

# HALICIA

eim

gemeinnütziger und erheiternder Kalender

für das Jahr

1846.



Kalendarze 497





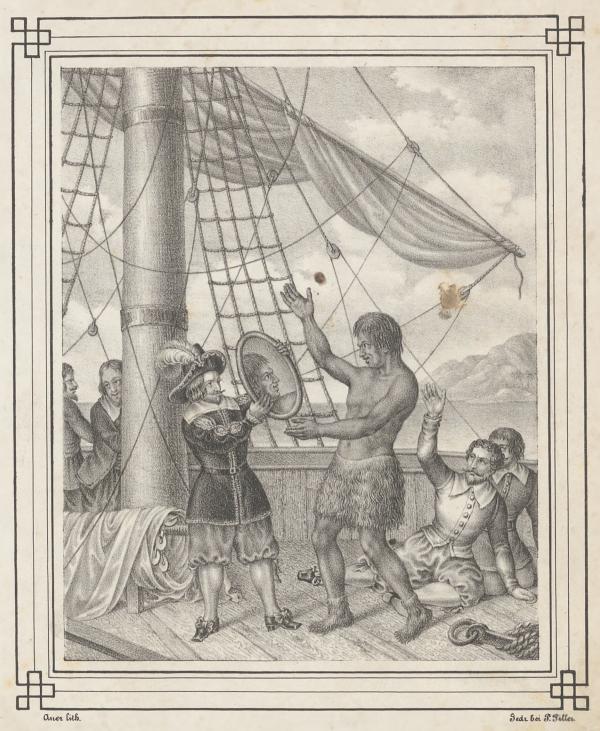

Ein Patagonier erblickt sich in einem Spiegel.



# HALICIA

ein

# gemeinnütziger und erheiternder

RABBINDER

für das Jahr

1846.





II.







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | the water the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 W. O W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETURNS AND VANISHOUSE                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juni                                                                                                             |
| 1 D. Neujahr 2 F. Macarius 3 S. Genoseva  4 S. D. Titus B. 5 M. Telesphor 6 D. II. 3 Könige 7 M. Valentin 8 D. Nigobert 9 K. Marciana 10 S. Ugatha  11 S. D. 1 Eph. 12 M. Ernest 13 D. Felix 14 M. Hilarlus 15 D. Paul Einss. 16 K. Marcellus 17 S. Unton Ubt 18 S. D. 2 Eph Pr 19 M. Ferdinand 20 D. Hab. u. Seb. 21 M. Ugnes 22 D. Vincen; 23 F. Berm. M. 24 S. Timotheus 25 S. D. 3 Eph. 26 M. Polykarp 27 D. Joh. Chr. 28 M. Carl. Mag 29 D. Franz Sal. 30 K. Mariina I | 1 S. D. 4Eph.Br. 2 M. Maria. L. 3 D. Vlasius 4 M. Veronika 5 D. Ugatha M. 6 F. Dovothea 7 S. Nomuald  8 S. D. Septuag. 9 M. Upost. M. 10 D. Scholastika 11 M. Desiderius 12 D. Eulasia 13 F. Kathar. Nic. 14 S. Valentinus  15 S. D. Sexages. 16 M. Julianna J. 17 D. Sabinus 18 M. Conslans 19 D. Courad 20 F. Cleuther 21 S. Eleonora  22 S. D. Quinquas 23 M. Romana 24 D. Mathias 25 M. Alchermit. 26 D. Mashurga 27 F. Alexander 28 S. Nomanus | 1 S. D. 1 Invoc. 2 M. Simplic. P. 3 D. Kunigunde 4 M. Q. Kasimir † 5 D. Friedrich 6 F. Basslius † 7 S. Thom. v. A.†  8 S.D. 2 Remisc. 9 M. Franzisłan. 10 D. 40 Märthr. 11 M. Konstanz 12 D. Gregorius 13 F. Nicephorus 14 S. Mcthilde  15 S. D. 3 Oculi 10 M. Heribert 17 D. Gertrud 18 M. Eduard 19 D. Joseph 20 F. Joachun B. 21 S. Bened. Abt.  22 S. D. 4 Lätare 23 M. Bictorian 24 D. Gabriel 25 M. Maria Verk. 26 D. Deodosius 27 F. Mupertus 28 S. Joh. d. Ein.  29 S. D. 5 Judica 30 M. Quirinus 31 D. Umos Pr. | 1 M. Theodor 2 D. Franz de P. 3 F. 7 Schn. M. 4 S. Istdorus  5 S. D. 6 Palms. 6 M. Cölestinus 7 D. Hermann 8 M. Dionystus 9 D. Gründonn 10 F. Charfamplag  12 S. D. Osters. 13 M. Ostermont. 14 D. Tiburtius 15 M. Ludwina 16 D. Turibius 17 F. Nudolph 18 S. Clauterlus 19 S. D. 1 Quasim 20 M. Marcellin 21 M. Goter u.Caj. 23 D. Unseer u.Caj. 24 F. Georgius 25 S. Martus Ev.  26 E. D.2 Miseric. 27 M. Peregrinus 28 D. Vitalis 29 M. Petrus M. 30 D. Katharina | 1 F. Phil. u. Jac. 2 S. Athanastus 3 S. D. 3 Jubil. 4 M. Florian 5 D. Pius V. P. 6 M. Benedist 7 D. Domicella 8 F. Stan. B.M. 9 S. Gregor v. R. 10 S. D. 4. Cantate 11 M. Mamer S. 12 D. Panstratus 13 M. Servatius 14 D. Bonsfazius 14 D. Bonsfazius 15 F. Sophie 16 S. Joh. v. N. 17 S. D. 5 Rogate 18 M. Benant. 1 S. 19 D. Petrus E. 1 S. 20 M. Bernh. 14 21 D. Christi Him. 22 F. Julia Jungs. 23 S. Destreius 24 S. D. 6. Exaud. 25 M. Urbanus 26 D. Philipp R. 27 M. Magd. P. 28 D. Wilhesm 29 F. Maximus 30 S. Ferdinand 31 S. D. Psingstso. | 29 911. 11.4Pet.u.P.                                                                                             |
| Merfied B. d. 4 um 3 Uhr 58 M 8 Seft. Abende. Bollmond d. 12 um 3 Uhr 55 M Ubende. Letted Viertel d 20. um 5 U 15 M 5 S. Ubende. Meumond den 27 um 10 Uhr 56 M 6 Seft. Morg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Sek. Morgens Dollmond d. 11 um 10 Uhr, 45 W. 6 Sek. Mor Lettes W. d. 11 um 6 Uhr 27 M Morgens. Morgens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O Uhr 5 Minut. 4 Sef. Morg. Bollm. d. 13 um 4 Uhr 22 Min. 5 S. Morgens. Lettes B. den 20. um 3Uhr 31 Min. 5 Sef. Abends.  Pleum. d. 27. um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DErftes B. d. 3 um 6 Uhr 45 M. Abends. Bollmond d. 11 um 7 Uhr 26 M 54 Sek. Abends Letites B. den 18 um 9 Uhr 57 M 9 Sek. Abends. Meumond d. 25 um 6 Uhr 21 M 9 Sek. Abenns.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Sck. Abends. Wollmond d. 11 um 7 llhr 59 M 7 Sek. Morg. Lettes B. d. 18 um 3 llhr 2 Sck Morg. Morg. Meumond d. 25 um 6 llhr 17 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um 7 Uhr 3 M. Morgend. Bolimond den 9. um 5 Uhr 9 M. 6 Sef. Ubends. Lettes B. d. 16. um 8 Uhr 11 M. 4 Sef. Morg. |

## Finfterniffe.

In diesem Jahre 1846 finden nur zwei Sonnen Tinsternisse state, von denen die erste theilweise in unseren Gesgenden sichtbar seyn wird. Der Mond wird in diesem Jahre nicht versinstert. — I. Sonnenfinsternis am 25. April. Anstang auf der Erde überhaupt um 3 Uhr 28 Min. Abends und das Ende um 9 Uhr 14 Min. Abends. Unsang der centralen ringsormigen Versinsterung um 4 Uhr 29 M. und das Ende der eentralen Versinsterung um 8 Uhr, 14 Min. Abends wahrer Lemberger Beit Diese Finsterniß ist in einzelnen Theilen von Europa, Afrika und Amerika, außerdem auf dem Meere sichtbar. — II. Sonnensinsterniß am 20. Oktober. Der Ansang auf der Erde überhaupt ist um 6 Uhr 35 Minuten Mergens und das Ende um 12 Uhr 30 Minuten Mittags. Ansang der centralen (ringsörmigen) Versinsterung um 7 Uhr 40 Minuten Morgens, und das Ende um 11Uhr, 23 Minuten Vormittags, Diese Finsterniß wird in Europa nicht gesehen.

# LIMDIR

Jahr 1846.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A COUNTY OF THE OWNER, THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S YEAR TO A STREET TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OF theirne ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den Alia Tullander                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | December                                                                                                                                                                          |
| 1 M. Theodorich 2 D. Maria Seim 3 F. Eulogius 4 S. Ulfrich  5 S.D.5Domitius 6 M. Jiaias 7 D. Pulcheria 8 M. Elifabeth 9 D. Nikol. Pik 10 F. Nuf. u. Sek 11 S. Veronika  12 S.D.6Joh.v.D. 13 M. Unacket 14 D. Vonaven. 15 M. Herius 16 D. Skap. Heft. 17 F. Ulerius 18 S. Friedrich V. 20 M. Margaretha 21 D. Pauline 22 M. Mar. Mag. 23 D. Upollmar 24 F. Christine 25 S. Jakob Up.  26 S. D. 8. Unna 27 M. Pantaken 28 D. Junocens 29 M. Martha 30 D. Clavius 31 F. Ignatius | 2 S.D. 9 Portsunf. 3 M. Stephan Fr. 4 D. Dominif 5 M. Maria Sch. 6 D. Verfl. Christi 7 F. Kajetan 8 S. Cyriaf  9 S.D10 Maria S. 10 M. Lauren 11 D. Susauren 11 D. Susauren 12 M. Clara 13 D. Hippolit 14 F. Eusebius † 15 S. Maria Him. 16 S.D11 Joach F. 17 M. Liberat 18 D. Helena 19 M. Hacynth 20 D. Bernhard 21 F. Joachim 22 S. Timotheus  23 S.D. 12. Philipp 24 M. Bartholom. 25 D. Luden. | 2 M. Wilhelm 3 D. Simon 4 F. Nosatia 5 S. Viftorinus 6 S. D.14. Zachar. 7 M. Negina † 8 D. Maria Geb. 9 M. Gorgonius 10 D. Hilarius 11 F. Hyacinitus 12 S. Tobias  13 S.D15 F.N.M 14 M. † Erhöhung 15 D. Nicodemus 16 M.Q. Ludmilla † 17 D. Lambertus 18 F. Thomas † 19 S. Theodor†  20 S. D16 Eustach 21 M. Math. Up. 22 D. Mauritus 23 M. Theesla 24 D. Andochius 25 F. Cleophas | 1 D. Remigius 2 K. Leodegar 3 S. Candidus  4 S. D. 18klosen. 5 M. Placidus 6 D. Bruno 7 M. Augustus 8 D. Brigita 9 F. Dionysius 10 S. Franc. Bor.  11 S. D. 19. Purkh. 12 M. Marimil. 13 D. Eduard 14 M. Callistus 15 D. Theresia 16 K. Gallus 17 S. Hedwig  18 S. D. 20 Kirch. 19 M. Ferdinand 20 D. Felicianus 21 M. Hilarion 22 D. Maria S.l. 23 K. Joh. Kapist 24 S. Naphael  25 S. D. 21 Joh. C. 26 M. Ilmandus 27 D. Sasina 28 M. Sim. u. J. 29 D. Zenobius 30 K. Claubius 31 S. Wolfgang † | 1 S. D22. Allerh. 2 M. Aller Seelen 3 D. Hubert 4 M. Tarl Bor. 5 D. Zachar. u. G. 6 F. Leonhard 7 S. Engelbert  8 S. D. 23. Sever. 9 M. Theodor S. 10 D. Andreas 11 M. Martin B. 12 D. Martin P. 13 F. Didacus 14 S. Serapion  15 S. D. 24 St. K. 16 M. Edmundus 17 D. Gregor Ih. 18 M. Eugenus 19 D. Chifabeth 20 F. Felix 21 S. Maria Opf.  22 S. D. 25. Căcilie 25 M. Clemens 24 D. Emilie 25 M. Ratfarina 26 D. Peter U. 27 F. Balerian 28 S. Stephan U. | 2 M. Bibiana 3 D. Franz Kav. 4 F. Barbara 5 S. Cabba  0 S.D2Ad.Nifol. 7 M. Umbrosins †                                                                                            |
| © Erstes V. den 1. um 10ll 57 M.U. Bollmond d. 9. um 0 Uhr 44 M. 24 Sek. Morg. Lehtes V. d. 15. um 2 U 57 M.U.  Deumond d. 23. um 9 U 30 M.M. Erstes V. d. 31. um 0 Uhr 36 Mn. 5 Sek. Mitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um 0 Uhr 58 M. 0 Sek. Morg.  9 Gefted B. den 29. um 11 Uhr 52 M. Ubends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nollmond d. 5-<br>um 2 Uhr 50 M.<br>Abends.<br>Lest. V. d. 12.<br>um 1 U. 15 Min.<br>6 Sef. Abends.<br>Meumond den 20.<br>um 5 Uhr 7 M.<br>3 Sef. Abends.<br>Merfes V. den 28.<br>um 9 Uhr 8 Sef.<br>Morgens.                                                                                                                                                                      | Bollmond d. 4. um 11 Uhr 38 M. 57 Sef. Abends. Lettes V. d. 12. um 5 Uhr 41 M. 6 Sef. Morg. Meumond d. 20. um 9 Uhr 17 Min. 2 Sef. Morg. Erstes V. d. 27. um 4 Uhr 43 M Ubends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nollmond d. 3. um 10 Uhr 44 M. 8 Sef. Morg. Lehterd B. den 11. um 1 Uhr 17 Min 5 Sef. Morg. Meumond am 19. um 0 Uhr 32 M. 45 Sef. Morg. Merled B. d. 26. um 0 Uhr 4 Min. 16 Sef. Morg.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bollmond d. 3. um o Uhr 19 M. 9 Sek. Morg. Leptes B. den 10. um 10 Uhr 48 M. 57 Sek. Ubends. Meum. d. 18. um 2 U. 15 M. 9 S. Ubends. Gries V. den 25. um 8 Uhr 9 M. 12 Sek. Morg. |

## Die vier Jahredzeiten.

Rach der mittleren Lemberger Zeit.

Der Frühling beginnt den 21. März um 1 Uhr 9 Minuten 28 Sek. Morgend.
Der Sommer " den 21. Juni um 9 Uhr 54 Min. 13 Sek. Abende.
Der Herbst " den 23. September um 11 Uhr 55 Min. 7 Sek. Vormistage.
Der Winter ", den 22. Dezember um 5 Uhr 36 Min. 32 Sek. Morgend.

# Malender der Russen,

oder der alte Julianische weicht von den vorhergehenden (den Gregorianischen) um 12 Tage. Die beweglichen Feste fallen zuweilen auf einen Tag mit den römisch - katholischen, zuweilen entfernen sie sich bis auf fünf Wochen von denselben. Im Jahre 1846 treffen dieselben ein:

| Jänner 6.      | Geburt Christi.  | Juni 7.       | Pfingstonntag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 7.           | Vers. Marie.     | - 8.          | Pfingstmontag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 8.           | Stephan E.       | - 14.         | Allerheiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Neujahr.         | — 21.         | Frohnleichnahmf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Februar 11.    | 3 H. Bischöfe.   | Juli 6.       | Geburt Johann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — 14.          | Maria Reinigung. | - 11.         | Petri und Paul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22.            | Fleischfasch.    | August 18.    | Verkl. Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| März 1.        | Käsefasch.       | 27.           | Maria Himmelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 6.       | Maria Verkl.     | September 26. | Kreuz Erhöh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — 17.          | Charfreitag.     | November 7.   | Demetrius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — 11.<br>— 19. | Ostersonntag.    | <b>—</b> 20.  | Michael Erzengel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Ostermontag.     | Dezember 3.   | Maria Opfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — 20.<br>— 21. | Osterdienstag.   | <b>–</b> 18.  | Nikolaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai 28.        | Christi Himmelf. | - 21,         | Maria Empfäng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mai 20.        |                  |               | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |

# Edalender der Juden

für das 5606 Jahr nach Erschaffung der Welt.

| - 28.   1.   Febr. 1.   1.   März 11.   13   - 12.   14   - 28.   1.   April 10.   14   - 11.   15   - 12.   16   - 17.   21.   - 18.   22. | Schebat. Adar Nisan | Fasten, Belageru. Jerusalems.  Fasten Esther. Purim oder Hamans-Fest. Schuschan-Purim.  Vorabend des Osterf.  *Passah Anfang (Ostern.)  *Zweites Fest  *Siehentes Fest.  *Passah Ende. | - 24.<br>August 2.<br>- 23.<br>Septbr. 21.<br>- 22.<br>- 23. | 1. Abh. 10. — 1. Elul. 1. Fischri. 2. — 3. — 10. — 15. — 16. — 21. — 22. — | Fasten, Tempel-verbrennung          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mai 8. 18<br>- 26. 1.<br>- 31. 6.<br>Juni 1. 7.<br>- 25. 1.                                                                                 | Sivan.  Tamuz.      | Schülerfest.  *Wochenfest (Pfingsten).  *Zweites Fest.  ten Feste sind die gebotenen                                                                                                   | Novem. 20.<br>Dezem. 14.<br>— 20.<br>— 19.                   | 25. —<br>1. Tebeth<br>10. —                                                | Tempelweihe.  Fasten, Belag. Jerus. |

kehr nicht erlaubt ist.)

# Chronologien und merkwürdige Epochen.

# Das Jahr nach Christi Geburt 1845 ist das fünf und vierzigste des XIX. Jahrhunderts, und das

|      |        |                                          |                    |         | and the second of the second                  |
|------|--------|------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 735  | 3 Jahr | der Weltschöpfung nach der orient. grie- | 4138 Ja            | r seit  | der Sündsluht nach der lateinischen           |
| neen |        | chischen Zeitrechnung.                   | Mount              | Zeitre  | echnung.                                      |
| 704  | 5      | der Weltschöpfung nach Eusebius und      | 2621               | der (   | Olympiaden, oder das 5te der 655ten           |
| -390 |        | dem Martyrologium.                       | the Control of the |         | piade.                                        |
| 602  | 4 "    | der Weltschöpfung nach der Jubel-Aera-   | 1891               | der i   | Kalenderverbesserung durch Julius             |
|      | no3 1  | der Juden.                               | -1-34              | Cäsar   |                                               |
| 560  | 6 »    | der Weltschöpfung nach der neuen jüdi-   | 1561               | » der   | diokletanischen - oder Märtyrer-              |
|      |        | schen Zeitrechnung.                      |                    | Aera.   | and a book 2 for walking the same of the same |
|      |        | dor the man the second that tolen, dor   | 1261               | » der r | nuhamedanischen Hegira.                       |
|      |        |                                          |                    |         |                                               |

## Im Jahre 1845 zählt man

| dem ersten Gebrauche des Namens Christianer, oder Christen durch eine Gemeinde in Antiochien (im Jahre 39).  775 " der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70).  7865 " der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).  787 " dem ersten Feier des Weihnachtsfestes zu Rom (350).  78 dem ersten Gebrauche des Namens Sprachlehre in Deutschland (787)  der Erbauung der Stadt Brünn (800)  Einführung des Christenthums in Schweden durch Ansgar (829).  7970 " der Entdeckung von Island durch die Normannen (875).  7941 " der Einführung des Rhein – Zoller (904).  7960 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  7970 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).  7970 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  7970 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).  7970 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  7970 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).  7970 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  7970 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  7970 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).  7970 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).                                                                                                                            | 1845 | Tahre ! | seit der Geburt Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1058 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sei  | t der Einführung der lateinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christianer, oder Christen durch eine Gemeinde in Antiochien (im Jahre 39).  1775 " der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70).  1665 " der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der Erbauung der Stadt Brünn (800)  1016 " Einführung des Christenthums in Schweden durch Ansgar (829).  970 " der Entdeckung von Island durch die Normannen (875).  941 " der Entdeckung von Island durch die Normannen (875).  941 " der Einführung des Rhein – Zolles (904).  966 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  978 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 TODO Danie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine Gemeinde in Antiochien (im Jahre 39).  1775 " der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70).  1665 " der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der Gemeinde in Antiochien (im Jahre 39).  1016 " Einführung des Christenthums in Schweden durch Ansgar (829).  1970 " der Entdeckung von Island durch die Normannen (875).  941 " der Einführung des Rhein – Zolles (904).  1996 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  1995 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1010 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1045 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jahre 39).  1775 " der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70).  1665 " der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  1665 " Schweden durch Ansgar (829).  1665 " der Einführung des Rhein - Zollen (904).  1665 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  1665 " der Einführung des Christenthum in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>" der Zerstörung Jerusalems durch Titus (70).</li> <li>" der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).</li> <li>" dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).</li> <li>" der Entdeckung von Island durch die Normannen (875).</li> <li>" der Einführung des Rhein - Zolles (904).</li> <li>" der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).</li> <li>" der Einführung des Christenthums in Russland (950).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | COUNTY OF THE PROPERTY OF THE  | 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titus (70).  1665 " der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der ersten Feier des Weihnachts-  Titus (70).  941 " der Einführung des Rhein – Zolles (904).  906 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  907 " der Einführung des Christenthums in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7775 | >>      | COMPANY OF THE PROPERTY OF THE | 970 >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>der Stiftung der ersten christlichen Schule zu Alexandrien durch Pantänas (180).</li> <li>dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).</li> <li>der ersten Ges Weihnachts-</li> <li>der Einführung des Rhein - Zolles (904).</li> <li>der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).</li> <li>der Einführung des Christenthums in Russland (950).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1773 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g for it is a libit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schule zu Alexandrien durch Pan- tänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der ersten Feier des Weihnachts-  Schule zu Alexandrien durch Pan- (904).  906 " der Einführung des Bisthums Bran- denburg (939).  907 " der Einführung des Christenthum in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1665 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.11 ">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tänas (180).  1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der ersten Feier des Weihnachts-  1595 " der Einführung des Bisthums Brandenburg (939).  1690 " der Einführung des Christenthum in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1003 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HA THE ISSUES OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | The state of the s |
| 1595 " dem ersten Auftreten der Mönche in Egipten (250).  1495 " der ersten Feier des Weihnachts- den burg (939).  1495 " der Einführung des Christenthum in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 906 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >>   | MANUAL PROPERTY OF THE PROPERT |
| in Egipten (250).  1495 " der Einführung des Christenthum in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7505 | 3)      | The state of the s | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1495 " der ersten Feier des Weilmachts- in Russland (950).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1999 |         | HOWELD AND THE PERD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 905 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1405 | »)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| restes 20 from (000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1493 |         | DELCT TO THE PERSON OF THE PER | 877 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1459 " der Bekanntmachung eines Kate- Magdeburg (968).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7450 | ">      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1409 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ))   | der Einführung des Christenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1  | in Polen durch die Taufe des Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1455 " der Gründung Wiens (390). zogs Mieczyslaw I. (965).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1455 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oten (1380).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 864 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39   | der Erbauung der Stadt Marocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Münzen (538).  der Flibauding der Stadt Marber (981).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1009 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 951 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >>   | der Einführung des Christenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1293 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | in Ungarn durch die Taufe Ste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1279 " der ersten Erscheinung der Blattern phans (994).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7970 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Arabien (558).  845 " der Einführung des Erzbisthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1213 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 945 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3)   | der Einführung des Erzbisthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1158 " mutmasslichen Gründung der Stadt Gnesen (1000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1159 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1130 | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 949 >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>   | der Eroberung von Siebenbürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/8 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | durch den ungarischen König Ste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (697).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1140 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iversität an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| manufactor 3 That 2 and a manufactor and 1 | 11/8 | » »     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 706 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >>   | der Ausbreitung der Juden in Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geistlichen (697).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1140 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uskelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROTECTION OF THE PROPERTY OF  | 1125 | 2)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774 >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rechnung nach Christi Geburt (720). die Türken unter Saladin (1171).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1120 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stliums. zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s Bi | der Eroberung von Egipten durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE RESEARCH PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE | 1060 | )) HOT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766 >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | tens | Ermordung des h. Stanislaus zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOWN HIS A MADE OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE PART |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 740 >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2)   | der Aufhebung der Leibeigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1059 " der Einführung des Kirchengesan- in Deutschland (1096).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1059 | >>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 23 OLUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ges in Deutschland (786).

| 746    | Jahre  | sei  | t der Eroberung von Jerusalem durch  | 439      | Jahre           | seit | der Einwanderung der Zigeuner       |
|--------|--------|------|--------------------------------------|----------|-----------------|------|-------------------------------------|
|        |        |      | die Kreuzfahrer unter Gottfried      | 100      | 2011            |      | aus Indien nach Europa (1406).      |
|        |        |      | von Bouillon (1099).                 |          |                 |      | Die erste Erwähnung derselben       |
| 727    | >>     | >>   | der Einweihung der Schlosskirche     |          |                 |      | geschah 1417 in Siebenbürgen.       |
|        |        |      | in Krakau (1118).                    | 431      | >>              | >>   | der Uibertragung des Haliczer Erz-  |
| 720    | >>     | >>   | der Einführung der Geschlechts-      | 201      |                 |      | bisthums nach Lemberg (1414).       |
| 120    |        |      | namen in Deutschland (1125).         | 422      | >>              | >>   | der Ersindung der ersten Holz-      |
| 701    | >>     | >>   | der Erbauung der Stephans Kirche     | 442      |                 |      | schnitte (1422).                    |
| 101    |        |      | in Wien (1144).                      | 400      | >>              | >>   |                                     |
| CMO    | 1)     | >>   |                                      | 400      |                 |      | der Einführung stehender Armeen     |
| 673    | Toli p | FE M | der Erbauung der Stadt Berlin        | 200      | >>              | >>   | und der Militär - Uniformen (1445). |
| COL    | >>     | >>   | (1162).                              | 396      |                 |      | der Ersindung der Kupserstecher-    |
| 621    | danil  | 3    | der Einführung des Stappelrechts     | 200      | >>              | >>   | kunst (1449).                       |
| 010    | >>     | "    | in Antwerpen (1223).                 | 392      |                 |      | der Eroberung der Stadt Constan-    |
| 619    |        | nobo | der Arbauung der Marien - Kirche     | 000      | 33              | "    | tinopel durch Mahomed II. (1453).   |
|        | 1)     |      | in Kraku (1226).                     | 388      |                 | "    | der Einverleibung des Fürstenthums  |
| 605    | "      | >>   | der Ersindung des Papiers und der    |          |                 |      | Oswięcim mit Polen, durch Ankauf    |
| 1,11   |        |      | Buchdruckerkunst (1240).             |          |                 |      | um 50,000 bühm. Schock Groschen     |
| 604    | "      | >>   | der Eroberung von Krakau durch       |          |                 |      | (1457).                             |
|        |        |      | die Tartaren (1241).                 | 383      | >>              | >>   | dem Drucke der ersten deutschen     |
| 603    | >>     | >>   | dem ersten Einbruch der Tartaren     |          |                 |      | Bibel zu Mainz (1462).              |
|        |        |      | in Oesterreich (124).                | 366      | "               | >>   | der ersten Bücher-Censur zu Cöln    |
| 597    | >>     | >>   | der ersten Einführung des Papier-    |          |                 |      | (1479).                             |
|        |        |      | geldes in Mailand (1248).            | 365      | >>              | >>   | der Erbauung der Katedral - Kirche  |
| 597    | >>     | >>   | der Errichtung der Universität zu    | 11112,00 |                 |      | zu Lemberg (1480).                  |
|        |        |      | Prag (1248).                         | 361      | >>              | >>   | der Eroberung Sibiriens durch die   |
| 575    | >>     | >>   | der Erbauung der Stadt Lemberg       | HOTUN    |                 |      | Russen (1584).                      |
|        |        |      | (1270).                              | 355      | >>              | >>   | dem ersten Einfalle der Türken      |
| 572    | >>     | >>   | der Wahl Rudolph's I. Grafen von     | Honell   |                 |      | in Galicien (1490).                 |
|        |        |      | Habsburg zum deutsch. Kaiser (1273)  | -usa-    |                 |      | (Kanczuga, Przeworsk und Ja-        |
| 563    | >>     | >>   | dem Regierungsantritte des habs-     |          |                 |      | roslau wurden bei diesem geplün-    |
|        |        |      | burgischen Hauses in Oesterreich     | anodo    |                 |      | dert und niedergebrannt).           |
|        |        |      | (1282).                              | 356      | >>              | >>   | der Unabhängigkeit der Schweiz      |
| 546    | >>     | >>   | der Einführung der Spielkarten in    | -11121   |                 |      | vom deutschen Reiche (1499).        |
| uz su  |        |      | Deutschland (1299).                  | 352      | >>              | >>   | der Entdeckung von Amerika durch    |
| 533    | >>     | >>   | der Aufhebung des Ordens der         | 002      |                 |      | Columbus (1493).                    |
| Thums  |        |      | Tempelherrn (1312).                  | 339      | >>              | >>   | der Entdeckung und Besitznahme      |
| 515    | >>     | >>   | der Ersind. der Musiknoten (1330).   | 000      |                 |      | von Ceylon durch die Portugiesen    |
| 505    | >>     | >>   | der Eroberung der Stadt Lemberg      |          |                 |      | (1506).                             |
| 000001 |        |      | durch den Polenkönig Kasimir den     | 335      | >>              | >>   | der Entdeckung von Madagaskar       |
|        |        |      | Grossen (1340).                      | 000      |                 |      | (1510).                             |
| 501    | >>     | >>   | der Errichtung des Prager Erzbis-    | 335      | >>              | >>   | dem ersten Brande in den Salz-      |
| - 001  |        |      | thums (1344).                        | 993      |                 |      | Bergwerken zu Wieliczka (1410).     |
| 499    | >>     | >>   | dem Gebrauche des Schiesspulvers     | 220      | >>              | >>   | dem Ursprunge des Negerhandels      |
| 200    |        |      | in Europa (1346).                    | 332      |                 |      | nach Amerika (1513)                 |
| 484    | >>     | >>   | der Einführung des Erzbisthums       | 200      | >>              | >>   | nach Amerika (1513).                |
| 404    |        |      |                                      | 328      | "               | 33   | der Reformation (1517).             |
| 479    | >>     | >>   | zu Halicz (1361).                    | 324      | o V the         |      | der Einführung der Musketen bei     |
| 413    |        |      | der Errichtung der Universität zu    | 000      | .,              | .,   | dem Heere durch Carl V. (1521).     |
| 470    | >>     | >>   | Wien (1366).                         | 320      | Consur          | >>   | der Belagerung der Stadt Lemberg    |
| 470    |        |      | der Ersindung der Musketen zu        | 000      | 13              | **   | durch die Tartaren (1525).          |
| 100    | >>     | 33   | Augsburg (1375).                     | 321      | <b>&gt;&gt;</b> | "    | der Einführung der Handgranaten     |
| 469    | 11) 6  | bele | der Einsührung des Bisthums zu       | 1000     | Panla           | Date | (1524).                             |
| AFO.   | >>     | 33   | Przemysl (1376).                     | 317      | Scan            | "    | dem grossen Brande von Krakau       |
| 459    |        | "    | der Vereinigung Lithauens mit Polen, | -        | noh I           | tin? | (1528).                             |
|        | beigen |      | und Einführung des Christenthums     | 316      | ) [ ] [ ]       | >>   | der ersten Belagerung Wiens durch   |
|        |        |      | in Lithauen, durch die Tause des     |          |                 |      | die Türken (1529).                  |
|        |        |      | Grossfürsten Jagello (1386).         |          |                 |      |                                     |
| 4 -    |        |      |                                      |          |                 |      |                                     |

| 314     | Jahre   | seit  | der Einführung schwarzer Kleidung               | 144   | Jahre    | seil   | der Erhebung Preussens zu einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |       | der Geistlichen (1531).                         | (PRE  |          | 40.    | Königreiche (1701).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 311     | >>      | >>    | dem Drucke der ersten hebräischen               | 142   | >>       | >>     | der Erbauung der Stadt Peters-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.81.1 | M. sec  |       | Grammatik in Polen (1534).                      |       |          |        | burg (1702).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 310     | >>      | 22    | der Eroberung von Tunis durch                   | 141   | >>       | >>     | der Einführung des ersten Bran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 010     |         |       | Carl V. (1535).                                 |       |          | 19.    | denburger Kalenders (des ältesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 299     | >>      | >>    | dem Tode Martin Luthers (1546).                 | dar.  |          |        | in Deutschland) 1702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 285     | >>      | 2)    | dem Gebrauche der Tabaks - Pflanze              | 141   | still :  | 28.    | der Einnahme der Stadt Lemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200     |         |       | (1560).                                         |       | inte     | .   3/ | durch Karl XII. (1704).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 276     | >>      | >>    | der Ersindung des Mauerquadranten               | 127   | >>       | -11.   | dem Tode Karl XII. bei Friedrichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200     |         |       | zu Augsburg (1569).                             |       |          | ))     | hall (1718).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 275     | >>      | 33    | der Ersindung des Messtisches                   | 117   | 22       | .08,   | der Einführung des ersten russi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |       | (1570).                                         |       |          |        | schen Kalenders (1728).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 273     | 33      | >>    | dem Aussterben des Jagellonischen               | 105   | >>       | 22     | dem Aussterben des Mannsstammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210     |         |       | Mannsstammes mit Siegmund Au-                   |       | >)       | 22     | der habsburgischen Dynastie (1740).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |         |       | gust (1572).                                    | 103   | 3)       | >>     | der Belagerung Brünns durch Fried-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 263     | 32      | 22    | der gregorianischen Jahresverbes-               | 100   | 11       | "      | rich II. (1742).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200     |         |       | serung (1582).                                  | 88    | plan     | 7 00   | der Belagerung Prags durch den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 260     | >>      | >>    | der Einführung der Kartoffeln in                | 00    | b "nen   | tele 7 | selben (1758).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200     |         |       | Europa (1585).                                  | 73    | 1500     | -889   | der Einnahme von Landskron durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 255     | IV, 891 | >>    | der Besitzname von Kamczatka                    | -200  | 780n J   | >>     | die österreich. Heere (1772).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~00     |         |       | durch die Russen (1690).                        | 73    | THE !    | hints  | der Vereinigung der Königreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242     | >>      | >>    | der Einführung der ältesten deut-               | 13    | "        | 27     | Galicien und Lodomerien mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244     |         |       | schen Wechselordnung zu Ham-                    |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |         |       |                                                 | 73    | begon    | bni    | österreichisch. Staaten (1772).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 001     | 100     | 33    | burg (1603).<br>dem zweiten Brande in den Berg- | 10    | 37       | 27     | der Erbauung der Stadt Czerno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201     | blings  |       |                                                 | 65    | offer Tr |        | witz (1772).<br>dem Tode der Kaiserin Maria The-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |       | werken zu Wieliczka (welcher ein                | 65    | 33       | >>     | Charles and the contract of the contract and the contract |
| 001     | 1195    | >>    | ganzes Jahr dauerte) (1644).                    | CO    |          |        | resia (1780).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 201     | Time (  | mon   | der Einführung des ersten Kaffe's               | 63    | 3)       | >>     | der Einführung der galicischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 006     | folge   | 11    | in Europa (1644).                               |       |          |        | Landstände (1782).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200     | nie fr  | don   | der Belagerung Brünns durch die                 | 59    | 2)       | 37     | der Gelangung der Bukowina an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 30 0    | .,    | Schweden (1645).                                |       |          |        | das öster. Kaiserhaus und Einver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190     | Broth   | 791   | der Eroberung von Krakau und                    |       |          |        | leibung mit dem Königreiche Gali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700     | V6. 000 | >>    | Tarnow durch die Schweden (1655).               |       |          |        | cien (1786).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190     | B IIX   | 1656  | der Belagerung Lembergs durch                   | 55    | >>       | >>     | dem Tode Kaiser Joseph II. (1790).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.00    | Nach    | 33    | die Kosaken (1655).                             | 52    | 2)       | 3)     | der Geburt Sr. Majestät Kai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 188     | adillo  | curni | dem Einfalle Rakoczy's in Galicien              |       |          |        | ser Ferdinand I. (1793).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |         |       | (1657) und Eroberung der Stadt                  | 52    | >>       | 3)     | der Ersindung der Telegraphie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H.      |         | .,    | Krakau durch denselben.                         |       |          |        | (durch Chappe) und der Lithogra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 184     | "       | "     | der Erbauung der Stadt Stanislau                | 4.0   |          |        | phie (durch Senefeld) 1793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         | 1)    | (1661).                                         | 49    | 2)       | >>     | der Besitznahme der Stadt Krakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 183     | >>      | "     | der Belagerung der Stadt Lemberg                | -07.0 |          |        | durch öster. Heere (1794).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         |       | durch die Türken - Muhamed IV.                  | 41    | 37       | 32     | der Einsührung der österreichisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jahr    | **      | "     | vor Buczacz (1762).                             |       |          |        | Kaiserwürde (1804).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | » ·     |       | der Schlacht bei Chocim (1672).                 | 28    | 22       | 37     | der Restaurirung der galicischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170     | 3)      | >>    | der Belagerung der Veste Trem-                  |       |          |        | Landstände (1817).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Lindel  | BE    | bowla durch die Törken (1675).                  | 27    | 20       | >>     | der Stiftung der Universität in Lem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 162     | >>      | 22    | der letzten Belagerung Wien's durch             |       |          |        | berg (1817). A see the land of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W/S     | Librar  | "     | die Türken (1683).                              |       | 7)       |        | dem Tode des russischen Kaisers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183     | 2       | "     | dem Einfalle der Tartaren in Ha-                |       |          |        | Alexander I. (1825).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |         |       | licz und Zerstörung der Veste da-               | 10    |          | 27     | dem Tode des Kaisers Franz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Jahre   |       | selbst (1692).                                  |       |          |        | (1835).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 146     | "       | >>    | der Ersindung der Dampsmaschinen                | 10    | 20       | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ming    |         | inor  |                                                 |       |          |        | österreich. Erblande durch Hai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145     | 22      | 2)    | der Einführung der ersten Wochen-               |       |          |        | ser Ferdinand I. (1835).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |         |       | schrift in England (1700).                      | H III |          |        | und lüngsten Fasching.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |         |       |                                                 |       |          |        | <b>A*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         |       |                                                 |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Bewegliche Feste.

#### Im Gregorianischen oder neuen Walender:

| Sonntag Septuagesima | a   | Silvietice. | 19. | Jänner. |
|----------------------|-----|-------------|-----|---------|
| Aschermittwoch       |     |             | 5.  | Februa: |
| Ostersonntag .       |     | 10a - 10a   | 23. | März.   |
| Himmelfahrt Christi  |     | 1.          | 1.  | Mai.    |
| Pfingstsonntag .     |     | a'Tl •vals  | 11. | Mai.    |
| Frohnleichnamstag    |     | -2 - 1      | 22. | Mai.    |
| Ereton Adventsonniam | 7.1 |             | 20  | North   |

## Im alten oder Julianischen Kalender:

| Triodium fängt an       | Y     | 4.  | Februar. |
|-------------------------|-------|-----|----------|
| Fleischfaschingssonntag |       | 18. | Februar. |
| Käsefaschingssonntag    |       | 25. | Februar. |
| Ostersonntag .          |       | 15. | April.   |
| Himmelfahrt Christi     |       | 24. | Mai.     |
| Pfingstsonntag .        | O.III | 3.  | Juni.    |

## Tiber den Eintritt der beweglichen und unbeweglichen Feste.

Bei jedem neuen Kalender sehen viele Menschen gern nach den Tagen, an welehen dieses oder jedes Fest, dieser oder jener Mess- oder Jahrmarkts-Tag fällt. Es wird daher wohl nicht unzweckmässig sein, hier über diesen Gegenstand etwas zu sagen. Die Festtage werden eingetheilt in bewegliche und unbewegliche. Die unbewegliche Feste fallen in jedem Jahre auf denselben Tag, und sind besonders: Neujahr, fällt den 1. Jänner; Johanni, fällt den 24. Juni; Michaelis, fällt den 29. September; Weihnachten, fällt den 25. Dezember.

Die beweglichen Feste sind solche, die sich nach dem Osterfeste richten, und in sesten, immer nach dem Osterfeste bestimmten Zeiträumen, eintreten. Das Osterfest nun, fällt bald früh, bald spät, und so also auch die andern beweglichen Festtage. Es fällt nämlich Ostern im Jahre

> 1846 den 12. April. 1847 den 4. April. 1848 den 23. April. 1849 den 8. April. 1850 den 31. März. 1851 den 20. April. 1852 den 11. April. 1853 den 27. März. 1854 den 16. April. 1855 den 8. April. 1856 den 23. März. 1857 den 12. April.

1858 den 4. April. 1859 den 24. April. 1860 den 8. April u. s. w.

Warum das Osterfest so verschieden fällt, hat solgende Ursache: Bis zum Anfange des vierten Jahrhunderts siel unser Ostersest immer mit dem der Juden zugleich. Aber im Jahre 325 wurde auf dem allgemeinen Concil (Kirchenversammlung) zu Nicäa beschlossen, dass das Osterfest jedesmal an demjenigen Sonntag gefeiert werden solle, der zunächst auf den Vollmond nach dem Frühlings Aequinoctium (Tag- und Nachtgleiche) folge, und deshalb kann das Ostersest nicht immer auf einen und denselben Tag fallen. Tritt der Vollmond auf einen Sonntag ein, so wird Ostern am darauf folgenden Sonntage gefeiert. Ostern kann hiernach nie früher als am 23. März, und nie später als den 25. April gefeiert werden. Alie 35 Jahre hat der Mond wieder denselben Stand, und Ostern fällt dann wieder auf denselben Tag, wenn der Mond nicht zu seiner Vollendung einen Sonntag gewählt hat. Nach dem Osterfeste richten sich alle andern bewegliche Feste, und Pfingsten tritt jedesmal sieben Wochen später ein.

# des des Faschings.

Die kürzere oder längere Dauer des Faschings hängt, wie bekannt, vom Eintritte des Osterfestes ab, welches nicht früher, als auf den 23. März und nicht später als auf den 25. April fallen kann. Zwischen der Fastnacht und dem Osterfeste liegt immer ein Zeitraum von 46 Tagen; daher die früheste Fastnacht auf den 3. Februar, die späteste hingegen auf den 9. März fällt, und die Dauer des Faschings zwischen 28 und 63 Tagen schwankt; welche längste Dauer übrigens nur in einem Schaltjahre Statt sinden kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt den kürzesten

und lüngsten Fasching.

Ein Fasching von kürzester Dauer siel im 17. Jahrhunderte auf das Jahr 1693, im 18. auf das Jahr 1761, und im gegenwärtigen auf das Jahr 1818; die nächsten beiden Jahrhunderte werden keinen Fasching von 28 Tagen haben.

Ein Fasching von längster Dauer kam seit der christlichen Zeitrechnung erst drei Mal vor; im 2. Jahrhunderte im Jahre 140, im 7. im Jahre 672, und im 13. im Jahre 1204; erst das 28. Jahrhundert wird im Jahre 3784 wieder einen Fasching von 63 Tagen haben.

schrift in England (1700).

# Tabelle:

## Uiber den Eintritt und Dauer des Faschings.

| Jahre  |     | hings<br>ier | F     | astnacht     | Jahre   | Fasc<br>dau | hings<br>ier | F           | 'astnacht | Jahre                                   |             | hings<br>ier | Fastnacht    |
|--------|-----|--------------|-------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| bothen | Wo- | Tage         | an    | Mittwoche    | ib gata | Wo-<br>chen | Tage         | 1988        | of hedde  | Tel Pali                                | Wo-<br>chen | Tage         | Anmerkung    |
| 1845   | 4   | 1            | 4.    | Februar.     | 1864 X  | 4           | 6            | 9.          | Februar.  | 1883                                    | 4           | 3            | 6. Februar.  |
| 1846   | 7   | 0            | 24.   | Februar.     | 1865    | 7           | 4            | 28.         | Februar.  | 1884 X                                  | 7           | 2            | 26. Februar. |
| 1847   | 5   | 6            | 16.   | Februar.     | 1866    | 5           | 3            | 13.         | Februar.  | 1885                                    | 6           | 0            | 17. Februar. |
| 1848 X | 8   | 5            | 7.    | März.        | 1867    | 8           | 2            | 5.          | März.     | 1886                                    | 8           | 6            | 9. März.     |
| 1849   | 6   | 3            | 20.   | Februar.     | 1868 X  | 7           | 1            | 25.         | Februar.  | 1887                                    | 6           | 5            | 22. Februar. |
| 1850   | 5   | 2            | 12.   | Februar.     | 1869    | 4           | 6            | 9.          | Februar.  | 1888 X                                  | 5           | 4            | 14. Februar. |
| 1851   | 8   | 1            | 4.    | März.        | 1870    | 7           | 5            | 1.          | März.     | 1889                                    | 8           | 2            | 5. März.     |
| 852 X  | 7   | 0            | 24.   | Februar.     | 1871    | 6           | 4            | 21.         | Februar.  | 1880                                    | 6           | 1            | 18. Februar. |
| 1853   | 4   | 5            | 8.    | Februar.     | 1872 X  | 5           | 3            | 13.         | Februar.  | 1891                                    | 5           | 0            | 10. Februar. |
| 854    | 7   | 4            | 28.   | Februar.     | 1873    | 7           | 1            | 25.         | Februar.  | 1892 X                                  | 7           | 6            | 1. März.     |
| 855    | 6   | 3            | 20.   | Februar.     | 1874    | 6           | 0            | 17.         | Februar.  | 1893                                    | 5           | 4            | 14. Februar. |
| 856 ×  | 4   | 2            | 5.    | Februar.     | 1875    | 4           | 6            | 9.          | Februar.  | 1894                                    | 4           | 3            | 6. Februar.  |
| 857    | 7   | 0            | 24.   | Februar.     | 1876 X  | 6           | 5            | 22.         | Februar.  | 1895                                    | 7           | 2            | 26. Februar. |
| 858    | 5   | 6            | 16.   | Februar.     | 1877    | 5           | 3            | 13.         | Februar.  | 1896 X                                  | 6           | 1            | 18. Februar. |
| 859    | 8   | 5            | 8.    | März.        | 1878    | 8           | 2            | 5.          | März.     | 1897                                    | 57          | 6            | 2. März.     |
| 860 ×  | 6   | 4            | 21.   | Februar.     | 1879    | 7           | 1            | 25.         | Februar.  | 1898                                    | 7           | 5            | 22. Februar. |
| 861    | 5   | 2            | 12.   | Februar.     | 1880 X  | 5           | 0            | 10.         | Februar.  | 1899                                    | 5           | 4            | 14. Februar. |
| 862    | 8   | 1            | 4.    | THOUGHT DOWN | 1881    | 7           | 5            |             | März.     | 1890                                    | 7           | 3            | 27. Februar. |
| 863    | 6   | 0            | E TOU | Februar.     | 1882    | 6           | 4            | 1 4 1 1 1 1 | Februar.  | 100000000000000000000000000000000000000 | 201         | 45 45        | 200          |

(Die mit X bezeichneten Jahreszahlen sind Schaltjahre.)

# Festrechnung.

## Im Gregorianischen oder neuen Kalender:

| Die goldene Zahl .    |          | 3.    |
|-----------------------|----------|-------|
| Die Epakten           |          | XXII. |
| Der Sonnenzirkel .    |          | 3.    |
| Die Römerzinszahl .   | C. Balle | 6.    |
| Der Sonntagsbuchstabe |          | E.    |

Anmerkung: Goldene Zahl nennt man das Jahr eines Mondzyklus (Menton'schen Cyklus), einer Periode von 19 Jahren, nach welcher die Sonne und der Mond sich wieder in derselben, oder richtiger beinahe in derselben Lage besinden, da die Conjunktionen, Oppositionen, ) (dieser Körper bis auf 1/2 Stunde dieselben sind, wie zu Anfange der Periode.

Epakten nennt man die Anzahl von Tagen, um welche kekanntlich das Sonnenjahr stärker ist, als ein Mondjahr.

Unter Sonnencyklus versteht man eine Periode von 28 Jahren nach welcher die Wochentage in derselben Ordnung wiederkehren und wieder auf

## Im alten oder Julianischen Kalender:

| Der | Mondzirkel .     |         |      | 10   |
|-----|------------------|---------|------|------|
|     |                  |         |      | 19.  |
|     | Epakten          | to Stor |      | III. |
| Der | Sonnenzirkel .   |         | den. | 17.  |
| Der | Sonntagsbuchstab |         |      | 3.   |
| Der | Osterbuchstab .  |         |      | й    |

denselben Monattag fallen, so lange die Schaltjahre regelniässig alle 4 Jahre auf einander folgen. Eben so fallen nach Ablauf dieser Periode die Schalttage wieder auf die nämlichen Wochentage. Das gewöhnliche Jahr enthält keine volle Anzahl von Wochen sondern bekanntlich 52 Wochen und 1 Tag. Diese Uiberschusstage würden sich binnen 7 Jahren zu einer vollen Woche summiren, wenn keine Schaltjahre vorkämmen. Die Schalttage derselben bilden aber erst binnen 28 Jahren eine Woche, daher der Ursprung und der angeführte Zeitraum eines Sonnen-Zirkels (Sonnen-Zyklus).

Römerzinszahl nennt man eine Indiktion von 15 Jahren.

# Die vier Quatember.

## Im Gregorianischen oder neuen Kalender:

Februar, den 12, 14, 15. Mai, den 14, 16, 17. September, den 17, 19, 20. Dezember, den 17, 19, 20.

Die gebothenen Fasttage sind mit einem X bezeichnet.

Anmerkung: I. Ausser der jährlichen grossen Fasten vom Aschermittwoche bis Ostersonntag sind in der katholischen Kirche noch nachfolgende gebothene Fasttage: a) In jeder Quatemberwoche der Mittwoch, Freitag und Samstag. b) Die Vigilien, oder der Tag vor folgenden Festen: vor Pfingsten, Petri und Pauli, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängniss und vor dem Christag. Fällt eine dieser Fasten auf den Sonntag, so wird sie auf den vorhergehenden Samstag verlegt, auch wenn dieser Samstag selbst ein Fest sein sollte. Ferner sind noch in jeder Woche nach dem 1, 2 und 4

Adventsonntag die Mittwoche und Freitage gebothene Fasttage; in der letzten Adventwoche aber nur dann wenn diese Tage, noch vor dem Christage fallen.

II. Die Russen haben vielerlei Fasten; u. z. die Fasten vor Ostern durch 7 Wochen; die Fasten vor Petri und Pauli durch 3 bis 5 Wochen; die Fasten sten der Mutter Gottes durch 2 Wochen; die Fasten vor Weihnachten durch 6 Wochen; am Tage Johanni Enthaupttung, der Kreuzerhöhung. Nebst diesen jährlichen Fasten ist bei den Russen jeden Mittwoch und Freitag ein Fasttag.

# Kirchliche Normatage.

## An welchen alle Schauspiele, Tauzmusiken, Concerte, überhaupt alle öffentliche Belustigungen untersagt sind.

Am Aschermittwoch; in der Fasten vom Palmsonntag bis einschl. den Ostersonntag; am Mariä-Verkündigungstage den 25. März; am Pfingstsonntage; am Frohnleichnahmsfeste; Mariä-Geburt; am Allerheiligentage; vom 22. bis einschl. 25. Dezember, als dem Vortage der h. Weihnachten und am

Weihnachtstage. — Ferner ist die ganze Adventzeit und die darauf folgenden Tage bis einschl. 3 Könige, vom Aschermittwoch bis zum ersten Sonntag nach Ostern und an allen gebothenen Festtagen, wie an jedem Freitag und Samstag alle Musik und Bälle untersagt.

#### Gerichtsferien.

Diese sind nebst allen Sonn- und Feiertagen; vom Weihnachtstage bis zu den h. 3 Königen; vom Palmsonntag bis einschl. Ostermontag; an den 3 Bittagen in der Kreuzwoche; und vom Fronleichnamstage bis zum folgenden Donnerstage.

Bei den Berggerichten sind nur an Sonn- und gebothenen Feiertagen, dann an der 3 Bittagen der Kreuzwoche Ferien.

| Namen der We | ltkörper.           |            |       | ie Sonne.   |     | M         | littlere | 3 1        | Grö<br>oder klein | sser<br>er als | die Erde   |
|--------------|---------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|----------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Sonne C      |                     | Jahre,     | Tage, | Stunden,    |     | (8.0)     | dyD n    | edoa'notus | 1448000           | Mahl           | grösser    |
| Merkur &     | 5                   | nasto los  | 87    | 23          | 8   | Mill.     | deutsch  | e Meilen   | 16                | 107. 6         | kleiner    |
| Venus Q      | <b>L</b>            | W and tall | 224   | 17          | 15  | >>        | >>       | » »        | 1/10              | time.          | kleiner    |
| Erde . 3     | of the sale         | ny miles   | 365   | - 6         | 21  | >>        | >>       | >>         | n dernelber       |                | diad again |
| Mars d       |                     | 1          | 321   | 17          | 32  | >>        | >>       | >>         | 43/5              | 1.000          | kleiner    |
| Vesta 8      | 3                   | 3          | 230   | iberseluna  | 49  | >>        | >>       | >>         | 2500              | anth.          | kleiner    |
| Juno 2       |                     | 4          | 131   | nelfor reni | 5 5 | >>        | >>       | >>         | 180               | _              | kleiner    |
| Ceres 2      | Sale as a selection | 4          | 220   | dans end    | 58  | >>        | >>       | >>         | 60                | one:           | kleiner    |
| Pallas V     | Town and            | 4          | 221   | d ferr red  | 58  | >>        | 2)       | >>         | 125               | -              | kleiner    |
| Jupiter 4    | acultax at          | 11         | 314   | 20          | 108 | >>        | >>       | >>         | 1333              | den.           | grösser    |
| Saturn b     |                     | 29         | 166   | 19          | 199 | 20        | >>       | ))         | 928               | 112            | grösser    |
| Uranus Č     | man Jui             | 48         | 7     | 18          | 400 | » · · · · | >>       | »          | 76                | st 65          | grösser    |

Der Mond läuft um die Erde in 27 Tag. 8 Stund., ist 51,000 Meil. von derselben entfernt und 50 Mal klein, als sie.

## Die 12 Zeichen des Thierkreises.

1. Widder 2. Sier 3. Zwillinge 4. Kreps 5. Löwe 6. Jungfrau

7. Wage 8. Skorpion 9. Schütze

10. Steinbock 11. Wassermann 12. Fische

Die ersten 3 Zeichen sind die Frühlingszeichen, die folgenden 3 Zeichen die Sommerzeichen. Die Zeichen 7, 8 und 9 die Herbstzeichen, und die letzten 3 Zeichen sind die Winterzeichen.

## Diese Sternbilder des Thierkreises haben folgende Lage am Himmel:

Der Widder erstreckt sich vom 25. bis 50. Grad. Der Stier » » » 50. » 90. » Die Zwillinge " " " 90. » 115. " Der Krebs " " " 115. " 135. " Der Löwe » » 135. " 170. » Die Jungfrau " » » 170. " 215. » | Die Fische " » » 350.

Die Wage erstreckt sich von 215. bis 235. Grad. Der Skorpion » » " 235. » Der Schütze " » » 260. » 300. Der Steinbock " » " 300. " 325. » Der Wassermann » " 325. " 350. 25. »

Mit Hilfe der astronomischen Ephameriden und dieser kleinen Tafel lässt sich der Stand des Mondes an jedem Tage des Jahres ohne Schwirigkeit angeben.

## Schlüssel zur Vorherbestimmung der Witterung.

Kaum gibt es irgend einen so allgemeinen verbreiteten Wunsch, als den, die Beschaffenheit des Wetters vorauszuwissen. Gleichwohl täuschen fast alle in dieser Beziehung bisher geltend gemachten Regeln, da ihre Unrichtigkeit und Unverlässigkeit der Erreichung des gewünschten Zieles im Wege stehen. Kalender, Barometer, Früsche, Spinnen und dgl. kurz alle so genannte Wetter-Propheten führen nur zu ost irre und dienen meistens nur zu Anzeigen der nächst bevorstehenden Witterungs-Perioden, ohne einen Masstab für längere Voraussicht darzubiethen.

Der berühmte englische Astronom J. W. Herschel, dessen Name am Horizonte der Gelehrtenwelt selbst als ein Stern erster Grüsse schimmert, hat seine Forschung in neuester Zeit auch diesem Gegenstande zugewendet und als Frucht mühsamer Beobachtungen ein allgemein gültiges Richtmass aufgestellt, wornach sich das jedesmalige Wetter im Voraus bestimmen lässt. Die Anwendung dieser Norm auf die Mondesveränderungen in jedem einzelnen Jahre gewährt für dessen ganzen Lauf die gewünschte Voraussicht der Witterungsbeschaffenheit in allen Perioden desselben. Alle bisherigen, in Kalendern und andern Quellen festgesetzten Wetter-Vorhersagungsregeln beruhten auf unhaltbaren Grundsätzen und liessen sich nicht auf ein allgemeines Grundgesetz zurückführen. Die von Herschel aufgestellte Richtschnur hingegen wurde von der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien erprobt und auf die Weise, bewährt gefunden, dass man den jedesmaligen Stand der Witterung während des ganzen Jahres 1838 und durch einen grossen Theil des Jahres 1839 genau beobachtete und das Resultat mit dem nach Herschels Anleitung ausfallenden Witterungs-Ergebniss vergleichend zusammenstellte. Aus diesem Entgegenhalt kam eine Uibereinstimmung zum Vorschein die alles Erwarten übertraf; denn aus 78 Voraussagungen (deren jede einen ganzen Mondeswechsel d. h. 7 Tage umfasst) trafen 57 mit dem wirklich eingetrettenen Witterung-Stande pünktlich zusammen.

Nach Herschels Annahme wird nämlich vorausgesetzt, dass die Beschaffenheit des Wetters von der Stunde abhängt, wo Vollmond, Neumond, erstes und letztes Viertel eintritt.

Das Nähere, nämlich, welche Witterungsart jedesmal erfolgen soll, ist aus folgender Uibersicht zu entnehmen.

Wenn der Wechsel des Mondes eintritt, so deutet es

Zwischen 12 Uhr Mitt. und 2 Uhr Nachm. viel Regen Schnee und Regen » 2 » Nahm. 4 » veränderliches Wetter heiteres und mildes Wetter » 4 » » 6 " » heitere Witterung heitere Witterung » 6 » » Abends. heiter. bei Nord u. Westwin. Re- Regen und Schnee, wenn Wind

gen bei Süd- oder Südwestwind aus Süden oder Westen

eand han madical labia ban asked and a catte W as im Sommer: lean X polymonial key s in Winter: as a column

**7**v

| wischen     | 8                | Uhr   | Aben.       | und                        | 101               | Jhr   | Aben.   | Regen bei Südwind                                               |
|-------------|------------------|-------|-------------|----------------------------|-------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| »<br>»      | 10<br>12         |       | »<br>Nachm. |                            |                   |       |         | heitere Witterung<br>detto                                      |
| »<br>»<br>» | 2<br>4<br>6<br>8 | » » » | Morg.  »  » | >><br>>><br>>><br>>><br>>> | 4<br>6<br>8<br>10 | » » » | >>      | Kühle mit Regen<br>Regen<br>Wind und Regen<br>veränderl. Wetter |
| »           | 10               | >>    | »           | >>                         | 10                | » I   | littag. | viel Regen                                                      |

Regen und Schnee bei Südoder Westwinden heitere Witterung Kälte ausgenommen bei Südwestwind Schnee Schnee und Gestüber Sturm Regen bei Nordwestwind, Schnee bei Ostwind Kälte und scharfer Wind

Nach diesem Leitsaden kann man die Beschaffenheit des Wetters in Vorhinein bestimmen, nur muss man hiebei stets die Jahreszeit berücksichtigen.

Die Tabelle enthällt nämlich bloss Sommer und Winter, ohne Frühling und Herbst zu beachten, weil diese beiden Jahreszeiten, je nachdem sie näher an den Sommer oder Winter gränzen zum Theil dem letzteren beigerechnet werden müssen.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien ging bei Anstellung des obererwähnten Vergleiches von der Annahme aus, dass der Winter mit dem halben October beginne und bis zur Hälfte Aprils dauere-Indessen hängt diese Bestimmung für jeden einzelnen Ort, von dessen Lage ab und die Erfahrung allein kann diessfalls entscheiden.

## Die Thiere zeigen Wetterveränderung an.

Wer beständig im Freien lebt, und die Natur aufmerksam beobachtet, der bemerkt eine Menge Kennzeichen, aus denen sich die Veränderung der Witterung vorhersehen lässt. Zahlreiche Merkmale des Witterungswechsels liefert vorzüglich das Thierreich, an dem man drei Arten von Vorgefühlen gewahr wird: Vorgefühle der Thiere bei hellem, gutem, trockenem Wetter, Vorgefühle bei Regenwetter. und Vorgefühle vor Gewittern. Helles, gutes, trockenes Wetter pflegt gemeiniglich alsdann nach Regenwetter zu folgen, wenn die Atmosphäre von den in ihr angehäusten und in Regengestalt niederfallenden Dünsten entledigt ist. Sowohl der Nebel als der Regen sind diejenigen Mittel, wodurch sich die Luft von den immer aufsteigenden elektrischen Dünsten befreit; fallen diese also wieder herab, so scheint es sehr natürlich zu sein, dass Thiere, die hauptsächlich im Freien leben, leichter athmen, und die Leichtigkeit, womit alle ihre Lebensverrichtungen vor sich geben, durch manche Bewegung äussern. Daher lassen sich folgende Ereignisse leicht erklären.

Das Herumflattern der Fledermäuse zur Abendzeit, das Umhersliegen der Mistkäfer auf den Fahrwegen, das Mückenspiel nach Sonnenuntergang bedürlen an sich keines erklärenden Zusatzes. Jeder Beobachter weiss, dass sowohl den Fledermäusen als den Insekten dieses Vorgefühl sehr nützlich ist. Der Regen würde ihren Flug unmöglich machen, da ihre Flügel, durch keine Fettigkeit gegen die Nässe geschütz, also dadurch schwerer und zum

Fliegen untüchtig gemacht, auch wohl nicht so leicht wieder in Falten gelegt werden können, als wenn sie trocken bleiben.

Das Nämliche scheint von dem hohen Fluge der Lerchen und Schwalben zu gelten, die vielleicht von den Dünsten einer freiern, und ihnen angemesseneren obern Atmosphäre zu eilen wollen, da die untere von Dünsten noch nicht so entledigt ist, und ihnen deswegen nicht so viel Vergnügen gewährt, als die obere; vielleicht nehmen auch die Insekten, denen sie nachjagen alsdann einen höheren Flug.

Das Quäken der Wasserfrösche in den Teichen und Sümpfen rührt von dem Vergnügen über die herbeilliegenden Insekten her, die sie dann mit mehr Bequemlichkeit verschlucken. Uibrigens ist es den Fröschen nicht so sehr um heitere trockene Witterung, als Vielmehr um eine wiederkehrende Wärme zu thun. Quäken sie nach kaltem Regen, so folgt warmes und trockenes Wetter; rührt aber das trockene Wetter von rauhen Winden her, und entsteht dann Wärme und Regen, so kann ihr Geschrei auch wohl Regen anzeigen, und als dann verlöre die Regel des Linné »der Frosch deutet Regen an," nichts von ihrer Gültigkeit.

Dass die Wettersische das Wasser bei trockenen Wetter klar lassen und nicht trüben, und dass gefangene Laubfrösche oben still im Glase sitzen. kann gar wohl von der verhältnissmässig ab- oder zunehmender Schwere des Dunstkreises herrühren: besonders da Laubfrösche sehr die Reinlichkeit und

eine reine Lust lieben.

Dass die Vögel bei gutem Wetter ihre Federn mit dem Fette ihrer Fettdrüsen bestreichen, nm sie gegen die Nässe zu schützen, ist eine gewisse Sache.

Die Ausserungen der Thiere, welche ein Vorgefühl vom Regen anzeigen, lassen sich theils aus der zunehmenden Schwere des Dunstkreises, theils aus ihrer Lebensart, theils aus dem Mangel an Nässe erklären, die zu ihrer Existenz nöthig ist. Das unruhige Keuchen des Hausviehes mag wohl mehrere Ursachen zum Grunde haben. Uibrigens fühlen selbst viele Menschen, theils wegen ihres schwächlichen Körpers, theils wegen alter Wunden und erfrorner Glieder, eine gewisse Vorempfindung der Aenderung des Wetters, die sich z. B. durch Zucken und Brennen in manchen Gliedern äussert; warum sollen nicht auch bei Thieren ähnliche Empfindungen statt finden.

Aus diesen Ursachen scheint sich auch zu erklären, warum sich Pferde und Esel an den Wänden reiben, die Köpfe herum werfen, in die Höhe schleudern, und warum die Esel oft schreien und springen, das Rindvieh scharrt und stampft, und die Schweine, ohne hungrig zu sein, gierig fressen und aus Unruhe wühlen; das Unruhig werden, Herumlaufen, Scharren und Grassfressen der Hunde, und das emsige Graben der Maulwürse kann eben-

falls hieraus abgeleitet werden:

Das Krähen der Hähne lässt sich bei jeder Wetterveränderung ausser der gewöhnlichen Zeit bemerken. Sie eilen in der Unruhe, wie die Tauben, schnell nach ihrem Zusluchtsorte zurück, um gegen den Regen gesichert zu sein, welchen sie nach der immer schwerer werdenden Atmosphäre vermuthen missen.

Das Baden der Hühner, Tauben, Wachteln und anderer Vögel scheint in einer stechenden oder brennenden Hauptempsindung zu liegen, welche an der Wurzel der Federkiele vorgeht, wovon sie sich befreien wollen.

Vielleicht sliegen die Schwalben bei herannahendem Regenwetter so niedrig gegen die Erde, weil ihnen die elektrische Atmosphäre schwer vorkommt, und sie nicht Kräfte genug haben, über dieselbe hinauf zu sliegen; oder weil alle Insekten, denen sie nachstellen von dem Drucke der Luft gegen die

Erde getrieben werden.

An den Raben bemerkt man, dass ihr Geschrei, wofern sie nicht ein Aas witteren, sehr oft von der Furchtsamkeit herrührt. Vielleicht fühlen auch sie, so wie die Vögel wegen ihrer an sich elektrischen Federn, die vielleicht durch einen Naturwink gegen den nahen Regen etwas unclastischer werden, dass ihr Flug nicht so leicht als vorher von statten geht. Vielleicht eilen sie, also vor diesem nassen Sturm in die Wälder und auf die Bäume, wie sich die

Seemöven von der Seereise gegen den Sturm auf das Land zurückziehen. Wenn sie durch etwas Ungewohntes stutzig gemacht werden, so sliegen sie mit allgemeinem Feldgeschrei in die Höhe. Sie wittern ihren Versolger unter den Menschen leicht, und sie schreien fort, so lange der Eindruck des ungewohnten Gegenstandes und des Schreckens bei ihnen sortdauert.

Dass die Dohlen bei herannahendem Regenwetter mit den Flügeln schlagen, sich gleichsam zur Kühlung fächeln, und mit dem Schnabel in den Federn wühlen, um das stockende Fett in den Drüsen vom Jucken zu befreien, lässt sich theils aus einem unangenehmen Vorgefühl, theils aus der Aengstlichkeit bei der leichten Luft erklären.

Aus eben dem unangenehmen, zuckenden oder brennenden Gefühl kann man auch das Untertauchen und Baden der Wasservögel herleiten. Dass die Waldvögel nach ihren Nestern zurückkehren, ist sehr natürlich, weil sie die ersten zarten Dunsttropfen

des Regens bereits empfinden.

Das Geschrei der Pfauen ausser ihrer Brunstzeit, besonders des Nachts, dürfte eine dem Hahnengeschrei ähnliche Erscheinung sein; und man bemerkt es bei jeder Wetterveränderung, ja oft sogar bei iedem Windwechsel.

Dass Störche und Kraniche den Schnabel unter den Flügeln verstecken ist eine Erscheinung, welche mann auch bei den Hausvögeln bemerkt, wenn sie wegen des Regens auf die Stangen fliegen. Das Behacken der Brust mit dem Schnabel scheint auf ein juckendes Gefühl an diesem Theile zu deuten.

Das Quäcken des Laubfrosches scheint ebenfalls ein unangenehmes Gefühl anzudeuten; denn bei schönen Wetter giebt er keinen Laut von sich. Aber das Hervorschleichen der Kröten deutet ein angenehmes Gefühl an, da diese Schleicher so gern in den Pfützen und feuchten Erdlöchern leben.

Die Ameisen arbeiten emsiger, und die Bienen eilen zeitig nach Hause, und fliegen nicht weit weg. Die Ameisen suchen ihre Hohlgänge zu vervollkomnen und gegen den Regen zu schützen und offen zu halten, welche der Regen sonst leichter verschlämmen würde; die Bienen machen nur kurze Auswanderungen, weil die Nässe den trocknen Blummenstaub von ihren Schenkeln loswischt und die Flügel schlaff zu machen pflegt.

Die Stechsliegen ziehen sich in die Häuser hinein, um dem Regen auszuweichen, der ihren Flug hindern würde; und nun setzen sie sich den Menschen an die Füsse, um das Blut auszusaugen,

welches ihnen im Freien weniger glückt.

Das vermehrte Stecken der Flöhe entsteht, wenn die Haut vom Lustdrucke ausgetrieben und die Ausdünstung vermehrt wird.

# Landespatrone

welche in den verschiedenen Provinzen der österreichischen Monarchie gefeiert werden.

Böhmen: Johann von Nepomuk (16. Mai) und Wenzel (28. September).

Dalmation: Spiridion (14. Dezember).

Galicien: Michael (29. September).

Kärnthen: Joseph (19. März) und Aegidius (1. September).

Krain: Joseph (19. März) und Georg (24. April).

**Kroatien:** Elias (19. März) und Rochus (16. August).

Küstenland: Joseph (19. März).

Lombardie: Karl Boromeus (4. November) uud Ambrosius (7. Dezember).

Mähren: Cyrillus und Methodius (9. März).

Nicder-Oesterreich: Leopold (15. November).

Ober-Oesterreich: Florian (4. Mai).

Salzburg: Ruprecht (27. März).

Schlesien: Hedwig (15. October).

Siebenbürgen: Ladislaus (27. Juni).

Slavonien: Johann der Täufer (24. Juni).

Steiermark: Joseph (19. März).

Tirol: Joseph (19. März) und Virgilius (17. November).

Ungarn: Stephan, König (20. August).

Venetian. Provinzen: Marcus (25. April).

Patron der Stadt Lemberg: Johann von Dukla (13. Juli).

Velidicht dliegen die Schwalben bei Server weit Westernen nicht weit weg. dem Regenvortigs as Vinner in dem Regenvortigs as Vinner dem Regenvortige as Vinne

thosa die elektrache Atmosphäre sehwer vorkommt.

sie narbstellen von dem Brucke der Luft gegen sie

An den Raben, bemerkt man, dass ihr Geschrei,

so wie die Voget wegen ihrer an sich elektrischen

deg naben Regen elwas unclastischer worden, dass

in die Walder und auf die Bhome, wie alch die

# Kurze statistische Uibersicht

## ästerreichischen Monarchie.

| Land  Land  Land  Land  Land  Lond  Land  Lond  Lond | Fläche<br>in ge-<br>ograph.  Meilen | Anzahl<br>der<br>Einwohner | a motor | Märk- | Döfer<br>und<br>Wei-<br>ler | Anzahl<br>der<br>Pfarrei-<br>en | Anzahl<br>der<br>Volks-<br>schulen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,548.                              | 4,599.631.                 | 96      | 193   | 6,056.                      | 3,006.                          | 1,869.                             |
| Oesterreich unter der Eens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361.1                               | 1,364.496.                 | 35      | 239   | 4,295.                      |                                 | 1,727.                             |
| Oesterreich ob der Eens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347.5                               | 848,054.                   |         | 114   | 6,833.                      | 1,455.                          | 1,121.                             |
| Steiermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 399.4                               | 954,076.                   |         | 96    | 3,593.                      | 574.                            | 624.                               |
| Illirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519.7                               | 1,212.753.                 | 55      | 56    | 6,871.                      | 1,010.                          | 476.                               |
| Tyrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516.4                               | 827.880.                   | 22      | 28    | 1,720.                      | 638.                            | 1,618.                             |
| Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 952.9                               | 4,152.560.                 | 285     | 279   | 12,031.                     | 1,814.                          | 3,470.                             |
| Mähren und Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 481.2                               | 2,117.242.                 | 116     | 148   | 3,672                       | 1,066.                          | 1,886.                             |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,284.6                             | 11,946.030.                | 56      | 650   | 12,197.                     | 6,218.                          | unbekannt.                         |
| Gesammte ungarische Militär-Gränze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 609.8                               |                            | 12      | 23    | 2,053.                      |                                 | 1,113.                             |
| Siebenbürgen mit seiner Militär-Gränze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,006.3                             | 1,961.835.                 |         | 46    | 2,305.                      |                                 | 1,524.                             |
| Lombardie und Venedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 851.9                               | 4,600.914.                 | 35      | 375   | 5,733.                      | 4,017.                          | 5,178.                             |
| Dalmatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273.7                               | 382.285.                   | 15      | 14    | 845.                        | 511.                            | unbekannt                          |
| Das ganze Kaiserthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,153.                             | 35,963.617.                | 793     | 2,295 | 68,204.                     | 23,906.                         | 1 19,485.                          |

Nach andern Angaben betrug im Jahre 1841 die Bevölkerung der ganzen österreichischen Monarchie 36,751.710; hiervon kommen

auf die deutschen Länder 5,488.984.

- slavischen 10,878.676. italienischen » 5,121.854.
- » » ungarischen » 15,261.899.
- 1. Zu den Deutschen oder den Stammländern Oesterreichs gehören.
  - a) das ganze Erzherzogthum Osterreich.
  - b) » Herzogthum Steiermark. Kärnten.
  - c) >> Krain.

  - e) Triest, Görz und das venetianische Küstenland. 1) Die gefürstete Grafschaft Tirol und Voralberg.
- 2. Zu den slavischen Ländern rechnet man:
  - a) Das Königreich Böhmen.
  - b) Die Markgrafschaft Mähren mit dem Herzogthum Schlesien.
  - c) Das Königreich Galizien und Lodomerien mit der Bukowina.
- 3. Italienische Länder nennt man:
  - a) Die Lombardie.
  - b) Das venetianische Gubernial-Gebiet.
  - c) » Königreich Dalmatien.
- 4. Ungarische Länder sind:
  - a) Das Königreich Ungarn, Königreich Kroatien und Slavonien.
  - " Grossfürstenthum Siebenbürgen.
  - ganze Militär-Gränzland.

| Man 1 | echne | t in | Oesterreich | die Gesamir | itzah | l der Slaven |
|-------|-------|------|-------------|-------------|-------|--------------|
|       |       |      |             | beiläulig   | auf   | 16,900.000.  |
| >>    | >>    | >>   | >>          | Deutschen   | >>    | 6,900.000.   |
| >>    | >>    | >>   | »           | Italiener   | >>    | 4,850,000.   |
| >>    | 33    | >>   | »           | Magyaren    | >>    | 4,850,000.   |
| >>    | >>    | >>   | >>          | Wallachen   | >>    | 1,900.000.   |
| >>    | >>    | >>   | >>          | Juden       | >>    | 850.000.     |
|       |       |      |             | Zigeuner un | best  |              |

So verschieden die Population der Monarchie rücksichtlich der Nationalität ist, eben so bunt ist dieselbe in Bezug auf die Religion.

| Man | kann | die | Katholiken anschlagen  | auf  | 25,600.000. |
|-----|------|-----|------------------------|------|-------------|
| >>  | >>   | >>  | unirte Griechen        | 3>   | 3,600.000.  |
| >>  | >>   | >>  | nicht unirte Griechen  | >>   | 2,950.000.  |
| >>  | >>   | >>  | Lutheraner             | 33   | 1,300.000.  |
| >>  | >>   | >>  | Reformirte             | >>   | 2,350.000.  |
| >>  | N    | >>  | Unitarier (Socinianer) | >>   | 46.000.     |
| >>  | >>   | >>  | Juden                  | >> . | 700.000.    |

# **Uibersicht**

## Des Flächenraums des Königreichs Galizien.

| Quadrat Meilen           Wadowicer Kreis         62, 8         65, 7           Bochnier         30, 9         42, 8           Sandecer         70, 9         74, 1           Jasloer         83, 9         56, 4           Tarnower         63, 7         66, 4           Rzeszower         76, 9         80, 4           Sanoker         80, 1         83, 7           Samborer         84, 3         88, 1           Przemysler         56, 1         58, 7           Zołkiewer         85, 0         88, 9           Lemberger         39, 5         41, 3           Złoczower         94, 2         98, 5           Tarnopoler         63, 7         66, 6           Brzeżaner         72, 9         76, 2           Stryer         111, 8         116, 9           Stanislauer         96, 7         101, 1           Czortkower         65, 8         68, 8           Kolomeer         80, 2         83, 8           Czernowicer         181, 4         189, 6 | Benanntlich                                           | Flächeninhalt in  österreichi- geogra- schen phischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Wadowicer Kreis       62, 8       65, 7         Bochnier       40, 9       42, 8         Sandecer       70, 9       74, 1         Jasloer       83, 9       56, 4         Tarnower       63, 7       66, 4         Rzeszower       76, 9       80, 4         Sanoker       80, 1       83, 7         Samborer       84, 3       88, 1         Przemysler       56, 1       58, 7         Zołkiewer       85, 0       88, 9         Lemberger       39, 5       41, 3         Złoczower       94, 2       98, 5         Tarnopoler       63, 7       66, 6         Brzeżaner       72, 9       76, 2         Stryer       111, 8       116, 9         Stanislauer       96, 7       101, 1         Czortkower       65, 8       68, 8         Kolomeer       80, 2       83, 8                                                                                                                                                                                        | 12,153   25,963 617   793   2,205   As.204   28,900   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Bochnier       """       40, 9       42, 8         Sandecer       """       70, 9       74, 1         Jasloer       """       83, 9       56, 4         Tarnower       """       63, 7       66, 4         Rzeszower       """       76, 9       80, 4         Sanoker       """       80, 1       83, 7         Samborer       """       84, 3       88, 1         Przemysler       """       56, 1       58, 7         Zołkiewer       """       85, 0       88, 9         Lemberger       """       39, 5       41, 3         Złoczower       """       94, 2       98, 5         Tarnopoler       """       63, 7       66, 6         Brzeżaner       """       72, 9       76, 2         Stryer       """       111, 8       116, 9         Stanislauer       """       96, 7       101, 1         Czortkower       """       65, 8       68, 8         Kolomeer       """       80, 2       83, 8                                                              | CALOR DAVIDES AND | 1 (European Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Kolomeer »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bochnier »                                            | 40, 9     42, 8       70, 9     74, 1       83, 9     56, 4       63, 7     66, 4       76, 9     80, 4       80, 1     83, 7       84, 3     88, 1       56, 1     58, 7       85, 0     88, 9       39, 5     41, 3       94, 2     98, 5       63, 7     66, 6       72, 9     76, 2       111, 8     116, 9       96, 7     101, 1       65, 8     68, 8 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

gange Militär-Grängland.

# Uibersicht

## Der Mineral-Heilquellen und Gesundbrunnen in Galizien.

| N a     | m e n             | Gattung                | Kreis             | Nächstes            |
|---------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Des Ba  | deortes oder Gesu | ndbrunnens             | sten zn Lemberg   | Postamt             |
|         | ENT TOD DATES     | n summonphiosersons:30 | And the manual of |                     |
| Dorna   | kandreny Dorf     | Gesundbad              | Czernowitzer      | Watra Dorna         |
| Horyni  |                   | Schwefelbad            | Żołkiewer         | Rawa ruska          |
| Iwonic  |                   | Eisenbad               | Sanokier          | Sanok               |
| Konopó  | wka »             | Schwefelbad            | Tarnopoler        | Tarnopol            |
| Korsow  |                   | Eisenbad               | Złoczower         | Brody               |
| Krynica | 33                | Sauerbrunne            | Sandecer          | Bartfeld in Ungarn  |
| Lebieno | e »               | Schwefelbad            | Samborer          | Grodek              |
| Lubień  | >>                | Mineralquelle          | Lemberger         | Mikolaiow           |
| Niemir  | w Markt           | Schwefelbad            | Zolkiewer         | Rawa ruska          |
| Nowos   | lce Dorf          | detto                  | Brzeżaner         | Knihnicze           |
| Nowow   | ietla »           | detto                  | Złoczower         | Złoczow             |
| St. One | fry »             | detto                  | Czernowicer       | Sereth              |
| Perchir | sko »             | detto                  | Stryer            | Kalusz              |
| Szkło   | »                 | detto                  | Przemysler        | Grodek              |
| Szulugl | >>                | Sauerbrunne            | Kolomeer          | Kossow              |
| Swoszc  | zowice "          | Schwefelbad            | Wadowicer         | Mogilany            |
| Szczaw  |                   | Sauerbrunne            | Sandecer          | Sandec              |
| Tylicz  | >> >>             | detto                  | Sandecer          | Bartfeld            |
| Truska  | viec "            | Schwefelbad u. Sola    | Samborer          | Drohobycz           |
| Żabie   | . Am July         | Mineralwasser          | Kolomeer          | Kossow              |
| 01 0    | R Venirus         | (Burkut)               | Zebraedowi        | Barmbergive Britder |

## Uibersicht

der Kirchen - Verwaltung in der österreichischen Monarchie nebst ihren Amtsitzen.

## A.) Der römisch-katholischen Kirche.

- 1.) In den deutschen Erbländern: Ein Patriarchat, zu Venedig; acht Erzbisthümer: nämlich zu Wien, Salzburg, Prag, Ollmütz, Mailand, Zara und Görz. 39 Bisthümer und zwar zu Linz, St. Pölten, Seckau (Sitz in Grätz), Leoben, Leitmeriz, Königgrätz, Budweis, Brünn, Tarnow, Przemysl, Bergamo, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantua, Pavia, Adria, Belluno und Feltre, Ceneda, Chioggia, Concordia, Treriso, Padua, Udine, Verona, Vicenza, Spalato, Ragusa, Sebenica, Lesina (Braza und Lissa), Cattaro, Gurk (Sitz zu Klagenfurt), Larant, Laibach, Triest und Capo d'Istria, Parenzo und Pola, Veglia, Trient und Brixen, dann ein Generalvicariat zu Feldkirch.
- 2.) In deu ungarischen Ländern: 3 Erzbisthümer: nämlich zu Gran, Erlau und Kolatscha; und 18 Bisthümer: namentlich zu Agram, Diakowar und Syrmien, Kaschau, Csanad, Fünfkirchen, Grosswardein, Neusohl, Neutra, Raab, Rosenau, Stein am Anger, Stuhlweissenbung, Szatmar, Wessprim, Waitzen, Zenegg und Modrussa, Zips, Karlsberg.

## B.) Griechisch - katholische Kirche.

Erzbisthum zu Lemberg; Bisthümer zu Przemysl, Kreutz, Munkats, Grosswardein, Fogarasch.

C.) Armenisch - katholische Kirche.

Erzbisthum zu Lemberg.

D.) Orientalisch - griechisch nicht unirte Kirche.

Erzbisthum zu Karlowitz; Bisthümer zu Arad, Batsch, Karlstadt, Ofen, Packrotz, Temeschwar, Werschetz, Herrmannstadt, Sebenico und Czernowitz.

E.) Evangelische Augsburger und Helvetische Confession.

k. k. Consistorium A. C. in Wien; Superintendenturen A. C. für Niederösterreich, Steiermark, Illirien und Venedig zu Wien; für Oesterreich zu Thering; für Böhmen zu Prag; für Mähren und Schlesien zu Brünn; für Galizien zu Lemberg.

In den ungarischen Ländern General-Inspectorat zu Pesth, dann 4 Superintendenturen, nämlich

im Bezirke diesseits der Donau, im Bezirke der Bergstädte und im Bezirke der Theiss.

Helvetische Confession Superintendenzen: im Bezirke diesseits der Donau, jenseits der Donau,

Morsow

diesseits der Theiss, jenseits der Theiss.

In Siebenbürgen Oberconsistorium A. C. zu Herrmannstadt, zu Klausenburg; ferner 1. Superint. Augsb. und 1 Helv. Confession.

F.) Unitarier.

In Siebenbürgen Generalsynod und Consistorium zu Klausenburg.

# **Uibersicht**

der in Galizien bestehenden Stifte und Klöster mit ihrem Stande im Jahren 184\*

| N a m e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nalomeer n     | Sauerbrunnie  | 65        | A             | nzahl de        | r                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| der Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Orte       | Kreis<br>•    | Diöcese   | Prie-<br>ster | Novi-<br>cen    | Lajen.            |
| I. Mönchsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kolemer        | Mineralwasser | Country.  | 991116        | oidnž.          |                   |
| Barmherzige Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Żebrzedowice   | Wadowicer     | Tarnow    | 6             | 2               | 10                |
| Basilianer (Griechisch unirte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buczacz        | Stanislauer   | Lemberg   | 11            | -, -            | 2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dobromil       | Sanoker       | Przemysl  | 4             | 12              | _                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drohobycz      | Samborer      | detto     | 5             | 2               | -                 |
| Market Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoszow         | Stryer        | Lemberg   | 2             | A               | 2                 |
| ASSOCIATION NORM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Krasnopuszcza  | Brzeżaner     | detto     | 2             | TO THE          | agle.             |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Krechow        | Żołkiewer     | Przemysl  | 4             |                 | 1                 |
| to challe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krystiampol    | detto         | detto     | 3             | _               | 2                 |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lawrow         | Samborer      | detto     | 4             | 4               | 1                 |
| ni Venedig Cacht Manbiethd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lemberg (Abt). | Lemberger     | Lemberg   | 6             | 12              | _                 |
| and theipfilmer and awar at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podhorce       | Złoczower     | detto     | 3             | tha main        | 1                 |
| dwein, Brilan, Tarnew, Pras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pohonia        | Stanislauer   | detto     | 2             | edallo9         | 181               |
| und Feltre, Canada, Chioggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ułaszkowce     | Czortkower    | detto     | 2             | - Online        | 1987              |
| ony timina (Braza and Lipse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Złoczow        | Złoczower     | detto     | 2             | 811 <u>97</u> F | nili <u>zo</u> ęn |
| nn, Parenno und Pola, Veglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Żołkiew (Abt). | Żołkiewer     | Przemysl  | 3             | 1               | 101               |
| Basilianer oder Kaluger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dragomira      | Czernowicer   | Czernowic | 13            | 5               | nn Ine            |
| (Griechisch nicht unirte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Putna          | detto         | detto     | 13            | 7               | 2                 |
| Lanchan, Ceanail, Funfkir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szucawica      | detto         | detto     | 12            | 2               | of part of        |
| Bernardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brzeżan        | Brzeżaner     | Lemberg   | 6             | Paniss In       | 2                 |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dukla          | Jasloer       | Tarnow    | 5             | Waike           | 8                 |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gwozdziec      | Kolomea       | Lemberg   | 5             | -               | 3                 |
| The state of the s | Kalwaria       | Wadowicer     | Tarnow    | 10            | 7               | 6                 |
| Grosswardein, Engaranch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Krystiampol    | Żołkiewer     | Lemberg   | 2             | Det una 12      | 2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leinberg       | Lemberger     | detto     | 7             | 10              | 5                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leśniow        | Złoczower     | detto     | 3             | 100             | 2                 |

| N a m e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n            |             | THE PART OF | n a A         | nzahl de      | r       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| der Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Orte     | Kreis       | Diöcese     | Prie-<br>ster | Novi-<br>cen. | Lajen.  |
| I. Mönchsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r in you get |             |             | MOLVE         | Io'abl        | T.I     |
| Bernardiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leżaisk      | Rzeszower   | Przemysler  | 7             | 5             | 5       |
| Delugidiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rzeszow      | detto       | detto       | 8             | _             | 2       |
| 20 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sambor       | Samborer    | detto       | 3             |               | 1       |
| William Charles of the Control of th | Sokal        | Zołkiewer   | Lemberg     | 7             | 2             | 4       |
| . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tarnow       | Tarnower    | Tarnow      | 5             | ection "      | 3       |
| Company of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zbaraż       | 'Tarnopoler | Lemberg     | 6             |               | 5       |
| Chorherren vom h. Graben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przeworsk    | Rzeszower   | Przemysl    | 5             |               | 2       |
| Cisternienser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szczerzec    | Sandecer    | Tarnow      | 7             |               |         |
| Dominikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bohorodezan  | Stanislauer | Lemberg     | 3             | -g1           | _       |
| 10 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borek        | Rzeszower   | Przemysl    | 2             | or mulan      | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Czortkow     | Czortkower  | Lemberg     | 4             | 9 10 1        | _       |
| 8 - 8 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dzikow       | Rzeszower   | Pzemysl     | 2             | 91 - 4        | _       |
| William I was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jaroslau     | Przemysler  | detto       | 3             |               | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jezupol      | Stanislauer | Lemberg     | 3             | 77-           | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lemberg      | Lemberger   | detto       | 13            | 10            | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podkamien    | Złoczower   | detto       | 8             | 5             | 3       |
| reb. ldaxnA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potok        | Stanislauer | detto       | 2             | _             | 1       |
| No. of Concession, Name of Street, or other Party of Street, or other  | Tysmienica   | deito       | detto       | 2             | _             | ī       |
| V-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wielkie oczy | Przemysler  | Przemysl    | 2             | 10 TI         | 2       |
| nen Novicen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zołkiew      | Zolkiewer   | Lemberg     | 5             |               | 3       |
| Jesuiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fürstenthal  | detto       | detto       |               | lission.)     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gura humora  | Czernowicer | detto       | 3 (1          | Mis.)         | HH. I   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karlsberg    | detto       | detto       |               | Mis.)         |         |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Lancut       | Rzeszower   | Przemysl    |               | omicl.)       |         |
| marketing to be posted to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lemberg      | Lemberger   | Lemberg     |               | esidenc.)     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczkowa     | Czortkower  | detto       | 3 (1          | lis.)         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nadworna     | Stanislauer | detto       | 2 (1          | 1is.)         |         |
| White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pieniaki     | Zloczower   | detto       | 2 (N          | lis.)         |         |
| MANAGEMENT OF THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Polana       | Sanoker     | Przemysl    | 2 (           | Mis.)         |         |
| Delutions - Contract to   Arabic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przemysl     | Przemysler  | detto       | 1 (1          | Mis.)         |         |
| Line o Sellegen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sandec       | Sandecer    | Tarnow      | 13            | 15            | 7 (Col  |
| malyasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staniątki    | Bochnier    | detto       |               | Mis.)         | Benedi  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stara wieś   | Sanoker     | Przemysl    | 18            |               | 12 (Col |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tarnopol     | Tarnopoler  | Lemberg     | 22            |               | 15 (Col |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tuchow       | Tarnower    | Tarnow      |               | Expositu      | ır.)    |
| Kapuciner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krosno       | Jasloer     | Przemysl    | 2             | door /        | Minte.  |
| Contratte - 10 m Of co fixed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kutkorz      | Złoczower   | Lemberg     | 2             | negifiber     | 2       |
| the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olesko       | dello       | detto       | 4             | _             | 5       |
| Allera - 6 Allera -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozwadow     | Rzeszower   | Przemysl    | 2             |               | 3       |
| Karmeliten (Beschuhte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sędziszow    | detto       | detto       | 5             | 6             | 3       |
| narmenten (beschunte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boszowce     | Brzeżaner   | Lemberg     | 4             | p fusion      | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lemberg      | Lemberger   | detto       | 12            | 2             | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdoł       | Stryer      | detto       | 3             | -             | _       |
| Challes of Books of French                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasiadowice  | Samborer    | Przemysl    | 6             | _             | 3       |
| Varmalitan (Tinhandulta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trembowla    | Tarnopoler  | Lemberg     | 3             | -             | _       |
| Karmeliten (Unbeschuhte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pilsno       | Tarnower    | Tarnow      | 2             | -             | -       |
| Minoriten (Franciskaner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Halicz       | Stanislauer | Lemberg     | 3             |               | _       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horyniec     | Zolkiewer   | detto       | 2             | -             | -       |
| the second set by profits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kalwaria     | Sanoker     | Przemysl    | 5             |               | 3       |

Sacramentinerinnen

| N a m e                       | n              | on Tail En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. LIGOR | A A           | anzahl d      | er      |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------|
| der Orden                     | der Orte       | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diöcese  | Prie-<br>ster | Novi-<br>cen. | Lajen   |
| I. Mönchsorden                | ge desalland   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | figue         | Lönel         | I all   |
| Minoriten (Franciskaner)      | Krosno         | Jasloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przemysł | 3             | no-lbn        | 2       |
| 2 4 4                         | Lemberg        | Lemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 15            | 7             | 2       |
| 1 8                           | Przemysl       | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przemysl | 3             | _             | 2       |
| h 9 9                         | Sanok          | Sanoker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | detto    | 2             | LIE VIEW      | 2       |
| Recollecten                   | Biecz          | Jasloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | detto    | 3             |               | 3       |
| 8 - 25 8                      | Jaroslau       | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | detto    | 3             | -             | 5       |
| 20 - 1 - 6                    | Przemysl       | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | detto    | 1             | 2             | 7014    |
| - 7                           | Rawa ruska     | Žolkiewer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 5             | 6             | 6       |
| TO C                          | Sądowa wisznia | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przemysl | 4             | Tressit       | 2       |
| Reformaten                    | Kenty          | Wadowicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarnow   | 3             | -             | 4       |
| 4                             | Wieliczka      | Bochnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | detto    | 5             | -             | 4       |
|                               | Zakliczyn      | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | detto    | 5             | -             | 3       |
| N a m e                       | 11 61190       | Lemberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lemberg  |               | nzahl de      | er      |
|                               | 'aMah          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diöcese  | -             |               |         |
| der Orden                     | der Orte       | The state of the s | Diocese  | Non-<br>nen   | Nov           | icen    |
| II. Nonnenorden               | offish 133     | Wontax3   Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gura Ing | 1             |               | Thing's |
| Barmherzige Schwestern        | Lemberg        | Lemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 18            |               |         |
| .   Se(Bonnel) - 1            | Mariampol      | Stanislauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | detto    | 5             | _             |         |
| (articol2 (Realded C) and the | Moszczany      | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przemysl | 6             | _             |         |
| (isit() B                     | Nowosiołki     | Złoczower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 4             | _             |         |
| (.0110) 2                     | Przeworsk      | Rzeszower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przemysl | 6             | _             |         |
| (a)(b) 2                      | Rozdół         | Stryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lemberg  | 5             | _             |         |
| (.8110) 2                     | Załosce        | Złoczower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | detto    | 5             | 1             |         |
| Basilianerinnnen (gr. unirte) | Jaworow        | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przemysl | 1             |               |         |
| 169 To 19 7 (600L)            | Słowita        | Złoczower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 2             | - 1           |         |
| Benedikterinnen               | Lemberg        | Lemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | detto    | 20            | -             |         |
| 100 21 01 01                  | Przemysl       | Przemysler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przemysl | 14            | 2             |         |
| and and an extension          | Staniatki      | Bochnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tarnow   | 27            | 8             |         |
| Benediktinerinnen (armenis.)  | Lemberg        | Lemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemberg  | 5             | 5             |         |
| Klarissinen                   | Alt-Sandec     | Sandecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tarnow   | 22            | 7,011         |         |

Die Redaction stellt an jeden Freund der vaterländischen Statistik und Geschichte, das freundliche Ersuchen, diessfällige Notizen für die folgenden Jahrgänge der Halicia ihr gütigst mittheilen zu wollen.

Lemberger

Lemberg

10

Lemberg

Titolieral II

# Alt-slavische Namen.

Alphabetisch gereiht, nebst geschichtlicher Beleuchtung, und wan sie gefeiert wurden.

Płachosław, Uibersetzer der h. Schrift in Böhmen, im J. 1523 — 31. März geseiert.

Rogna, Mutter des h. Stanislaus, 1049 gestorben. — 20. Juni.

Bogodar, errichtet die erste Druckerei in Dalmatien 1508 - 8. October.

Bohowid, Dommher aus Prag, tauste den 7. März 965 Mieczysław von Polen — 7. März.

Bogufał, Bischof von Posen im J. 1150. — 27 April Bogumił, Erzbischof von Gnesen, 1182 gestorben als Einsidler. — 10. Juni.

Bogumir Stepnicki in Böhmen — 13. Jänner.
Bogusz, slavischer Ritter 1044 — 24. Februar.
Bohdal, 997 Bischof in Böhmen — 28. März.
Bojomir, 890 böhmischer Heerführer — 6 Jänner.
Borys, Grossfürst der Reussen 1004 — 9 August.

Borzywoy, bömischer Herzog 871 katholisch geworden. — 5. April.

Božesław, Baumeister der Kirche zum h. Jakob in Prag 1240. — 10. März.

Bolesław, (polnische Könige) — Sohn des Grossfürsten Leo von Halicz ward vergiftet 1326. —

Bożorad, 1290 Wojewode der Walachei und der Moldau — 9. Mai.

Bratislaw, 1190 König in Böhmen. — 4. October.

Bratomit, Freund des h. Wenzel. — 18. October. Bronimir, 850 König der Kroaten, der Thätige genannt. — 20. Mai.

Bronisław, erster Bischof in Russland 1008 6. Oct. Broniwoj, Herzog in Kärnthen 803, nahm die katholische Religion an. — 22. Juni.

Budymit, ein Dalmatier - 15. September.

Bożanta, Erzbischof von Gnesen, krönt Wladislaw Jagiello 1385. — 10. Juni.

Budymir, König in Dalmatien, 864 katholisch geworden, — 16. Juni.

Budysław, böhmischer Ritter 1130. — 1. März. Chlebosław, Ahnherr der Fürsten Czartoryski 139. — 6. August.

Chotisław, stistete die Kirche zu Ehren des h. Przebislaus in Böhmen 1120. — 5. Mai.

Chronisław, Heerführer der Bulgaren 1306. — 13. Sep. Chwalimir, erster Botaniker der Slaven 1520 — 8. Juli. Cichomił, König der Servier 1124. — 30. April. Cichomir, König der Bulgaren 1039 — Märtyrer — 6. Juni. Cierpimir, König der Kroaten im IX. Jahrhundert —

10. Mai.

Cieszymir, 960 Fürst der Servier — 24. August.

Czasław, Bruder des h. Adalbert, 995 Märtyrer — 20 April.

Czestmir, erbaute zu Ehren des h. Stanislaus eine Kirche in Dalmatien 1320 — 27. Septem.

Częstowoj, polnischer Ritter 1150 — 2. November. Dalemił, Geschichtsschreiber in Böhmen 1317 — 29. October.

Daniel, Grossfürst von Halicz, gekrönt als König von Halicz zu Drohiczyn 1243 — 21. Juli.

Darosław, Fürst in Bulgarien 1320, — 24. Novemb. Daromiła, Fürstin von Masowien 1359, 21. October. Długomił, Dommherr in Olmütz 1325, — 15. März. Dobieslaw, Taufpathe Mieczysławs I. 965, — 14. Maj. Dobrochna, Schwester des h. Wenzel — 5. Februar. Dobrogniewa. Gemahlin Kasimirs I. — 30. Jänner. Dobrogost, Märtyrer in Russland 997 — 14. Juli. Dobromir, Heidenbekehrer 1120 — 4. Jänner.

Dobrosław, König der Servier 1030 — 10. Jänner. Dobrowoj, Fürst in Dalmatien, 1320 — 14. August. Domogost, mährischer Gesandter an Kaiser Friedrich 1182 — 9. October.

Domoradz, Friedensstifter 1243, — 16 August. Domosław, Enkel Wladimir des Grossen 1060 — 15. Jänner.

Drogomir, polnischer Herrführer im X. Jahrhund. — 22. Dezember

Drogomira, böhmische Fürstin im X. Jahrhundert — 19. November.

Drogosław, slavischer Heerführer 1250, — 17. Sep. Drogowit, Fürst der Velten 789, nimmt den kathol. Glauben, — 6. September.

Disław, Märtyrer im heidnischen Preussen 1239, — 21. Juli.

Dzierzykrai, Wojewode in Posen 965, mit Mieczylaw I zugleich getauft, — 17. Juli.

Dzierzymir, Bischof von Prag im IX. Jahrhundert (Ditmar.) — 14. October.

Dzierzysław, König in Dalmatien, 970 — 1. Septem. Gniewomir, Eürst in Pommern, — 8. Februar.

Godisław, Fürst der Ohoriten 1036 katholisch geworden, — 22. März.

Godzimir, König der Kroaten, 1010 — 31. October. Gorysława, Gemahlin Wladmir des Grossen 1000 — 9. Februar.

Gostimir, König der Oboriten 884 in der Schlacht, wider die Sachsen geblieben — 6. Juni.

Gostiwid, mit h. Wenzel die Märtyrkrone zugleich erlangt 930 — 6. Mai.

Gostomysl, Grossfürst von Nowogrod, 861 bekämpft die Waräger, — 10. Juni.

1

Grzymisława, Gemahlin König Leschko's, 1240 als Nonne gestorben 25. December.

Homir, 1115, Vertrauter des böhm. Königs Wladislaw — 24. September.

Jarogniew, Liebling des Mährischen Fürsten Przemysław 1208 — 6. December.

Jaromit, erster Märtyrer der Slaven 820 — 28. Mai. Igor, Ruriks Sohn besiegt die Drevier 944 — 10. Sep. Jaromir, Fürst von Rügen 1190 wird katholisch — 11. April.

Jaropełk, Grossfürst von Kijow, der Tugendhafte 1131 - 18. Jänner.

Iścisław, Dommberr zu Prag 1147 — 11. Sept. Izasław, Grossfürst von Połock 1005 — 6. Juli.

Krasisław, Vater der böhmischen Fürstin Bożenna 970 — 17. April.

Krasnoroda, Fürstin in Russland 1200. — 7. Juli. Krzepimir, König der Servier, der Gute 1185 — 19. Sep. Krześmir, König der Kroaten 1050 — 11. Jänner. Lassota (Goworek) Kastelan zu Sandomir 1226 — 26. November.

Lew (Leo) Grossfürst von Halicz, Erbauer der Stadt Lemberg 1270 — 11. April.

Litomit, 992 Prager Chorherr - 4. Juni.

Lubomir, Prinz der Serbier, 1280 siel in der Schlacht gegen die Griechen — 1. Mai.

Lubosław, Mährischer Ritter 1000 — 12. April. Ludomił, König in Dalmatien 890 — 20. December. Ludomiła, Grossmutter des h. Wenzel 7. März.

Ludomyśl, Fürst der Slowaken, Verbreiter des katholischen Glaubens 830 — 7. December.

Lutosław Prior der Repodiktiner 1/11/1 — 26. Octo.

Lutosław, Prior der Benediktiner 1414 — 26. Octo. Ladysław, Bernardiner — 1750 selig gesprochen — 25. September.

Mieczysław, Fürst der Polen, 965, nahm den katholischen Glauben an — 1. Jänner.

Milada, böhmische Fürstin 960 — 16. Februar. Miłosław, polnischer Ritter 1330. — 3. Juli.

Miłosław, polnischer Ritter 1330. — 3. Juli. Miłosz, serbischer Heerführer 1359 im Kampfe gegen die Türken gefallen — 25. Jänner.

Miron, sclavischer Märtyrer 890 — 17. August.
Mirosław, König der Kroaten 820 — 26. Februar.
Mnożysław, böhmischer Heermeister 1089 — 3. Ap.
Mścigniew, polnischer Ritter 1240 — 19. December.
Mścisław, Grossfürst v. Halicz 1215 — 8. Jänner.
Mściwoj, Friedensstifter der Slaven 1011 — 4. Nov.
Myslimir, Heerführer der Servier wider die Türken
1290 — 14. April.

Mysław, berühmter Benediktiner in Tyniec — 20. Sep. Namysław, Wojewode in Kroatien 890 — 25. Aug. Niemir, Sohn Kasimir des Grossen — 14. Februar. Niezamysl, Heermeister der Lutiker 1120 — 8. Aug. Nosisław, Enkel Wladmir des Grossen 1140 — 16. Ap. Nowosław, böhmischer Ritter 1130 — 12. Novem. Olcha, Mutter Wladimir des Grossen, erste Christin in Russland 991 — 11. Juli.

Ostromir, Grossfürst von Nowogrod 1056 — 7. Aug. Oycomił oder Otemił, böhmischer Ritter 1130 — 2. Juli.

Pokosław, Abnherr der Fürsten Lanckoroński 1350 - 5. März.

Przebysław, König der Oboriten, Märtyrer 1179 — 15. November.

Przedzimir, König der Servier 982 — 14. Juni. Przemyśł, Fürst und Gesetzgeber in Mähren 1230 — 29. November.

Przemysław, Fürst in Masovien 1267 — 13. April. Przesław (Werschowetz) böhmischer Ritter 1031 — 7. April.

Racibor, 1124 Fürst von Pommern, wird katholisch — 29. August.

Radogost, Bischof in Bosnien 1197 — 14. Jänner. Radomil, Benediktiner, Geschichtsschreiber der Böhmen 1070 — 22. August.

Radomir, Prinz in Bulgarien 982 — 28. Jänner. Radzisława, 1239 den Märtyrtodt von den Tartaren erliten — 10. December.

Radziwoj, Prinz von Bosnien, 1350 in der Schlacht wider die Tartaren geblieben — 10. Juli. Radzyn, Erzbischof von Gnesen 1006 — 12. Februar.

Radzyn, Krzbischof von Gnesen 1000 — 12. Februar Ratimir, Fürst in Slavonien 330 — 10. Jänner.

Ratysław, Heerführer der Russen gegen Asiaten 1272 — 2. Juni

Radomił, König der Bulgaren 1079 — 15. Novemb. Rodosław, König. der Serbier 1119, kämpft mit den Griechen — 15. Juli.

Rościsław, Grossfürst von Przemyśl 1206 — 17. Jän. Rosław, (Paprocki,) Dommherr zu Przemyśl — 13. Aug. Roman, Grossfürst von Halicz, in der Schlacht bei

Zawichwost geblieben 1205 — 28. Febr. Rozmysław, eifriger Glaubensverbreiter in Böhmen Ruryk, Grossfürst in Russland 862—1130—17. Juli. Samomyśl, böhmischer Schriftgelehrter 1130—25. Oct. Ścisław, Franciskaner, 1370 als Glaubensapostel in Lieflland getödtet — 19. Februar.

Scibor, polnischer Herrführer beim ungar. König Sigmund 1404 — 7. Juni.

Sędoch, Dominikaner, 1450 durch die Tartaren getödtet — 2. April.

Sędimir, oder Sulisław, Fürst von Pskow 1000 — 16. September.

Sędziwoj, Dommherr zu Gnesen 1370 — 8. Novemb. Siemian, polnischer Ritter 1370 — 8. November.

Siemisław, polnischer Ritter 1381 — 24. October.

Skarbimir, Heerführer der Polen 1800 — 26. Jänner. Sław, Mährischer Märtyrer 1087 — 21. Novemb. Sława, Königin der Servier 1340 — 12. August.

Sławibor, Vater der b. Ludmila 989 — 14. Decemb. Sławoboj, polnische Ritter 1150 — 25. Februar.

Stawigost, polnischer Ritter 1349 — 28. April.

Sławomir, Fürst der West-Russen 790 — 17. Maj. Sławosz, König der Kroaten 1060 — 25. Juli.

Sobiesław, Heerführer der Polen wieder die Haliczaner 1205 — 20. August.

Spitogniew, Ahnherr des Hauses Dabrowski 1240 - 31. Jänner.

Spitigniew, Herzog von Böhmen 895. — 2. Fnbruar. Spitomir, Bruder des h. Adalbert. 990 Märtyrer — 26. April.

Stanimir, Wojewode von Ratibor 1300 — 2. October. Stanisława, Fürstin von Dalmatien, selig gesprochen — 5 Augnst.

Strachota, Glaubensapostel der Slaven — 9. Juli. Strzeżymir, Heermeister der Bulgaren, 1388 — 22. April.

Strzezysława, Mutter des h. Adalbert 980 — 15. Mai. Sudyboj, Heerführer der Russen 1205. — 10. Aug. Swarnen, Fürst von Przemysl, von Polen bekämft 1266 — 2. Juni.

Swetosław, Grossfürst von Nowogrod, Besieger der Bulgaren und Petschenegen 971 — 8. Aug. Światopełk Grossfürsten in Russland und Böhmen 1090 — 1. Juni.

Światosz, Heerführer der Russen 1220 — 12. März. Światosław, Grossfürst von Kijow 1087 — 7. Jänner-Światohoj, Fürst der Mährer 898 — 27. März. Świętobor, Fürst in Pommern 1300 — 6. April. Świętomir, König der Servier 850 — 28. Juli.

Świętopelk, Fürst in Mähren 887, nachmals unter dem Namen Sebald wurde hath. — 26. Sep. Świętorad, König der Serbier 998 — 17. Februar.

Szulimir, Prinz in Kroatien 820 — 30. Mai. Szulisław, Vater des h. Stanislaus 1049 — 7. Febr. Tolimir, Sohn Ostowoys, König der Serbier 922 — 12. Juli.

Tomil, König der Serbier 1127 — 10. October.
Tomila, Fürstin in Lithauen 1099 — 10. Februar.
Tomir König der Bulgaren 1250 — 27. November.
Tomisław, 827 niumt mit den Kroaten die Taufe an
1160 — 29. December.

Twardko, von Bosnien, 1389 huldigt der ungarischen Krone — 10. April.

Unisław, Fürst der Mährer im IX. Jahrhund. — 18 Juli. Warcisław, Fürst im Pommernlande 1110, nimmt die Tause an — 1. November.

Więcysław, ein berühmter Dominikaner 1262 — 26. März.

Wislimir, Bischof in Krakau 1242 — 3. December. Wisław, Franciskaner zu Malborg 1342 — 7. Juni. Wit, erster Bischof in Lithauen und Märtyrer 1269 — 15. Juni.

kaisori. Grenadier - Regiments: rechores de

Witomik, berühmter Arzt in Böhmen 1339 — 27. Oc. Witosław, Fürst der Rugier, führt den katholischen Glauben in Liesland ein — 22. Jänner.

Władybój, Sohn Mieczyslaws I. 968 — 10. Septem. Władimir, Grossfürst von Nowogrod, dessen Vermählung mit der griechischen Kaisers Tochter bestimmt ihn, sich taufen zu lassen 988 — 19. Ayril.

Wladisław, Herzog in Böhmen, erhält den königl. Titel. 1147 — 27. Juni.

Włatybor, Erzbischof von Gnesen 1280 — 8. Juni. Włastimil, in Slavonien 1300 — 25. Juni.

Władimił, Fürst in Bulgarien 870 — 23. October. Wodźimił, polnischer Ritter 1382 — 19. Juni.

Wodzisław, in Polen 1320 - 11. März.

Wolodar, Fürst von Przemyśl 1120 — 12. Decemb. Woymir, ein Serbe, in der Schlacht wider die Türken gebliehen 1340 — 11. December.

Wratislaw, Herzog von Böhmen, erhält die königl. Würde 1086 — 22. Februar.

Wrociwej, Dechapt der Prager Kirche zum h. Veit 980 — 26. December.

Wstysław, Grossfürst von Kijow, verliert Sieg und Leben gegen die Mongolen 1224 — 12. December.

Wszebor, Herrführer der Polen 1140 — 27. Juli. Wszemił, Abt der Prager Kirche zum h. Method 915 — 12. Mai.

Wszerad, 1040 durch Tapferkeit berühmter Böhme — 13. November.

Wszesław, Grossfürst von Połock 1067 — 18. Mai. Wyszomir, Heermeister der Slovaken 1120 — 28. Aug. Wyszosław, Grossfürst von Nowogrod 4060 — 8 Juni. Zasław, Grossfürst in Reussen 1123 — 17. October. Zbigniew, Fürst von Masowien 1120 — 17. März. Zbigniewa – Herzogs Ratibors zu Breslau Gemalin —

zbrojsław, 1230 berühmter mährischer Ritter — 28. Juni.

Zdobysław, 1120 in Polen — 31. Juli.
Żegota, Wojewode von Krakau 1280 — 1. Februar.
Żolimir, Wojewode von Kroatien 1309 — 22. Sept.
Żelisław, polnischer Heerführer 1104 — 23. Februar.
Ziemowit, Herzog von Masowien 1350 — 19. Octo.
Znatysław, Marschalk von Posen 1382 — 1. October.
Zwonimir, Heerführer der Dalmatier, erbath sich vom Papst Gregor XII. die Königswürde 1076 — 10. Juni.

Zywisław, König in Bosnien 1208 — 28. April. Zyndram, Heerführer der Polen gegen die Schwertbrüder 1410 — 10. Juni.

Just 1794 gesterben den 10. mars 1795.

# Genealogisches Verzeichniss

# des regierenden Kaiserhauses Oesterreich.

#### Kaiser von Oesterreich.

erdinand der Erste, (Carl Leopold Joseph Franz Marcellin,) Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Galicien, Lodomerien und Jllyrien, Erzherzog zu Oesterreich eto. etc.; geboren zu Wien den 19. April 1793; gekrönt als König von Ungarn zu Pressburg den 28. September 1830; trat nach dem Ableben Seines Vaters, Kaisers Franz I., am 2. März 1835 die Regierung der Oesterreichischen Monarchie an; liess Sich am 14. Juni 1835 zu Wien huldigen, wurde den 7. September 1836 als König von Böhmen, und am 6. September 1838 als König der Lombardie und Venedig gekrönt.

Gemahlin.

Maria Anna Carolina (Pia,) Tochter weiland Sr. Majestät des Königs Victor Emanuel von Sardinien; oberste Schutzfrau und Oberdirectorin des adelig. freiwelt. Damenstifts Maria Schul zu Brünn, oberste Schutzfrau des adeligen Damenstifts zu Jnnsbruck, und Sternkreutz-Ordens-Dame; geboren den 19. September 1803, vermählt durch Procuration zu Turin am 12. Februar und dann zu Wien am 27. Februar 1831; gekrönt als Königin von Böhmen am 12. September 1836.

# Geschwister Sr. Maj. des Kaisers; a) Halb-Schwester.

Ludovika (Elisabeth Franc.). königl. Prinzessin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Oesterreich; geboren den 17. Februar 1790, gestorben den 26. Juni 1791.

## b) Vollbürtige Geschwister:

Kaiserliche Prinzen und Prinzessinen, Erzherzoge und Erzherzoginen von Oesterreich etc.

- 1. Maria Ludovica (Leopold. Franc. Ther. Jos. Luc.,) kaiserl. Prinzessin und Erzherzogin von Oesterreich, königl. Prinzessin von Ungarn und Böhmen, Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla etc.; Sternkreutz-Ordens-Dame und Grossmeisterin des Konstantinischen St. Georg-Ordens etc.; geboren den 12. Dezember 1791, vermählt durch Procuration zu Wien den 11. März, dann zu Paris den 2. April 1810 mit dem damaligen Kaiser Napoleon; Witwe seit 5. Mai 1821.
- 2. Carolina (Leopold. Franc.); geboren den 8. Juni 1794, gestorben den 16. März 1795.

- 3. Carolina (Ludov. Leop.); geboren den 4. Dezember 1795, gestorben den 30. Juni 1799.
- 4. Leopoldina (Carol. Josepha), Sternkreuz-Ordens-Dame; geboren den 22. Jänner 1797, gestorben den 11. Dezember 1826; vermählt durch Procuration zu Wien den 15. Mai, dann zu Rio de Janeiro den 6. November 1817 mit Don Pedro I. (d'Alcantara, Anton Joseph,) Herzoge zu Braganza, geboren den 12. October 1798, abdicirte als Kaiser von Brasilien den 7. April 1831, starb den 24ten September 1834.
- 5. Maria Clement. (Franc. Jos.) kais. Prinzessin und Erzherzogin von Oesterreich, königl Prinzessin von Ungarn und Böhmen etc., Sternkreutz-Ordens-Dame; geb. den 1. März 1798, zu Schönbrunn den 28. Juli 1816 mit Leopold (Joh. Jos.,) königl. Prinzen von beiden Sizilien, Prinzen von Salerno vermählt.
- 6. Joseph (Franz Leop.,) gehoren den 9. April 1799, gestorben den 29. Juni 1807.
- 7. Carolina (Ferd. Ther. Jos. Demetria,) Stern-kreuz-Ordens-Dame; geboren den 8. April 1810, gestorhen den 22. Mai 1832; vermählt durch Procuration zu Wien den 26. September, und dann zu Dresden den 7. October 1819 mit Friedrich August Albert, königlichen Prinzen und Mitregenten, dermaligen Könige von Sachsen, geboren den 18. Mai 1797.
- 8. Franz (Carl Joseph,) kaiserl. Prinz und Erzherzog von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen etc. Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des königl. ungar. St. Stephan-Ordens, Ritter des Rus. kais. St. Andreas - und St. Alexander-Newsky -, des weissen Adler - und des' St. Annen - Ordens erster Classe, des königl. Franz. Ordens vom heil Geiste, des königl. Preuss. schwarzen Adler-Ordens erster Classe, und des königl. Baierischen St. Hubert - Ordens, Grosskreuz des kais. Brasilian. Ordens vom südlichen Kreuze, des königl. Sicilianischen St. Ferdinand- und Verdienst-Ordens, des königl. Hanoverschen Guelphen-Ordens und des grossherzogl. Baden'schen Ordens des Zähringer Löwen und der Treue, dann Ritter des grossberzoglich. Hessischen Haus - Ordens; k. k. General - Major, Inhaber des Ungarischen Infanterie-Regiments Nro. 52. und Chef eines Russischkaiserl. Grenadier - Regiments; geboren den 7ten Dezember 1802.

#### Gemahlin.

Sophia (Friederika Dorothea), Tochter weil-Sr. Majestät des Königs von Baiern, Maximilian (Joseph), Sternkreuz Ordens - Dame; geboren den 27. Januar 1805, und vermählt zu Wien den 4. November 1824.

#### Kinder.

- a) Franz (Joseph Carl); geboren den 18. August 1830 k. k. Oberst u. Inh. d. Drag. Reg. N. 3.
- b) Ferdnand (Max Jos); geb. den 6. Juli 1832.
- c) Carl (Ludv. Jos. Maria); geb. d. 30. Juli 1833. d) Maria Anna Carolina (Pia); geb. d. 27.
- d) Maria Anna Carolina (Pia); geb. d. 27. Octob. 1835 gestorben den 5. Februar 1840.
- e) Ludwig, (Joseph Anton Victor); geboren den 15. Mai 1842.
- Maria Anna (Franz Ther. Jos. Med.), kais. Prinzessin und Erzherzogin von Ocsterreich, königl. Prinzessin von Ungarn und Böhmen etc. Sternkreutz-Ordens - Dame, geb. den 8. Juni 1804.
- 10. Johann Nepomuk (Karl Franz Joseph Felix), Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 35.; geboren den 29. August 1805, gestorben den 19. Feb.
- 11. Amalia (Ther. Franc. Jos. Cölestina); geboren den 6. und gestorben den 9. April 1807.

## Aeltern Sr. Majestät des Haisers.

Franz der Erste, (Joseph Carl); geboren zu Florenz den 12. Februar 1768; tratt nach dem Ableben Seines Vaters, Kaisers Leopold II, am 1. März 1792 die Regierung der Oesterreich. Monarchie an, und liess Sich den 28. April 1792 in Wien huldigen; wurde in eben demselben Jahre den 6. Juni zu Ofen als König von Ungarn, (den 14. Juli zu Frankfurt am Main als römischer Kaiser) und den 9. August zu Prag als König von Böhmen gekrönt; erklärte Sich den 11. August 1804 zum Kaiser von Oesterreich, und legte am 6. August 1806 die Deutsche Kaiserwürde nieder; starb den 2. März 1835.

#### Erste Gemahlin.

Elisabetha (Wilhelm. Ludov.), Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Würtemberg, Sternkreuz-Ordens - Dame; geboren zu Treptow den 21. April. 1767, vermählt den 6. Januar 1788, gestorben den 18. Februar 1790.

#### Zweite Gemahlin.

Mutter Sr. gegenwärtig regierenden k. k. apostol.
Majestät.

Maria Theresia (Carol. Jos) Tochter weil. Ferdinand I. Königs beider Sicilien; geboren zu Neapel den 6. Juni 1772, vermählt durch Procuration zu Neapel den 15. August, dann zu Wien den 19 September 1790, gestorben den 13. April 1807.

#### Dritte Gemahlin.

Maria Lndovica (Beatr. Ant. Jos. Joh), Tochter weiland Sr. königl. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand (vormaligen Gouverneurs und General-Kapitäns der Oesterreich. Lombardie); geboren den 14. Dezember 1787, vermählt in Wien den 6. Jan. 2808, gestorben den 7. April 1816.

#### Vierto Gemahlin.

#### Kaiserin Mutter.

Carolina (Augusta), Tochter weiland Sr. Majestät des Königs von Baiern, Maximilian (Joseph), höchste Schutzsrau des Sternkreuz-Ordens, geboren den 8. Februar 1792, vermählt durch Procuration zu München den 29. October und dann zu Wien den 10. November 1816; Witwe seit 2. März 1835.

#### Vaters Geschwister:

Kaiserliche Prinzen und Prinzessinnen, Erzherzoge und Erzherzoginnen von Oesterreich etc.

- 1. Maria Theresia (Jos. Carl. Joh.) Sternkreutz-Ordens Dame; geb. den 14. Januar 1767, gestorb. den 7. November 1827; vermählt durch Procuration zu Wien den 8. September, und dann zu Dresden den 18. October 1787 mit Anton (Clemens Theodor), königl. Prinzen, nachmals Könige von Sachsen, geboren den 27. Dezember 1755, gestorben den 6. Juni 1836.
- 2. Ferdinand (Jos. Joh. Bapt.), Grossherzog von Toscana etc.; Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreutz des königl. Ungar. St. Stephan-Ordens, Ritter des Oesterr. kais. Ordens der eisernen Krone erster Klasse, dann Grossmeister des Toscan. St. Joseph- und St. Stephan-Ordens; k. k. General-Feldmarschall und Inhaber des Infanterie-Regiments Nro. 7.; geboren den 6. Mai 1769, gestorben den 18. Juni 1824.

#### Erste Gemahlin.

Ludovica (Amal. Ther.), Tochter weil. Ferdinand I. Königs beider Sicilien, Sternkreuz-Ordens Dame; geboren den 27. Juli 1773, vermählt durch Procuration zu Neapel den 15. August, und dann zu Wien den 19. September 1790; gestorben den 19 September 1802.

#### Zweite Gemahlin.

Maria Anna (Ferd. Amalie), zweite Tochter des königl. Prinzen Maximilian von Sachsen, Sternkreuz-Ordens-Dame; geboren den 27. April 1796, vermählt zu Florenz den 6. Mai 1821, Witwe seit dem 18. Juni 1824.

#### Kinder erster Ehe:

a) Carolina (Ferd. Theres.); geb. den 2. August 1793, gestorben den 5. Januar 1812.

b) Franz (Leop. Ludv.); geb. den 15, Decemb.

1794, gestorben den 18. Mai 1800.

c) Leopold II. (Joh. Jos. Franz Ferd. Carl.), kaiserl. Prinz von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen; Grossherzog von Toscana. Ritter des goldenen Vliesses, Grossmeister des Toscanischen St. Stephan - und des St. Joseph-Ordens; k. k. General der Cavallerie und Inhaber des k. k. Dragoner-Regiments Nr. 4. etc.; geboren den 3. October 1707.

#### Erste Gemahlin.

Maria Anna (Carolina), dritte Tochter des königl. Prinzen Maximilian von Sachsen, Sternkreuz - Ordens - Dame; geboren den 15. Nov. 1799, vermählt durch Procuration zu Dresden den 28. October, dann zu Florenz den 16. Nov. 1815, gestorben den 24. März 1832.

#### Zweite Gemahlin.

- Maria Antonia, königl. Prinzesin beider Sicilien, Sternkreuz-Ordens-Dame; geboren den 19. December 1814, vermählt zu Neapel den 7. Juni 1833. Kinder erster Ehe.
- 1. Carolina Augusta (Elisabeth. Vinc. Joh. Jos.), geb. den 19. Novem 1822; gest. den 5. Oct. 1841.

2. Augusta (Ferd. Luis. Mar. Joh. Jos), geboren

den 1. April 1825.

- 3. Maria (Maximil. Thekla Joh. Jos.), geboren den 9. Januar 1827, gestorben den 18. Mai 1834. Kinder zweiter Ehe.
- 4. Maria Isabella, geboren den 21. Mai 1834. 5. Ferdinand (Salvator Maria Jos. Joh. Bapt. Franz Ludwig Gonzaga Raphael Rainer Januarius); geboren den 10. Juni 1835.
- 6. M. Theresia (Annuciata Joh. Jos. Paul. Virgin. Louise Apoll. Filomena); gcb. den 29. Juni 1836, gestorben den 5. August 1838.
- 7. Maria Christina (Annunciata Agath. Dorothea Joh. Jos. Luisa Filomena Anna), geboren den 5. Februar 1838.
- q. Carl (Salvator Maria Joseph Joh. Baptist Philipp Jacob Januar Ludwig Gonzaga Rainer), geboren den 30. April 1839.
- 9. Maria Anna (Carolina Anunciata Johanna Josepha Gabriele Theresia Katharina Margaretha Filomena) geb. den 9. Juni 1840, gest. den 13. Aug. 1841.
- 10. Rainer (Salvator Maria Stephan Jos. Johann Phil. Jakob Anton Zenob. Aloys Gonz.); geboren den 1. Mai 1842.
  - d) Maria Ludovica (Joh. Jos. Carol.), Sternkreuz-Ord. Dame, Aehtissin d. Fräulein-Sitstes zur heil. Anna, geb. den 30. August 1798.

e) M. Theresia (Franc. Jos. Joh. Bened.), Sternkreuz - Ordens - Dame, geboren den 21. März 1801, vermählt zu Florenz den 30. September 1817 mit Carl Albert Emanuel, König von Sardinien, geb. den 2. October 1798.

3. Maria Anna (Ferd. Henriette), Sternkreuz-Ordens - Dame; geboren den 21. April 1770, ge-

storb. den 1. October 1809.

4, Carl (Ludw. Joh. Jos. Laurent) kais. Prinz und Erzherzog von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen etc., Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des militärisch. Marien-Theresien-, Ritter des Russisch kaiser. St. Andreas-, St. Alexander - Newski-, des weissen Adler. und St. Annen - Ordens erster Classe, Grosskreuz des königl. Grossbritanischen Bath-, dann Ritter des königl. Preuss, schwarzen und rothen Adler-Ordens, Grosskreuz der k. Franz. Ehrenlegion, Ritter des königl. Sicilian, St. Januarius - und Grosskreuz des St. Ferdinand- und Verdinst - Ordens, dann des kais. Brasilianischen Ordens vom südlichen Kreuze und des grossherzoglichen Toskanischen St. Joseph-Ordens: Gouverneur und General-Capitan des Königreichs Böhmen, kaiserl. königl. General - Feldmarschall. Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 3. und des Uhlanen - Regiments Nr. 3.; geboren den 5. September 1771.

Gemahlin.

Henriette (Alexandr. Frieder. Wilhelm.), Tochter des souveränen Fürsten Friedrich Wilhelm von Nassau - Weilburg; geb. den 30. October 1797, vermählt zu Weilburg den 17. September 1815; gestorben den 29. Dezember 1829.

#### Kinder.

- a) Maria Theresia (Isabella), Sternkreuz-Ordens - Dame, geb. den 31. Juli 1816; vermählt zu Trient den 6. Januar 1837 mit Ferdinand II. Könige des Königreichs beider Sicilien; geboren den 12. Januar 1810.
- b) Albrecht (Friedr. Rudolph), Ritter des goldenen Vliesses, des Russisch-kaiser. St. Andreas-, St. Allexander-Newsky-, des weissen Adler- und des St. Annen-Ordens erster Classe, des königl. Preuss. schwarzen und rothen Adler-Ordens, dann Grosskreutz des königh. Sicilianischen St. Ferdinand - und Verdienst-Ordens, k. k. General - Major, Inhaber des Inf. Reg. Nr. 44, dann Chef cines Russ.-kais Uhlanen Reg .geb. den 3. Aug. 1817.
- c) Carl Ferdinand, Ritterdes goldenen Vliesses, des kais. Russ. St. Andreas-, St. Alexander-Newsky-, des weissen Adler- und des St. Annen-Ordens erster Klasse, dann des königl. Preuss. schwarzen und rothen Adler - Ordens, Grosskreuz des grossherzoglich-Toskanischen St Joseph-Ordens, k. k. General-Major und Inhaber des Infant - Reg. Nro. 51., dann Chef eines Rus.-k. Uhlanen-Reg.; gc, d.29. Juli 1818.

- d) Friedrich (Ferd. Leop), Ritter des gold. Vliesses, des militair. Marien-Theresien-Ordens, des kaiserl. Russ. St. Andreas-, St. Alex.-Newsky, des weissen Adler- und des St. Annen Ordens erster, und des St. Georg-Ordens vierter Klasse, dann Ritter des königl. Preuss. Militär-Ordens pour le mèrite und des königl. Grossbritanischen Bath-Ordens, k. k. Contre-Admiral, (Gen. Maj.) und Inhaber des Inf.-Reg. Nr. 16., geb. d. 14. Mai 1821.
- e) Rudolf (Franz); geb. den 25, Sept. und gestor. den 11. October 1822.
- f) Maria Carolina (Ludov. Christ.) Sternkreuz-Ordens-Dame; geb. den 10. Sept. 1825.
  - g) Wilhelm (Franz Carl), k. k. Oberst und Inhaber des Inf.-Reg. N. 12; geb. d. 21. April 1827.
- Leopold (Joh. Jos. Euseb), Ritter des goldenen Vliesses, Palatin, königl. Statthalter und General-Kapitän des Königreichs Ungarn, Inhaber eines Husaren-Regiments etc.; geb. d. 14. August 1772. gest den 12. Juli 1795.
- 6. Albrecht Joh. Jos); geb. den 19. Decem. 1773, gestorben den 22. Juli 1774.
- 7. Maximilian (Joh. Jos.); geboren den 23. Decem. 1774, gestorben den 9. März 1778.
- 8. Joseph (Ant. Joh), kais. Prinz und Erzherzog v. Oesterreich, königl Prinz von Ungarn und Böhmen etc. Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des königl. Ungarischen St. Stephan-Ordens (G. C. E.K.), Grosskreuz des kais. Brasilianischen Ordens vom südlichen Kreuze, Palatin, königl. Statthalter und General-Capitän des Königreichs Ungarn, Comes et Judex Jazygum et Cumanorum, k. k. General-Feldmarschall, Inhaber des Husaren-Regiments Nr. 2. und des Palatinal-Husaren-Regiments Nr. 12., Oberster und immerwährender Obergespan der vereinigten Gespanschaften Pesth, Pilis und Solth, Präsident der königl. ungar. Statthalterei und der Septemviral-Gerichts-Tafel etc.; geb. den 9 März 1776.

Erste Gemahlin.

Alexandrina Pawlowna, Tochter des Russ Kaisers Paul (Petrowicz); geb. den 9. Aug. 1783, verlobt den 3. März und vermählt auf dem Schlosse Gatschina bei St. Petersburg den 30. Octob. 1799; gestorben den 16. März 1801.

Zweite Gemahlin.

Hermine, Tochter des Herzogs von Anhalt-Bernburg-Schaumburg, Victor Carl Friedrich; geb. den 2. Dezember 1797, vermählt zu Schaumburg den 30. Aug. 1815, gestorben den 14. September 1817.

Dritte Gemahlin.

Maria Dorothea (Wilhelm Carol.); Tochter des Herzogs Ludwig Friedr Alexander von Würtemberg; geb. den 1. Nov. 1797, vermählt zu Kirchheim unter Teck den 24. August 1819.

Kinder erster Ehe:

a) Alexandrina Pawlowna; geboren und gestorben den 8. März 1801.

Kinder zweiter Ehe.

b) Hermine (Amalia Maria), Sternkreuz-Ordens-Dame; Achtissin des k. k. Theresianischen adelichen Damenstiftes auf dem Prager Schlosse; geb. den 14. September 1817, gest. den 13. Februar 1842.

c) Step han (Franz Victor), Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des Constantinischen St. Georg-Ordens von Parma und des herzogl. Sächsischen Ernestinischen Haus-Ordens; k.k. Gen -M. und Inhaber des Inf.-Reg. Nr. 58.; geb. den 14. Sep. 1817.

Kinder dritter Ehe.

- d) Elisabetha Carolina Henriette; geb. d. 31. Juli und gest. den 23. Angust 1820.
- e) Alexander (Leopold Ferdinand); geb. den 6.
  Juni 1825, gestor. den 12. November 1837.
- f) Elisbeth a (Francisca Marie); ge. d.17. Ja. 1831.
- g) Joseph (Carl Ludw.) geb. den 2. März 1833.
- h) Maria (Henrica Anna); geb. d. 23. August 1836.
- 9. M. Clementina (Jos. Joh. Fidel.); geb. den 24. April 1777, gest. den 16. Nov. 1801; vermählt durch Procuration zu Wien den 19. Sept. 1790, und dann zu Foggia den 25 Juni 1797 mit Franz (Januar Joseph), damals königl. Prinzen, später Könige beider Sicilien; geb. den 19. Aug. 1777, g. d. 8. No. 1830.
- Anton (Victor Jos. Rajmund), Grossmeister des Deutschen Ordens in dem Kaiserthume Oesterreich, k. k. General Feldzeugmeister und Inhaber des Infanterie-Regimentes Nr. 4; geb den 31. Aug. 1779, gestorben den 2 April 1835.
- 11. M. Amalia (Jos. Job. Cathar. Theres.), Stern-kreuz Ordens-Dame; geb. den 15. Oct. 1780, gest. den 25. Dezember 1798.
- 12. Johann Baptist (Jos. Fab. Sebast.), kais. Prinz und Erzherzog von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen etc., Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des militärischen Marien-Theresien-, und des Oesterr-kais Leopold-Ordens, Ritter dss Russisch. kais St. Andreas-, St. Alexander-Newsky, des weissen Adler- und S Annen-Ordens erster Klasse, des königl. Preuss. schwarzen Adler-Ordens, dann Grosskreuz des königl. Würtembergischen Militär - Verdienst-Ordens, Ritter des kön. Sächsischen Ordens der Rautenkrone, dann Grosskreuz des herzogl. Sächsisch-Ernestinischen Haus-Ordens und des königl. Griechischen Ordens des Erlösers; k. k. General-Feldmarschall, General-Director des Genie- und Fortifications-Wesens, der Ingenieur- und der Neustädter Militär-Akademie, und Inhaber des Dragoner-Regiments Nri 1., dann Chef des Sappeur-Grenadier-Batailions im Rus. kais. Genic-Corps, und des königl. Preuss. 16. Linien-Inf .-Reg.; geb. den 20. Januar 1782.
- 13. Rainer (Jos. Joh. Mich. Franz Hieron.), kais. Prinz und Erzherzog v. Oesterreich, königl. Prinz v. Ungarn, und Böhmen etc.; Ritter goldenen Vlies-

ses, Grosskreuz des k. Ungarischen St. Stephan- und des Ocsterr. kaiserl. Leopold-Ordens, dann Ritter des Oesterr. kais. Ordens der eisernen Krone erster Klasse in Brillanten, und des kön. Sardinischen Ordens der Annunziade, Vicekönig des Lombardisch-Venetianischen Königreichs, k. k. General-Feldzeugmeister, und Inhaber des Infanterie-Regiments N.J. 11.; geboren den 30. Sept. 1783.

#### Gemahlin.

Maria Elisabetha (Francisca), Prinzessin von Savoyen Carignan, Sternkreuz-Ordens-Dame; geb. den 13. April 1800, vermählt zu Prag d. 28. Mai 1820.

#### Kinder.

- a) Maria (Carol. Aug. Elisab. Margareth. Doroth.), Sternkreuz-Ordens-Dame; geb, den 6 Feb. 1821.
- b) Adelheit (Franc. Maria Rain. Elis. Clot); Sternkreuz-Ordens. Dame; geb den 3. Juni 1822, vermählt den 12. April 1842 zu Stupinigi bei Turin mit Victor Emanuel Herzog von Savoyen u. Erb-Prinz von Sardinien; geb. den 14. März 1820.
- c) Leopold (Ludwig Maria Franz Jul. Eust. Gerh.); Ritter des Inf.-Reg. Nr. 53.; geb. den 6. Juni 1823.
- d) Ernest (Carl Felix Maria Rainer Gottfried Cyriak), k. k. Oberst; geb den 8. August 1824.
- e) Sigismund (Leop Rainer Maria Ambr. Val.); k.k. Oberst; geboren den 7. Januar 1826.
- f) Rainer (Ferd. Maria Joh. Evang, Franz Hygin.); geb. den 11. Jan. 1827.
- g) Heinrich (Anton Maria Rainer Carl Gregor.); geboren den 9. Mai 1828.
- h. Maximilian Carl Maria Rainer Jos. Marcel.); geb. den 16. Jan. 1830, gest. den 16. März 1839.
- 14. Ludwig (Jos. Anton), kaiserl. Prinz und Erzherzog von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen etc.; Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des königl Ung. St. Stephan- und Ritter des Russisch. kaiserl. St. Andreas- St. Alexander Newsky-, des weissen Adler- und St. Annen- Ordens erster Klasse, k. k. General-Feldzeugmeister, General-Artillerie-Director und Inhaber des I. R. Nr. 8; geb den 13. December 1784.
- 14. Rudolf (Joh. Jos. Rainer), Grosskreuz des königl. Ung. St. Stephan Ordens, Ritter des königl. Sächsischen Ordens der Rautenkrone und des k. Baierischen St. Hubert-Ordens, Cardinal-Priester der heil. Römischen Kirche: titulo St. Petri in monte aureo, Fürst-Erzbischof von Olmütz, und Graf der könig-Böhmischen Kapelle etc.; geb. d. 8 Jan. 1788, gest. den 23. Juli 1831.

#### Kinder des Grossvaters Bruders:

weiland des Herrn Erzherzogs Ferdinand (Carl Ant. Jos. Joh. Stanisl.), königt. Prinzen von Ungarn and Bühmen, Erzherzoges von Oesterreich, etc. etc.

gewesenen k. k. General - Feldmarschalles, Gouverneurs und General-Capitäns der Oesterreichischen Lombardie, geb. den 1. Juni 1754, gest. den 24. Dez. 1806, und der Frau Erzherzogin M. Be atrix von Este, Herzogin zu Massa und Carrara; geb. den 7. April 1750, vermählt den 15 Oct. 1771, gest. d. 14. Nov. 1829.

Königl. Prinzen und Prinzessinen von Ungarn und Böhmen, Erzherzoge und Erzherzoginnen von Oesterreich-Este etc. etc.

- 1. M. Theresia (Joh Jos.), geb. den 1. Nov. 1773, gest den 29. März 1832; vermählt durch Proc. zu Mailand den 29. Juni 1788 und dann zu Navarra den 21. April 1780 mit Victor (Eman. Cajet.), Könige von Sardinien, geb. den 24. Juli 1759. ge. den 10. Januar 1824.
- Josepha (Ferd. Joh. Ambros.), geb. den 13. Mai 1775, gest. den 20. August 1777.
- 3. M. Leopoldina (Anna Jos. Joh); geb. den 10. December 1776, vermählt zu Innsbruck den 14. Feb. 1795 mit Carl Theodor, Churfürsten von Pfalz-Baiern; Witwe seit 16. Febr. 1799.
- 4. Franz IV. (Jos. Carl Ambr. Stanisl.) kön. Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Modena, Massa und Carrara, Ritter des goldenen Vlicsses, Grosskreuz des königl. Ungar. St. Stephan Ordens, Ritter des Russisch. kaiserl. St. Andreas-, St. Alexander-Newsky-, des weissen Adler- und des St. Annen Ordens erster Classe, dann Grosskreuz des kön. Sicilian. St. Ferdinand- und Verdienst Ordens; k. k. General der Cavallerie, und Inhaber des Küras-Reg. Nr. 2.; geboren den 6. October 1779.

#### Gemahlin.

Maria Beatrix (Vict. Jos.), älteste Tochter weil. des Königs Victor Emanuel von Sardinien, geb. den 6. Dec. 1792 und vermählt zu Cagliari den 29. Juni 1812, gest. den 15. Sept. 1840.

#### Kinder.

- a) Maria Theresia (Bentrix); Sternkreuz-Ordens-Dame, geb. den 14. Juli 1817.
- b) Franz (Ferd. Geminian); Ritter des goldenen Vliesses und Grosskreuz des königl. Niederländ. Löwen-Ordens, k. k. Oberst und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 32.; geboren den 1. Juni 1819.

#### Gemahlin.

- Adelgunde (Aug.) Toohter des Königs Ludwig. von Buiern; geb. den 19. März 1823, vermählt zu München den 30. März 1842.
  - c) Ferdinand (Carl Victor), Ritter des königl.

    Preus. schwarzen und rothen Adler-Ordens, k.
    k. General-Major und Inh.-des I. R. Nro. 26.
    geb. d. 19. Juli 1821.
  - d) Maria Beatrix (Anna Franc.); geb. den 13. Februar 1824.

## 5. Ferdinand

(Carl Joseph), königl. Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich etc., Ritter des goldenen Vliesses, Grosskrez des königl. Ung. St. Stephan-, Ritter des militär. Marien - Theresien-, Russisch-kais. St. Andreas, St. Alexander-Newsky-, des weissen Adler- und des St. Annen- Ordens erster Klasse, dann des königl. Preussischen schwarzen und rothen Adler- Ordens, Grosskreuz des k. Sicil. St. Ferdinands - und Verdienst-, und des königl. Hanov. Guelfen-Ordens. K. K. General-Feldmarschall, Civil- und Militär-General-Gouverneur des König-reichs Galicien und Präsident der galicischen Herren-Stände, dann Inhaber des Husaren-Regiments Nro. 3. und eines

russisch - kaiserl. Husaren - Regiments; geboren den 25. April 1781.

6. Maximilian (Jos. Joh. Ambr. Carl); königl. Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich etc., Grossmeister des deutschen Ordens in dem Kaiserthume Oesterreich, k. k. General-Feldzeugmeister und Inhaber des Infanterie-Regiments Nro. 4. geboren den 14. Jnli 1782.

7. M. Antonia; geboren den 21. October 1784, ge-

storben den 8. April 1786.

 Carl (Ambr. Jos. Joh Bapt.), Grosskreuz und Prälat des königl. ungarischen St. Stephan-Ordens, Primas des Königreiches Ungarn und Erzbischof von Gran etc.; geboren den 2. November 1785, gest. den 2. September 1809.

9. Maria Ludovica (Beatrix Ant. Jos. Joh.), dritte Gemahlin weiland Sr. Maj. Kaisers Franz I. (w. S. 6.)

# Verzeichniss

sämmtlicher, jetzt regierender Fürsten in Europa.

| Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Würde           | Name<br>des<br>Regenten | Ge-<br>burts-<br>Jehr | Re-<br>li-<br>gion | Regi-<br>rungs-<br>Antritt | Gemahl<br>oder<br>Gemahlin                       | Ge-<br>burts- | Ver-<br>mah-<br>lunngs- | Name<br>der<br>Thronfolger | Ge-<br>burts<br>Jahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Anhalt-Bernburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herzog          | Alexander               | 1805                  | Evon               | 1834                       | Friederike, Prinz v.                             | 1811          | 1834                    | - 45                       | _                    |
| The post of the party of the pa | Herzeg          | Mary of the             | may.                  | ~.6"               | all of                     | Schleswig-Holst.                                 | 1 20          | in I                    | creetch was                | 100                  |
| Anhalt - Cöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herzog          | Heinrich                | 1778                  | Ref.               | 1830                       |                                                  | 1794          | 1819                    |                            | -                    |
| Anhalt - Dessau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herzog          | Leop.Fr.I.              | 1794                  | dtto.              | 1817                       | Friederike, Pr. von                              | 1796          | 1818                    | Friedrich                  | 183                  |
| Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gross-          | Leop. Carl              | 1790                  | Evng               | 1830                       | Preussen<br>Sophie, Prinz. von                   | 1801          | 1819                    | Ludwig                     | 182                  |
| Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | herzog<br>König | Ludwig I                | 1786                  | Kath               | 1830                       | Schweden<br>Therese, Prinzes. v.<br>Sachsen-Alt. | 1792          | 1810                    | Maximilian                 | 181                  |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | König           | Leopold I.              | 1790                  | Luth               | 1831                       |                                                  | 1812          | 1832                    | LeopoldLud.                | 183                  |
| Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herzog          | Wilhelm                 | 1806                  | dtto.              | 1831                       |                                                  |               |                         |                            | _                    |
| Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | König           | Christian<br>VIII.      | 1786                  | dtto.              | 1839                       | Caroline, Pr. von<br>Schleswig                   | 1796          | 1815                    | Friedrich C.               | 180                  |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | König           | Ludw.Ph.                | 1773                  | Kath               | 1830                       |                                                  | 1782          | 1809                    | LudwigPhil. (Enkel)        | 183                  |
| Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | König           | Otto I                  | 1815                  | Kath               | 1835                       | Marie Fried Pr. v. Oldenburg                     | 1818          | 1836                    |                            | 0 2                  |
| Grossbritanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Köni-           | Victoria I.             | 1819                  | Angl               | 1837                       | Albrecht, Prinz von<br>Sachsen-Cob.              | 1819          | 1840                    | Albert Edu.                | 184                  |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | König           | Ernst Aug               | 1771                  | Ref.               | 1837                       | Friederike, Pr. v.<br>Meklenburg(†. 1841         | 1778          | 1815                    | Georg Fried.               | 181                  |
| Hessen-Cassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Churfürst       | Wilh. II.               | 1777                  | Ref.               | 1821                       | Auguste, Pr. v. Preussen<br>(gest. 1841.)        | 1780          | 1797                    | Fried. Wilh.               | 180                  |

| Länder               | Würde              | Name<br>des<br>Regenten | Ge-<br>burts-<br>lahr | Re-<br>li-<br>gion | Regi-<br>rungs-<br>Antritt | Gemahl<br>oder<br>Gemahlin                   | Ge-<br>burts- | Ver-<br>mah-<br>lungs- | Name<br>der<br>Tronfolger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ge-<br>burts-<br>Jahr. |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TOTAL BOUDSHARE ST   | a absense          | and the same            | 1 -9                  |                    |                            |                                              | Ja            | шг                     | lenen vijesad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | som,                   |
| infanteriositygimont | sale ta            | ming hour               | otelab                | zenez              | 0.7                        | plemmic-columnside                           | - 00          | abm A.s.               | B mlast-donle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .cr.fE                 |
| Hessen-Darmstadt     | Gross-             | Ludw. II.               | 1777                  | Luth               | 1830                       | Wilhelmine Pr. v.                            | 1788          | 1804                   | Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1806                   |
| Hessen-Homburg       | herzog<br>Landgraf | Phil. A.II.             | 1779                  | Rof                | 1839                       | Baden (gest. 1836.)                          | bnigh-        | Lash                   | Elnavo, dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ster                   |
| Hohenzollern-Hech.   | Fürst              | Friedrich               | ,                     | Kath               | 1838                       | Eugenic, Pr. von                             | 1808          | 1826                   | und rothes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ron                    |
| MONGHZOHELM-HECH.    |                    | FILEGITCH               | 1001                  | Acath              | 1000                       | Leuchtenberg                                 | 1000          | 1020                   | I. St. Perel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 018                    |
| Hohenzollern Sigm.   | Fürst              | Carl. Ant               | 1785                  | dito.              | 1831                       | Antoinette, Fürstin                          | 1793          | 1808                   | Carl Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181                    |
| Atonomation & gar    | TAT NO             | Out II III              | - /                   |                    |                            | v. Mürat                                     | 90            |                        | Carr Tracton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Holland              | König              | Wilh. II.               | 1792                  | Ref.               | 1840                       | Anna, Grossfürstin                           | 1795          | 1816                   | Wilh. Alex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181                    |
| ties I dat antique   | Makasil            | can invalu              |                       | 100 T/T            | m I                        | von Russland                                 |               | THE REAL PROPERTY.     | nodestalali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CA NO.                 |
| Kirchenstaat         | Papst              | Greg.XVI                | 1765                  | Kath               | 1831                       | ula kim a and and                            | -             | CI - Din               | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | _                      |
| Liechtenstein        | Fürst              | Alois Mar               | 1796                  | dtto               | 1836                       | Franciska, Gräsin                            | 1813          | 1831                   | Joh Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184                    |
|                      |                    |                         | -                     |                    | in annual                  | Kinska.                                      | I Am          | na.lm                  | July 12 mile 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120                    |
| Lippe-Detmold        | Herzog             | Leopold                 | 1796                  | Ref.               | 1802                       |                                              | 1800          | 1820                   | Leopold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182                    |
|                      |                    | - 7                     | Him                   |                    |                            | Schwarzburg-Sond                             | = 0 1 1       | 1,50                   | driftenden som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Post                   |
| Lucca                | Herzog             | Carl Lud.               | 1799                  | Kath               | 1824                       |                                              | 1803          | 1820                   | Ferdin. Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                    |
| The same of the same | Q 1                |                         | 0 -                   |                    | 0/-                        | Sardinien                                    | Total I       | mbr.                   | (anlul-) kim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Meklenburg-Schw.     | Grossh.            | 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1     |                       |                    | 1842                       | inon telor . non                             | OTTO          | 0 -                    | - 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      |
| Meklenburg-Strel.    | Gross-             | Georg Fr.               | 1779                  | dt to.             | 1810                       | Maria, Landgr. von                           | 1796          | 1817                   | Fried. Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                    |
| 200                  | herz.              |                         |                       | 77 /1              |                            | Hessen-Cas.                                  | 77            | 0.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Modena               | Herzog             | Franz IV.               | 1779                  | Kath               | 1814                       |                                              | 1792          | 1012                   | Franz Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181                    |
| No. and a second     | Worzoo:            | A 3-1-1. XX7            | . 8 . ~               | 17                 | 4 9 7 0                    | gestorb. 1840.                               | .004          | 1844                   | 1 9 6 11 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E.                     |
| Nassau               | Herzog             | AdolphW                 | 1817                  | Ev.                | 1009                       | Elisabeth, Grossf. v.                        | 1824          | 1844                   | Marie Company of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                      |
| Neapel u. Sicilien   | König              | Ferdi-                  | 1840                  | Wath               | 1830                       | Russland (gest. 1845)<br>Therese, Tochter d. | 1816          | 4837                   | Franz Leop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183                    |
| Meaper u. Stemen     | Komg               | nand II.                | 1010                  | Kath               | 1000                       | Erzh. Carl v. Oester.                        | 1010          | 10.57                  | Frank Leop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                    |
|                      | May Will           | nanu 11.                | .3724                 | and the            | 122.                       | zweite Gemahlin.                             | A             |                        | mand own to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same               |
| Oesterreich          | Kaiser             | Ferdi-                  | 1793                  | dtto.              | 1835                       | Maria Anna; Pr. v.                           | 1803          | 1831                   | alt-Bornburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.E.                 |
|                      | By La              | nand I.                 | -//-                  |                    | nEn l                      | Sardinien                                    | 1200          | wo II                  | madizo ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tak.                   |
| Oldenburg            | Gross-             | August                  | 1783                  | Luth               | 1829                       |                                              | 1807          | 1831                   | Nikol.Fried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                    |
| English Laborated    | herzog             | 2 200 200               | nodifie               | bobist             | T.B.                       | (gestor. 1844.)                              | E mos         | mari                   | alt - Dessau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Parma                | Herzo-             | Mar.Loise               | 1791                  | Kath               | 1814                       | Kaiser Napoleon                              | _             | 1810                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      |
| ight Shahul -        | gin                | 10 10 V                 | hill is               | South              | 1850                       | (gestorb. 1821.)                             | 1 - 4         | 072                    | at o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bad                    |
| Portugal             | Köni-              | DonnaMa                 | 1819                  | dtto.              | 1826                       | Ferdinand, Pr. v.                            | 1816          | 1836                   | Peter Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183                    |
| Maximilan 181        | gin                | T V. Ebrai              | eg. on                | Thorn              | 0682                       | Sachsen-Cob.                                 | 1 70          | 671                    | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bair                   |
| Preussen             | König              | Fried. Wil              | 1795                  | Ev.                | 1840                       | Elisabeth, Pr. von                           | 1801          | 1823                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                      | 188 Jak            | IV.                     |                       | B.out              | :88:                       | Baiern                                       | I Toli        | 15.0                   | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rel                    |
| Reiss-Greiz          | Fürst              | Heinr. XX               | 1794                  | Luth               | 1836                       |                                              | 1819          | 1839                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      |
|                      |                    | - much district         | 77                    | -1                 | 1581                       | sen. Homb.                                   | / Ho:         | Her                    | miowilliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brail                  |
| Reiss-Schleiz        | Fürst              | HeinLXII                |                       |                    | 1818                       | with the neither                             | 0-1           | 10.20                  | emark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | or Etc                 |
| Reiss-Ebersdorf      | Fürst              | HeLXXII                 |                       |                    | 1822                       | THE .                                        |               | -                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      |
| Russland             | Kaiser             | Nikolaus                | 1796                  | GrK.               | 1825                       |                                              | 1798          | 1817                   | Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181                    |
| Cachaan              | 178-1-             | I.                      | 4505                  | TZ . II            | 197/                       | Preussen                                     | . 8 - 5       | .822                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Sachsen              | König              | Fried Aug               | 1797                  | Kath               | 1036                       | Marie, Pr. v. Baiern.                        | 1000          | 1000                   | ehenland -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2110                   |
| Sachson Altonb       | Шовичас            | Joh Eleia I             | 4500                  | Lnth               | 834                        | Amalie, Pr. v. Wür-                          | 4700          | 1847                   | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Sachsen-Altenb.      | Herzog             | Joh. Fried              | 1789                  | Luin               | 1034                       |                                              | 1799          | 1011                   | - normalizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.10                   |
| Sachsen CobGoth.     | Herzog             | ErnstAug.               | 18.0                  | deta               | 1844                       | temberg                                      |               | 13                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Sachsen-Mei.Hild.    | Herzog             |                         |                       |                    |                            | Marie, Pr. v. Hessen                         | 1804          | 1825                   | Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182                    |
| Saonson-Meranic.     | ALC: ZUE           | Defingator              | 1000                  | atto.              | 1000                       | Maile, Fi. V. nessen                         | 1004          | 1323                   | 00018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102                    |
| Sachson Waimes       | Canach             | CarlEriad               | 1083                  | 3440               | 1808                       | Marie, Grosf. v. Russ.                       | 1-86          | 1804                   | Carl Alexand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                    |

| Länder               | Würde         | Name<br>des<br>Regenten | G c-<br>burts-<br>Jaohr | Re-<br>li-<br>gion | Regi-<br>rungs-<br>Antritt | Gemahl<br>oder<br>Gemahlin                  | Ge-<br>burts - | Ver-<br>mäh-<br>lungs- | Name<br>der<br>Tronfolger | Ge-<br>burte-<br>Johr |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sardinien            | König         | CarlAlbrt               | 1798                    | Kath               | 1831                       | Maria Ther. Pr. von<br>Toskana              | 1801           | 1817                   | VictorEman.               | 1820                  |
| Schaumburg-Lippe     | Fürst         | Georg<br>Wilh.          | 1784                    | Ref.               | 1787                       | Ida Carol. Pr. von<br>Waldek                | 1796           | 1816                   | Adolph Geo.               | 1817                  |
| Schwarzburg-Rud.     | Fürst         | Günther                 | 1793                    | Luth               | 1807                       | Auguste, Pr. von<br>Anhalt-Des.             | 1793           | 1816                   | Günther                   | 1821                  |
| Schwarzburg-Sond     | Fürst         | Günth.Fr                | 1301                    | dtto               | 1835                       | Mathilde, Pr. v. Ho-<br>henlohe (zweiteGe.) |                | 1835                   | Günther                   | 1830                  |
| Schweden             | König         | Oskar I.                | 1799                    | dtto.              | 1844                       | Josephine, Pr. von<br>Leuchtenberg          |                | 1823                   | Karl                      | 1826                  |
| Sicilien siche Neap. |               | an bulloung             | 1816                    |                    | - 134                      |                                             |                | in Eli                 | elupitud – elim           |                       |
| Spanien              | Köni-<br>gin  | Isabel. II.             | 1830                    | Kath               | 1833                       | THE HALL ME                                 | -              |                        | -                         | -                     |
| Toskana              | Gross-        | Leopold<br>II.          | 1797                    | dito.              | 1824                       | Antonie Pr. von<br>Sicilien                 | 1814           | 1833                   | Ferdinand                 | 1835                  |
| Türkei               | Padi-<br>scha | Abdul<br>Medschid       | 1813                    | Ma-<br>chom        | 1839                       | aniolie - Lengoniano                        |                | Duralit.               | Murad                     | 1840                  |
| Waldek               | Fürst         | Georg Fr.               | 1789                    | Ev.                | 1813                       | Emma, Pr. v. Anh. Bernburg                  | 1802           | 1823                   | GeorgVictor               | 1831                  |
| Würtemberg           | König         | Wilhelml                | 1781                    | Luth               | 1816                       | Pauline, Pr. von<br>Würtemberg              | 1800           | 1820                   | Carl Friedr.              | 1823                  |

# Übersicht der jetzt lebenden europäischen Fürsten nach dem Alter geordnet.

Se. H. der Papst. 80 Jahre alt. König von Hannover 81. König der Franzosen 72. Churfürst von Hessen - Cassel 68. Grossherzog von Hessen - Darmstadt 68. Herzog von Anhalt - Cöthen 67. Landgraf von Hessen - Homburg 66. Grossherzog von Mecklenburg - Strel. 66. Herzog von Modena 66. König von Würtemberg 64. Grossherzog von Sachsen - Weimar 6 Grossherzog von Oldenburg 62. Fürst von Schaumburg - Lippe 61. Fürst von Reuss-Schleiz 60. Fürst von Hohenzollern - Sigm. 60. König von Bniern 59. König von Dänemark 59. Fürst von Waldek 56.

Herzog von Sachsen - Altenburg 56. Grossherzog von Baden 55. König von Belgien 55. Herzogin von Parma 54. König der Niederlande (Holland) 53. Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich 52. Fürst von Schwarzburg - Rudolstadt 52. Fürst von Reuss- Greiz 51. Herzog von Anhalt - Dessau 51. König von Preassen 50. Fürst von Liechtenstein 49. Kaiser von Russland 49. Fürst von Lippe - Detmold 49. König von Sachsen 48. Fürst von Reuss-Ebersdorf 48. Grossherzog von Toskana 48. König von Sardinien 47. König von Schweden 46.

Herzog von Lukka 46.
Herzog von Sachsen – Meiningen 45.
Fürst von Schwarzburg – Sondersh. 44.
Fürst von Hohenzollern – Hechingen 44.
Herzog von Anhalt – Bernburg 40.
Herzog von Braunschweig 39.
König beider Sicilien 35.
König von Griechenland 30.

Herzog von Nassau 28.

Herzog von Sachsen Coburg - Gotha 27.

Königin von Portugal 26.

Königin von Grossbritanien 26.

Padischa der Türkei 22.

Grossherzog von Mecklenburg - Schwer. 22.

Königin von Spanien 14.

Seit dem Jahre 1835 haben 18 Regenten ihre Regierung angetreten, nämlich von Sr. Majestät den Kaiser von Oesterreich angefangen.

# Kurzer Militär-Schematismus für das Jahr 18<sup>44</sup>

#### K. K. Hofkriegsrath.

Hofkriegs-Präsident: Graf Ignatz v. Hardegg-Glatz und in Machland. Gen. der Cav.

1. Vice - Präsident: Prinz Hohenlohe - Langenburg, Feld - Marschall - Lieutenant.

2. Vice-Präsident: Graf v. Mensdorf-Pouilly, F. M. L. Wirklicher Hofkriegsrath: Fhr. v. Odelga, F. M. L.

#### K. K. Militär-General-Commanden und commandirende Generäle.

In Oesterreich ob und unter der Ens: Fhr. v. Wimpfen Max, Feldzeugmeister in Wien.

In Illirien, Inner - Oesterreich und Tirol; Graf Nugent, Feldzm. zu Grätz.

In Böhmen: Fürst Windisch-Grätz, Alfred, F.M. zu Prag.
In Mähren und Schlesien: Grf. Kinski, Ant; F.M. zu
Brünn: — ad latus Se. k. k. Hoheit der durchl.
Erzherzog Albrecht, F. M. L.

In Galicien: General - Gouverneur. Se königl. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Ferdinand Carl von Oesterreich - Este, F. M. zu Lemberg.

Commandirender General: Rétsey von Rétse Adam, F. M. zu Lemberg.

In Ungarn: Fbr. Lederer Ignatz, Gen. d. Cav. zu Ofen. Im lomb. venet. Königreiche: Graf Radetzki de Radetz, F. M. zu Verona.

In Slavonien und Syrmien: Fhr. v. Csollich, Markus. Fldzm. zu Peterwardein.

In der ver. Banat - Warasdiner - Carlstädter - Militär-Grenze: Graf. Auersperg Max. F. M. L. zu Agram Im Banate: Fhr Csorich v. Monte - Creto Fr. F. M. zu Temeswar.

In Siebenbürgen: Fhr. Wernhardt Paul, F. M. zu Hermanstadt

In Dalmatien: Rttr. v. Turski Joh F. M. zu Zara.

#### K. K. Garden.

K. K. erste Arcieren - Leibgarde: (errichtet 1763, Röcke ponceauroth, Aufschläge schwarz, Pantalons weiss, Knöpfe gelb.)

Garde - Capit. Graf Civallart, Gen. d. Caval.

Capitan - Lieut. Fhr v. Fürstenwärther Burg-Sasse zu Odenbach, F. M. L.

Oberlieutenant: Fhr. v. Mengen, F. M. L.

Unterlieutenants: Fhr. Pirquet v. Cesenatico, F. M. L.

oraf Atems, G. M.
Thr. Adelstein, F. M.

Prem. Wachtmeister: Fhr. Schuster Jos. Oberst.

Königl. ungarische adelige Leibgarde: (errichtet 1763, Pelze, Dollmanns und Beinkleider hellroth, weisse Knöpfe.)

Garde - Capit Graf Vecsey v. Hainaeskö Aug, Gen. der Cava

Kapit. Lieut. Fhr. Martonitz Andr. Fldz. M.

Oberlieut: Petrich v. Hanusfalu G. M.

Unterlieutenant -

Premier Wachtm.: Sebes von Zilach, Oberstlt. — Udvarnoky, Major.

Köngl. lomb. venetianische adelige Leibgarde: (errichtet 1839, Helme von Silber, Collets hochroth, Aufschläge kornblumenblau, Pantalons weiss, Epaulets und Achselschnüre von Gold, gelbe Knöpfe.)

Garde - Capit. Fhr. v. Bertoletti Ant. F. M. L. Capit. - Lieut, Grf. Ceccopieri Ferd. F. M. L.

Oberlieut. Rttr v. Airoldi Paul, G. M. Unterlieut. Rttr. von Birago Carl, Oberst.

Prem. Wachtm. v. Chizzola Paul, Oberst.

K. K. Trabanten-Leibgarde. (errichtet 1768, Röcke ponceauroth, Aufschläge schwarz, Beinkl. weiss, gelbe Knöpfe.)

Garde - Capit. Graf Auersperg, F. M. L.

Cap. Lieut. Fhr Schell v. Bauschlott, Oberst, und Graf Hardegg - Glatz, Oberst.

Oberlieut. Fhr Plächel v. Plechelsfeld, Oberstlt.

K. K. Hofburgwache. (Röckelichthechtgrau, Aufschläge schwarz, Beinkl. weiss, gelbe Knöpfe.)

Capitan: Civallart G. d. Cav.

Haus - Comandt. Edler von Hellin, Major.

Oberster sämtlicher k. k. Leibgarden sind Se. Durchlaut Fürst zu Colloredo - Mannsfeld, Graf zu Waldsee etc.

#### K. K. Linien - Infanterie - Regimenter.

Nr. 1. errichtet 1716 Kaiser Ferdinand I. (1835) Zweiter Inhaber: Fhr de Aspre F. M. L. — Oberst Kallyani—Werbezirk Weiskirchen. Stab: Mailand— Aufschläge, dunkelroth — Knöpfe. gelb.

Nr. 2. err. 1741 Kaiser Alexander I. (1814 für immerwährende Zeiten) 2. Inh. Rétsey de Rétse F. M. L. — Oberst Mitis — Werb. und Stab Presburg —

Aufschläge. kaisergelb - Knöpfe. gelb.

Nr. 3. err. 1715. Erzherzog Carl Ludw F. M. (1780)

2. Iuh. Fhr. Puchner F. M. L. — Oberst Maurer
v. Maurersthal — Werb. Brünn — Stab. Ebersdorf —
Aufschläge. himmelblau — Knöpfe, weiss.

Nr. 4. crr. 1696. Hoch - und Deutschmeister, Max Joseph d' Este Erzherzog F. Z. M. — Oberst v. Habermann — Werb. und Stab: Wien — Aufschl. him-

melblau - Knöpfe gelb.

Nr. 5. err. 1766 Scit dem J. 1807 in das 1. und 2. Garnisons - Bataillon umgeschassen.

Nr. 6 err. 1775 Seit dem J. 1807 in das 3 und 4 Garnisons - Bataillon umgeschaffen.

Nr. 7. err. 1691 Fhr Prohaska v. Quelphenburg F. M. I. (1835.) — Oberst: Ritt. v. Mertens — Werb. und Stab: Klagenfurt — Aufsl. dunkelbraun — Kn. weiss.

Nr. 8. err. 1647 Erzherzog Ludwig F. Z. M. (1801)
2. Inh. Fhr. Schneider v. Arno F. M.L.—Oberst Kempen v. Fichtenstam — Werb. u. Stab. Iglau—Aufsch. grasgrün — Knöpfe gelb.

Nr. 9. err. 1725 Graf Hartmann v. Klarstein Prokop, F. M. L. (1839) — Oberst Fhr v. Fichtl — Werb. und Stab. Stryi — Aufschl. apfelgrün — Kn. gelb.

Nr. 10. crr. 1715. Graf Mazzuchelli F. M. L. (1817) —
Oberst Schütte v. Warensberg — Werb. Przemyśl —
Stab: Sambor — Aufschl. apfelgrün — Kn. weiss.

Nr. 11. err. 1662. Erzherzog Rainer F. Z. M. (1810) 2. Inh. Fhr. Rougier F. M. L.—Obr. Graf Degenfeld — Werb. Tabor — Stab. Josephstadt — Aufschl. dunkelblau — Knöpfe gelb.

Nr. 12. err. 1702. Erzherzog Wilhelm Oberst (1842)
2. Inh. v. Mertz F. M. L. — Obr. Victor v. Pontis
Vinz — Werb. Sanok — Stab Kaschau — Aufschl.
dunkelbraun — Kn. gelb.

Nr. 13. err. 1814. Fhr Wimpfen F Z. M. (1815) — Obr. Pürker — Werb. Padua — Stab : Zara — Aufschl. rosenroth — Kn. gelb.

Nr. 14. err. 1733. Fhr Hrabowski v. Hrabowa F. M. L. (1840) — Obr. Ulrich von Ulrichsthal - Werb. und Stab: Linz — Aufschl. schwarz — Kn. gelb.

Nr. 15, crr. 1701. Fhr. Bertoletti F. M. L. (1835) — Obr. Fürst Jabłonowski — Werb. Złoczow — Stab. Lemberg — Aufschl grapproth. — Kn. gelb.

Nr. 16. err. 1703. Erzh. Friedrich, Contre - Admiral (1835) 2. Inh. Pausch Rittr v. Werthland F. M. L. — Obr. Kriegern v. Maisdorf — Werb, Treviso — Stab: Olmütz — Aufschl. schwefelgelb — Kn. gelb.

Nr. 17, err. 1675. Prinz Hohenlohe - Langenburg F. M. L. (1826) — Obr. v. Görger. — Werb. und Stab: Laibach — Aufschl. lichtblau. — Kn. weiss.

Nr. 18. err. 1683. Reisinger F. M. L. (1840) — Obr. Perin v. Wogenburg. — Wrb. Königgrätz. — Stab. Cremona. — Aufschl. dunkelroth. Kn. weiss.

Nr. 19. err. 1734. Landgraf Hessen - Homburg Phil. F. Z. M. (1839) — Obr. Hirnschall. — Wrb. Stuhlweissenburg. — Stab: Wien. — Aufschl. lichtblau — Knöpfe. weiss

Nr. 20. err. 1682. Graf Hohenegg F. M. L. (1826) — Obr. Rainhardt. — Wrb. Neu-Sandec — Stab: Königgrätz. — Aufschl. krebsroth. — Kn. weiss.

Nr. 21. err. 1733. Fhr Paumgarten. F M L. (1835) —
Obr. Böhm. — Wrb. Chrudim. — Stab: Mailand. —
Aufschläge. meergrün — Knöpfe. gelb.

Nr. 22. err. 1708. Leopold Prinz beider Sicilien (1816)
2. Inh. Fhr Welden F. M. L. — Ohr. Graf Nugent
Joh. — Wrb. und Stab: Triest — Aufschl. kaisergelb — Knöpfe. weiss.

Nr. 23. err. 1814. Graf. Ceccopieri F. M. L. (1837) —
Obr. Graf Nobili — Wrb. Lodi — Stab: Ofen —
Aufschl. karmoisinroth — Knöpfe. weiss.

Nr. 24. err. 1632. Herzeg v. Lucca Carl Ludwig (1836) 2 Inh. Fhr Odelga. F. M. L. — Obr. Edler von Paris. — Wrb. Kolomea — Stab: Czernowic. — Aufschl. dunkelblau — Knöpfe weiss.

Nr. 25. crr. 1672. Wocher Gust. G. M. (1812) -

Obr. Fhr Salis - Soglio. - Werb. Pisek - Stab. Budweis - Aufschl. meergrün - Knöpfe. weiss.

Nr. 26. err. 1717 Ferdinand d' Este, Erzherzog von Modena, G. M. (1844.) 2. Inh Schick v Siegenburg F M. L .-- Obr. Matis v. Sik - Abony - Wrb. Udine-Stab: Grätz - Aufschläge papelgrün - Kn. gelb

Nr. 27. err. 1682. Fhr Piret de Bihain Ludw. F. M. I. (1841) - Obr. Götz - Wrb. und Stab: Grätz -

Aufschläge, kaisergelb - Knöpfe gelb.

Nr. 28. err. 1698. Graf Bailet-Latour F. M. L. (1832) -Obr. Ritt. Rudtorfer - Wrb. und Stab: Prag - Aufschl. grasgrün - Knöpfe. weiss.

Nr. 29. err. 1709. v. Schmeling F. M. L. (1844) -Obr. v. Andrée. - Wrb. und Stab : Troppau - Auf-

schläge. lichtblau - Knöpfe. weiss.

Nr. 30. err. 1725. Graf Nugent Laval. F. Z. M. -Obr. Zschock-Werb. Lemberg - Stab. Podgórze-Aufschl. lichthechtgrau - Knöpfe. gelb.

Nr. 31, err. 1741. Graf Leiningen - Westerburg Aug. F. M. L. (1829) Obr. Graf Leinigen Chr. - Wrb. Hermannstadt - Stab: Przemyśl - Aufschl. kaisergelb - Knöpfe. weiss.

Nr. 32. err. 1741. Erzherzog Franz Ferdinand d' Este Oberst (1834) - 2 Inh. Fhr. Csorich v. Monte Creto F. M. L. - Obr. Castellitz - Wrb. Pesth - Stab: Vicenza - Aufschl. lichtblau - Knöpfc. gelb.

Nr. 33. err. 1741. Graf Gyulai F. M. L. (1845) -Obr. Fürst Thurn und Taxis - Wrb. Altsohl - Stab. Mailand — Aufschl. dunkelblau — Knöpfe weiss.

Nr. 34. err. 1734. Prinz Wilhelm von Preussen (1841) -2. Inh. Benezur F. M. L. - Obr. Fürst Liechtenstein Werb. Kaschau - Stab: Lemberg - Aufschläge. grapproth. - Knöpfe weiss.

Nr. 35. err. 1682. Graf Khevenhüller-Metsch F. M. L, (1841) - Obr. Rainer v. Lindenbühl - Werb. Pilsen-Stab: Mainz-Aufschl. krebsroth-Kn. gelb.

Nr. 36. err. 1675. Palombini Fhr F. M. L. (1817) — Obr. Prinz Hohenlohe Langenb. - Werb. Jungbunzlau - Stab : Prag - Auf. bleichroth - Kn. weiss.

Nr. 37. err. 1741. Mariassy Fhr F. Z. M. (1813) -Obr. Bordolo v. Borco - Werb. Grosswardein -Stab: Lemberg - Aufschl. hellroth - Knöpfe. gelb.

Nr. 38. err. 1814. Graf Haugwitz F. M. L. (1824)— Obr. Rizzardi - Wrb. Brescia - Stab: Fiume -Aufschl. rosenroth - Knöpfe. weiss.

Nr. 39. err. 1756. Don Miguel (1727) - 2. Inh. Blagoevich F. M. L. - Obr. Kräutner v. Thatenburg -Werb. Debrecin - Stab: Arrad - Aufschl. hellroth - Knöpfe weiss.

Nr. 40. err. 1734. Koudelka Fhr. F. M. L. (1834) -Obr. Gerstner v. Gerstenkorn - Wrb. Rzeszow -Stab: Pesth - Aufschl. lichtblau - Kn. gelb.

Nr. 41. err. 1701. Fhr. Sivkovich F. M. L. (1841) - Obr. Souter - Wrb. Czernowitz - Stab: Klausenburg -Aufschl. schwefelgelb - Knöpfe. weiss.

Nr. 42. err. 1683. Wellington Herzog F. M. (1818)— 2. Inh. de Mesemacre Wisc. F. M. L. - Obr. Herzinger - Wrb. und Stab: Theresienstadt - Aufschl. orangegelb - Knönfe, weiss.

Nr. 43. crr. 1814. Fhr. Geppert F. Z. M. (1821) -Obr. v. Bredy - Wrb. Como - Stab: Bergamo -Aufschl. karmoisinroth - Knöpfe. gelb.

Nr 44. err. 1744. Erzherz. Albrecht F. M. L. (1830)-2. Inh. Fhr Bauer F. M. L. - Obr. Graf Wimpfen - Werb. Mailand - Stab: Verona - Aufschl. grapproth - Knöpfe, weiss.

Nr. 45. err. 1816. Fhr Herbert - Rathkael F. M. L. -(1842) - Obr. Graf Gyulai - Wrb. Verona - Stab: Mailand - Aufschl. ponceauroth - Knöp. gelb.

Nr. 46. err. 1745. reducirt im Jahre 1809.

Nr. 47. err. 1682. Graf Kinski F. M. L. (1827) --Obr. Edl. v. Eberhorst - Wrb. Marburg-Stab: Padua - Aufschl. stahlgriin - Knöpfe. weiss.

Nr. 48. err. 1798. Fhr. Gollner F. M. L. (1829) - Obr. Edl. von Moulholand - Wrb. Oedenburg - Stab: Agram - Aufschl. stahlgrün - Knöpfe. gelb.

Nr. 49. err. 1715. Fhr Hess F. M. L (1841) - Obr. Teimer - Werb. und Stab. St. Pölten - Aufschl. lichthechtgrau - Knöpfe. weiss.

Nr. 50. err. 1642. — 1809 reducirt.

Nr. 51. err. 1702. Erzherz. Carl Ferdinand F. M L. (1833) - 2. Inh. Fhr Berger von der Pleisse F. M. L. - Obr. Edler v. Fiedler - Wrb. Klausenburg -Stab: Venedig - Aufschl. dunkelblau - Kn. gelb.

Nr. 52, err. 1741. Erzherz, Franz Carl G. M. (1804) 2. Inh. Fhr Martonitz F Z. M. - Obr. v. Pottornyai -Wrb. Fünskirchen - Stab: Verona - Aufschl. dunkelroth - Knöpfe. gelb.

Nr. 53. err. 1750. Erzherz. Leopold Ludw. Oberst (1835) 2. Inh. v Wöber F. M. L. - Obr. Schutter-Wrb. Essek - Stab: Peterwardein - Aufschl. dunhelroth - Knöpfe. weiss.

Nr 54. err. 1661. Prinz Emil v. Hessen und bei Rhein F. M. L. (1831) 2. Inh. Fhr. Grueber F. M. L. -Obr. v. Bolza - Wrb. und Stab: Olmütz - Aufsch. apfelgrün - Knöpfe. weiss.

Nr. 55. err. 1742 — 1809 reducirt.

Nr. 56. err. 1684. Fhr Fürstenwärther F. M. L. (1825) Obr. Fhr Harsch - Wrb. Wadowice - Stab: Teschen - Aufschläge stahlgrün - Knöpfe. gelb.

Nr. 57. err. 1689. Fhr. Michalevits F. Z. M. (1832) -Obr. Sossac -- Wrb. Tarnow -- Stab: Briin -- Aufschläge. bleichroth - Knöpfe. gelb.

Nr. 58. err. 1763. Erzherzog Stephan G. M. (1850) 2. Inh. Fhr. Abele v. Lilienberg F. M. L. - Obr. v. Colord - Wrb. and Stab: Stanislau - Aufschl. schwarz - Knöpfe. weiss.

Nr. 59. err. 1682. Grossherzog v. Baden Leopold (1830) 2. Inh. Fhr. Dahlen v. Orlaberg F. M. L. -Obr. Alemanc - Wrb. Salzburg - Stab : Innsbruck -Aufschl. orangegelb - Knöpfe. gelb.

Nr. 60. err. 1798. Prinz Gustav v. Wasa F. M. L. (1831) Obr. Ritter v. Standeiski - Wrb. Eperies -Stab: Krems - Aufsehl. stahlgrün - Kn. weiss. Nr. 61. err. 1798. Fhr Rukavina v. Widowgrad F.
M. L. (1836) Obr. Wohlehofer — Wrb. Temeswar —
Stab: Brescia — Aufschl. grasgrün — Kn. gelb.
Nr. 62. err. 1798 Ritt. v. Turski F. M. (1844) —
Obr. Liebler v Asselt. — Wrb. Kronstadt — Stab:
Pesth — Aufschl. grasgrün — Kn. weiss.

Nr. 63. crr. 1799. Fhr. Bianchi F. Z. M. (1811) — Obr. Edl v. Karger — Wrb. Tarnopol — Stab. Hermanstadt — Aufschl. lichtbraun — Kn. gelb.

#### Grenadier - Bataillonc.

Die Grenadier - Divisionen sämmtl. 58 Linien-Inf. - Regimenter formiren 20 Bataillone, und sind folgenderweise nach den Nummern der Regimenter zusammengestellt:

I. Nr. 18. 21. 28. in Prag. II. Nr. 11. 25. 54. in Prag. III. Nr. 35. 36. 42. in Prag. IV. Nr. 20. 56. 57. in Olmütz. V. Nr. 1. 12 29. in Wien. VI. Nr. 3. 4. 8. in Wien. VII. Nr. 14. 49 59. in Wien. VIII. Nr. 27. 47. in Grätz. IX. Nr. 7. 17. 22. Triest. X. Nr. 41. 58. 63. Lemberg.

XI. Nr. 9, 10 40. in Brünn.

XII. Nr. 15, 24. 30 in Lemberg.

XIII. Nr. 19, 48. 60 in Wien.

XIV. Nr. 33. 52. 61. Mailand.

XV. Nr. 31. 51. 62. Hermanstadt.

XVI. Nr. 2, 32. 39 in Ofen.

XVII. Nr. 34. 37. 53. in Wien.

XVIII. Nr. 13, 23. 44. in Wien.

XIX. Nr. 38. 43. 45. in Mailand.

XX. Nr. 16. 26. in Venedig.

Die Farbe der Röcke sämmtl. Linien - Inf. Regimenter ist weiss, jene der Beinkleider lichtblau.

#### K. K. National-Grenz-Infanteric-Regimenter und Bataillonc.

```
1. err 1746. Liccaner - Milit Grenzbezirk: Carlstädter - Stab: Gospich, Aufsch. kaisergelb - Kn. gelb.
     2. ,, 1716. Ottochaner -- .,
                                               Carlstädter-, Ottochacz ,
                                                                                kaisergelb - ,, weiss.
                                                                                orangegelb-, gelb.
Nr. 3. ,, 1746. Oguliner - ,,
                                               Carlstädter - , Ogulins
Nr. 4. ,, 1746. Szluiner — ,,
                                                                                orangegelb -, weiss.
                                               Carlstädter - ,,
Nr.
    5. ,, 1746. Warasdinerkreuzer
                                                                                krebsroth -, gelb.
                                               Warasdiner ,,
                                                               Bellowar
                                                                                krebsroth -,, weiss.
     6. , 1746. Warasd .- St. Georger
                                               Warasdiner ,,
                                                               Bellowar
Nr.
        ,, 1750. Broder -
                                                                                bleichroth -,, weiss.
                                               Slavonien
                                                              Vinkovcze
Nr. 8. ,, 1750. Gradiscaner - ,,
                                                              Neu Gradisca,,
                                                                                bleichroth - ,, gelb.
                                               Slavonien
Nr. 9. , 1750. Peterwardeiner ,
                                                                                lichthechtgrau " gelb.
                                               Slavonien
                                                              Mitrowitz
Nr. 10. ,, 1745. 1. Banal —
                                               Banal
                                                              Glina
                                                                                karmoisinroth ,, gelb.
                                                           99
Nr 11. , 1746. 2. Banal -
                                               Banal
                                                              Petrina
                                                                                karmoisinroth ,, weiss.
                                               Banat
Nr. 12. , 1767. Deutsch-Banater,
                                                              Panscova
                                                                               himmelblau -, weiss.
Nr. 13. , :767. Walachisch Ban,
                                                                                lichthechtgrau,, weiss.
                                               Banat
                                                              Caransebes
Nr. 14. , 1762. 1. Szekler
                                                              Esik-Szereda ,,
                                                                                rosenroth - ,, weiss.
                                               Siebenbürgen,
                                                                               rosenroth -, weiss.
Nr. 15. , 1762. 2. Szekler
                                               Siebenbürgen,,
                                                              Kezdi Vásárhely
                                       99
                                                                               papelgriin - ,, gelb.
Nr. 16. , 1762. 1. Walachen
                                                              Orlat -
                                               Siebenbürgen,
                                       99
Nr. 17. , 1762. 2. Walachen
                                                                               papelgriin - ,, weiss.
                                               Sichenbürgen.,
                                                              Naszod -
                                       99
        ,, 1838. Illir. Banat. Bataillon
                                                                               himmelblau - " gelb.
                                               Banat
                                                               Weisskirchen
          1764. Czaikisten-Bataillon
                                               Slavonien - ,,
                                                              Titel
                                                                               lichtroth -
                                                                                             , weiss.
```

Die Farbe der Röcke sämmtl. Grenz-Inf.-Regimenter ist dunkelbraun, jene der Beinkleider lichtblau. Das Czaikisten-Bataillon hat Röcke und Beinkleider von lichtblauer, die Paroli von lichtrother Farbe.

## K. K. Tiroler-Jäger-Regiment.

Errichtet 1816. Inhab. Kaiser Ferdinand I. — 2. Inhaber. Fhr. Pirquet v. Cesenatico F. M. L. — Obr. Ritt. von Rossbach. — Werbez. Tirol — Stabstation Innsbruck.

#### K. K. Feld - Jäger - Batailione.

| Nr. | 1.  | err. | 1808. | Werbezirk: | Böhmen —              | Stabstation: | Kommotau.        |
|-----|-----|------|-------|------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Nr. | 2.  | "    | 1808. | 22         | Böhmen —              | "            | Kutenberg.       |
| Nr. | 3.  | ,,   | 2808. |            | Nieder - Oesterreich  | "            | Mauer bei Wien.  |
| Nr. | 4.  | "    | 1808. | 1)         | Mähren —              | ,,           | Pilsen.          |
| Nr. | 5.  | ,,   | 1808. |            | Mähren —              | 17           | Cattaro.         |
| Nr. | 6.  | "    | 1808. | "          | Böhmen —              | 1)           | Eger.            |
| Nr. | 7-  | "    | 1808. |            | Nieder und Ober - Oe  |              | Salzburg.        |
| Nr. | 8.  | 99   | 1808. | "          | Lomb. und Venedig-    | - ,,         | Este in Italien. |
| Nr. | 9.  | "    | 1808. | ",         | Inner - Oesterreich - |              | Cilly.           |
| Nr. | 10. | "    | 1813. | "          | Ober - Oesterreich -  | - ,,         | Mailand.         |
| Nr. | 11. | "    | 1813. | 22         | Lombardei und Vened   | lig— ,,      | Piacenza.        |
| Nr. | 12. | "    | 1813. | 21         | Galicien -            | - ,,         | Brünn.           |

Die Farbe der Röcke und Beinkleider sämmtl. Jäger-Bataillone ist hechtgrau, jene der Ausschläge grasgrün und gelbe Knöpfe.

#### K. K. Kavallerie - Regimenter.

#### I. Kürassiere.

Nr. 1. err. 1768. Kaiser Ferdinand I. (1835) 2. Inh. Graf Wratislaw F. M. L. — Orb. v. Filo. — Wrb. Bühmen—Stab: Brandeis — Aufschl. dunkelroth — Knöpfe, weiss.

Nr. 2. err. 1672. Franz Jos. d' Este Erzherzog von Modena G. der Cav. (1789) 2. Inh. Fhr Droste v. Vischering F. M. L. — Obr. Wizigmann — Werbez. Böhmen — Stab: Lancut — Auf. schwarz — Kn. weiss.

Nr. 3. err. 1768. König von Sachsen Friedrich Aug. (1836) 2. Inh. Gorzkowski von Gorzkow F. M. L.—
Obr. v. Löwenfeld — Wrb. Oesterreich — Stab. Ma-

ria - Theresiopel — Aufschl. dunkelroth — Kn. gelb Nr. 4. err. 1672. Fhr. Mengen F. M. L. (1836) — Obr. Graf Mensdorf von Pouily — Wrb. Nieder-Oesterreich — Stab: St. Georgen—Aufschl. grasgrün— Knöpfe weiss. Nr. 5. err. 1721. Graf Auersperg G. d. Cav. (1829)—
Obr. v. Eichenhain — Werb. Inner - Oesterreich —
Stab: Wessely — Aufschl. lichtblau. — Kn. weiss.

Nr. 6. err. 1701. Graf Walmoden-Gimborn G. d. Cav. (1819)—Obr. Graf Schafgotsche — Werb. Mähren — Stab: Sáros-Potak — Aufschi. schwarz — Kn. gelb.

Nr. 7. err. 1455. Graf Hardegg Heinr. F. M. L. (1826) — Obr. Riepenhoff v. Helwoor. — Werb. Böhmen — Stab: Arad — Aufschl. dunkelblau — Knöpfe weiss.

Nr. 8. err. 1618. Graf Hardegg Ignatz G. der Cav. (1831) — Obr. Graf Clam - Gallas — Werb. Bühmen — Stab: Podiebrad — Aufschl. scharlachroth— Knöpfe gelb.

#### II. Dragoner.

Nr. 1. err. 1782. Erzherzog Johann F. M. (1795) 2. Inh. Piccard Ritter v Grünthal F. M. L.—Obr. Falkenhain — Werb. Galicien — Stab: Moor in Ung. — Aufschl. schwarz — Knöpfe weiss.

Nr. 2. err. 1701. König von Baiern Ludwig (1825)
2. Inh. Fhr v. Lederer G. d. Cav. — Obr. Schönhals — Werb. Oesterreich — Stab: Padua — Aufschl. dunkelblau — Knöpfe weiss.

Nr. 3. err. 1683. Erzherzog Franz Jos. (1843) 2. Inh. Graf Bigot d' St. Quentin F. M. L. — Obr. Guthjahr v. Helmhof — Werb. Galicien — Stab: Prosnitz — Aufschl. dunkelroth — Knöpfe weiss.

Nr. 4. err. 1733. Leopold Grossherzog von Toscana G. der Cav. (1824) 2. Inh. v. Narboni F. M. L. — Obr. Gr. Zichi-Feraris — Werb. Inner-Oester. — Stab: Güns — Aufchl. hellroth — Knöpfe weiss.

Nr. 5. err. 1683. Savoyen, Eugen Prinz (Seit Errichtung den Namen beibehalten.) Inh. Fhr, Mohr G. d. Cav. (1814) Obr. Fhr Simbschen—Werb. Böhmen—Stab: Reps in Sieb. — Aufschl. dunkelgrün—K. w.

Nr. 6. err. 1798. Graf Ficquelmont Gen. der Cav. (1831) Obr. Graf Bellegarde — Wrb. Mähren — Stab: Klattau — Aufschl. lichtblau — Kn. weiss.

### III. Chevaux - Legers.

Nr. 1. err. 1688. Kaiser Ferdinand 1. (1835) 2 Inh. Graf Belegarde F. M — Obr. Fhr. Moltke — Wrb. Oesterreich — Stab: Tarnow — Aufschl. hellroth, Röcke und Beinkleider grün — Kn. gelb.

Nr. 2. err. 1758. Prinz Hohenzollern - Hechingen F. M. (1844) Obr. Holtsche — Werb. Böhmen — Stab: Troppau—Aufschl. u. Röcke wie Nr. 1. — Kn. weiss. Obr. Fhr. Schwarzenau - Wrbz. Galicien - Stab: Nagy - Eyed - Aufschl. hellroth. - Kn. gelb.

Nr. 4. err. 1725 Fürst Windisch - Grätz F. M. L. (1835) Obr. Pfeiser von Ehrenstein. - Wrb Böhmen. - Stab: Radkersburg - Aufschl, grapproth -Röcke grün - Kn. gelb.

Nr. 5. err. 1640 Fürst Liechtenstein Carl F. M. L. (184c.) - Obr. Graf Cavriani. - Wrb. Böhmen -Stab: Wien. - Aufschl. lichtblau. - Kn. gelb.

Nr. 3. crr. 1718. Fhr. Wernhardt F. M. L. (1836) - Nr. 6. err. 1798 Chev. Fitzgerald F. M. L. (1832.) Obr. Hackelburg. - Wrb. Galicien. - Stab: Gross-Topolczan. - Aufschl. grapproth. - Kn. gelb.

> Nr. 7. err. 1814. Fhr. Kress v. Kressenstein F. M. L. (1840.) - Obr. Prinz Schwarzburg - Rudolstadt. -Werb. Lombardie. - Stab: Ketskemet - Aufschl. karmoisinroth - Kn. weiss.

#### IV. Husaren.

Nr. 1. err. 1756. Kniser Ferdinand I. (1835.) 2. Inh. Graf Mensdorf-Pouilly F. M. L. - Obr. Ottinger -Stabsstation: Uipées - Csako. schwarz. - Dolm. und Beinkleid dunkelblau - Kn. gelb.

Nr. 2. crr. 1743 Erzherzog Joseph Palatin F. M. (1795) 2. Inh. Graf Zichi F. M. L. - Obr. v. Christoffy. -Stab: Esseg - Csako. grapproth - Dolm. u. Beinkl.

lichtblau - Kn. gelb.

Nr. 3. err. 1702. Erzherzog Ferdinand Carl d' Este F. M. (1793.) 2. Inh. Graf Vecsey G. d. Cav. - Ohr. Graf Harbuval. - Stab: Gyöngyös - Csako. aschgrau - Dolm. und Beinkl. dunkelblau - Kn. weiss.

Nr. 4. err. 1734. Grossfürst Alexander Thronfolger v. Russland (1839.) 2. Inh Frh. Geramb G. d. Cav. - Obr. v. Parrot - Stab: Tarnopol - Csako. lichtblau - Dolm, dunkelgrün - Beinkl, grapproth-Knöpfe, weiss

Nr. 5. err. 1798 König v. Sardinien Carl Albert (1831.) 2. Inh. Graf Radetzki F. M. - Obr. Graf Palffy v. Erdöd. - Stab: Lodi. - Csako grapproth. - Dolm. dunkelgrün. - Beinkl. grapproth - Kn. weiss.

Nr. 6. err 1734. König v. Würtemberg Wilhelm I. (1817.) 2. Inh. Duca Scrhelloni F. M. L. - Obr. Fhr. Burits de Bornay. - Stab : Brzeżan - Csako schwarz. - Dolm. u. Beinkl. kornblumenblau. -Knöpfe. gelb.

Nr. 7. err. 1798. Fürst Reiss Heinrich LIV. F. M. L. (1836.) - Obr Fürst Liechtenstein Friedr. - Stab: Mailand - Csak. grasgrün - Dolm. u. Beinkl, lichtblau. - Kn. weiss.

Nr. 8. err 1696. Herzog Sachsen - Coburg - Gotha F. M. (1828) - Obr. Fhr. Barco. - Stab: Zołkiew -Csak grapproth. - Dolm. grün. - Beinkl. grapproth. -Knöpfe. gelb.

Nr. 9. crr. 1688. Kaiser Nicolaus I. v. Russland (1833.) 2. Inh. Fhr. Wieland F. M. I. - Obr. Deym von Stritetz - Stab : Pardubitz - Csak. schwarz - Dolm. dunkelgrün - Beinkl. karmoisinroth - Kn. gelb.

Nr. 10, err. 1741. Friedrich Wilhelm III. König von Preussen (Hat diesen Namen für immerwährende Zeiten zu behalten.) Inhab. v. Bretschneider F. M L .-Obr. Gräser - Stab: Grodek - Csak. grasgriin -Dolm. u. Beinkl. lichtblau - Kn. gelb.

Nr. 11. err. 1762. Szekler - Obr. v. Hegedis - Stab: St. Geörgi - Csak. schwarz - Dolm. und Beinkl. dunkelblau - Kn. weiss.

Nr. 12. err. 1800. Palatinal. Joseph Erzherzog Palatin F. M. - Ohr Graf Teleki - Stab: Wels - Csak. schwarz - Dolm. und Beinkl. kornblumenblau -Kn. weiss.

#### W. Uhlanen.

Nr. 1. err. 1791. Graf Civaillart G. d. Cav. (1844) -Obr v Mengen - Wrb. Galicien - Stab: Satz -Czapka, kaisergelb. - Kurtka und Beinkl, dunkelgrün. - Aufschläge, scharlachroth. - Kn. gelb.

Nr. 2. err 1790. Fürst Schwarzenberg F. M. (1800.) (Das Regiment hat diesen Namen auf immerwährende Zeiten zu behalten ) Inh. Fhr. Hammerstein F. M. L. (1840) - Obr. Fhr Lederer - Wrb Galicien -Stab: Peczwar - Czapka. dunkelgrün - Kurtka u. Aufschläge, wie oben

Nr. 3. err. 1801. Erzherzog Carl Ludwig F. M.(1802.) Obr. v. Wyss - Wrb. Galicien-Stab: Oedenburg -Czapka, scharlachroth. - Kurtka und Aufschl. scharlachroth. - Kn. gelb.

Nr. 4. err. 1813. Kaiser Ferdinand I. (1835) 2. Inh. Graf Woyna F. M L. - Ohr. v. Gravert - Werb. Galicien. - Stab. Grosswardein. - Czapka. weiss. -Kurtka und Aufschläge. wie oben.

#### K. K. Garnisons-Bataillone.

Nr. 1. err. 1807. Stabsstation: Czernowitz. Nr. 2. err. 1707. Temeswar.

Nr. 3. err. 1807. Brood in Slavon. 22

Nr. 4. err. 1807. Stabsstation: Spalato.

Nr. 5. err. 1816. Venedig. Nr. 6. err. 1830.

(Ergänzen sich aus der halbinvaliden Mannschaft der gesammten Insanterie- und Cavallerie - Truppen.)

#### H. K. Artillerie.

- I. Feld-Artillerie. General-Artillerie Direktor: Erzherzog Ludwig F. Z. M.
  - Nr. 1. err. 1771. Inh. Graf Künigl F. Z. M. Obr. Ritter v. Walper. Wrb. Böhmen. Stab : Prag.
- Nr. 2. err. 1772. ,, Sonntag v. Sonnenstein F. M. L. Obr. Dietrich v. Herm: Wrb. Nieder Oest. Stab: Wien.
  - Nr. 3. err. 1772. , Fhr. Augustin F. M. L. Obr. Vitaliani Wrb. Mähren Stab: Olmütz. Nr. 4. err. 1802. , Simm F. M. L. Obr. Fhr. Stwrnik. Wrb. Inner Oester. Stab: Grätz.
  - Nr. 5. err. 1816. ,, Bervaldo Bianchini F. M. L. Obr. Cortessi Wrb. Böhmen Stab: Prag.
  - Bombardier Corps. err. 1786. Obr. Jüttner Stabsstation: Wien.
  - Feuerwerks Corps. err. 1815 Corps Comdt. Augustin F. M. L. Stab: Wiener Neustadt.
- II. Artillerie-Feldzeugamt in Wien; mit Detashements zu Brünn, Budweis, Grätz, Lemberg, Mailand, Mantua, Olmütz, Pesth, Prag und Verona.
- III. Garnisons Artillerie mit den Posten zu Wien, Prag, Ofen, Olmütz, Grätz, Lemberg, Venedig, Mantua, Temeswar, Peterwardain, Carlstadt, Carlsburg, Innsbruck und Zara.
  - Uniformirung sämmtl. Artillerie: Röcke, schwarzbraun Aufschl. hochroth. Beinkleider lichtblau. Kn. gelb mit besonderen Abzeichen.

#### K. K. Genie - Corps.

- General Genie Direktor: Erzherzog Johann, F. M.
- I. Ingenieurs Corps. (besteht aus Stabs und Ober Officieren. Stabsst. In allen Festungen und festen Plätzen der Monarchie.
- 11. Mineurs Corps. err. 1716. Stabsstation Hainburg.
- III. Sappeur Corps. err. 1760. "Bruck an der Leitha.

Uniformirung sämmtl. dreier Corps. Röcke und Beinkl kornblumenblau - Aufschl. kirschroth - Kn. gelb.

#### K. K. Kriegs - Marine.

Vice - Admiral und Ober - Commandant: Erzherzog Friedrich, G. M.

Matrosen-Corps und isolirte Officiere: Stab: Venedig — Röcke u. Beinkl dunkelblau — Aufl. lichtblau — Kn. gelb.

Marine-Artillerie-Corps. — Stab: Venedig — Röcke u. Beinkl. lichtblau — Aufschl. hellroth — Kn. gelb.

Marine - Genie - Corps. — , Venedig — , , lichtblau — , kirschroth — Kn. gelb.

Marine-Infanterie-Bataillon , Venedig — , , lichtblau — , hellroth — Kn. gelb.

#### Uibrige k. k. Corps - and Branchen.

General - Quartirmeisters Stab: in Wien - Unif. dunkelgrün - Aufschl. schwarz. - Kn. gelb. Pionier - Corps zu Wien grasgrün. - Kn. weiss. lichthechtgrau hellroth. - Kn. weiss. Pontonier - Bataillon zu Klosterneuburg lichtblau 22 Milit. Fuhrwesen - Corps. lichtblau. - Kn. weiss. schwarzbraun 19 grapproth. - Kn. gelb. Beschäl- und Remont. Departements lichthechtgrau 19 Militär - Gestütte lichthechtgrau grapproth. - Kn. gelb. 19 Thierarznei - Institut zu Wien lichthechtgrau grapproth. - Kn weiss. 99 Montours - Oeconom. Commission lichthechtgrau grapproth. - Kn. gelb. Ungarische königl. Kronwache zu Ofen grapproth. - Kn. gelb. weiss rosenroth. - Kn. gelb. Gendarmerie-Regiment zu Mailand dunkelgrün grasgrün. - Kn. gelb. Milit. Polizei - Wache - Corps u. Comanden - ,, hechtgrau hellroth. - Kn. gelb. Platz-, und Festungs - Commanden weiss hellroth. - Kn. gelb. Pensionirte und mit Charakter ausget. Officiere ,, lichthechtgrau hellroth. -- Kn. weiss. Invalidenhäuser lichthechtgrau Gener .- Stabs- und Garnisons - Auditore grapproth. - Kn. gelb. lichthechtgrau schwarz. - Kn. gelb. Feldärtzliches Personale dunkelhechtgrau ,,

#### K. K. Militär-Bildungs-Anstalten.

Ingenieur - Academie zu Wien. Unisormirung: Röcke: weiss, Beinkl. lichtblau, Aufschl. hellroth — Kn. gelb. Militär - Academie zu Wiener - Neustadt. Unif. mohrengrau — Aufshl. kirschroth — Kn. gelb. Marine - Cadeten - Colegium zu Venedig. Röcke. weiss, Beinkl. lichtblau, Aufschl. lichtblau Knöpfe. gelb.

Pionier - Corps - Schule zu Tuln. Unif. lichthechtgrau — Aufsehl. grasgrün — Kn. weiss.

Kadeten - Compg. zu Grätz, Mailand und Olmütz.

50. Soldaten - Knahen - Erziehungshäuser in verschie- ) nach den betreffenden Regimentern und Bataillons.

denen Stationen.

## **Uibersicht**

#### der provinzweisen Ergänzung der k. k. Armee.

Nieder · Oesterreich. Infant. Regimenter. Nr. 4. u. 49.—Jäger-Batailons. Nr. 3. ganz; 7 und 10 theilweise — Kürsas. Regmtr. Nr. 3. theilweise; Nr. 4. ganz—Drag Reg. - Nr. 2. theilweise — Cheval. Leg. Regmt. Nr. 1. theilweise — Artillerie - Reg. Nr. 2.

II. Ober - Oesterreich und Salzburg. Infant. Regimtr. Nr. 14. und 59. — Jäger - Bataillon Nr. 7. und 10. theilweise — Küras. Regmt. Nr. 3 theilw.—Drag. Reg. Nr. 2.—Chev. Leg. Regmt. Nr. 1. theilweise.

111. Inner - Oesterreich. Infant. Regmtr. Nr. 27 und 47. — Jäger-Batail. Nr. 9. — Küras. Regmt. Nr. 5. — Drag. - Regmt. Nr. 4. — Artil. Regm. Nr. 4.

IV. Illirien. Infant. Regmtr. Nr. 7. 17 und 22.

V. Tirol. Jäger - Regiment (Kaiser Ferdinand I.)

VI. Böhmen. Inf.-Regmtr Nr. 11. 18. 21. 25. 28. 35. 36 und 42. — Jäger Batail. Nr. 1. 2. und 6. — Küras. Regmt. Nr. 1. 2. 7. und 8. — Dragon, Regmt. Nr. 5. — Chev. Leg. Regmt. Nr. 2. 4. und 5. — Artil. Regmtr. Nr. 1. und 5

VII. Mähren und Schlesien. Infant. Regmtr. Nr. 1. 3. 8. 29. und 54. — Jäger - Batail. Nr. 4. und 5. — Küras. Reg. Nr. 6. — Drag. Reg. Nr. 6. — Artil. Reg. Nr. 3.

VIII. Galicien. Infant. Regimtr. Nr. 9. 10. 12. 15. 20.

24, 30. 40. 41. 56. 57. 58 und 63. — Jäger - Bat. Nr. 12. — Drag. Reg. Nr. 1. u. 3. — Chev. Leg. Reg. Nr. 3. und 6. — Uhlanen-Regimtr. Nr. 1. 2. 3. u. 4.

IX. Lombardie und Venedig. Inf. Regmtr. Nr. 13. 16. 23. 26. 38. 43. 44 und 45. — Jäger-Batail. Nr. 8 und 11.—Chev. Leg. Reg. Nr. 7.—Gendarmerie-Reg.

X. Ungarn. Infant. Regmtr Nr. 2. 19. 32. 33. 34.37.
39. 48. 52. 60 und 62. — Husaren - Regmt Nr. 1.
3. 4 theilweise, 5. 6. 7. 8. 10 und 12.

XI. Kroatien. Inf. Reg. Nr. 53. — Husaren - Regmt. Nr. 9. theilweise.

XII. Carlstädter - Warasdiner - Banal - Milit. Grenze. Grenz - Inf. Regmtr Nr. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 10. u. 11.

XIII. Slavonica. Infant. Regmt. Nr. 53. — Husaren-Regmt. Nr. 9. theilweise.

XIV. Slavonische - Milit. Grenze. Grenz - Inf. Regimt. Nr. 7. 8 und 9. — Czaikisten - Bataillon.

XV. Banat. Infan. Regmt. Nr. 61. — Husaren - Reg. Nr. 11 theilweise.

XVI. Banatische. Milit. Grenze. Grenz - Inf. Regmtr Nr. 12 und 13.

XVII. Siebenbürgen. Infant. Regmtr. Nr. 31 u. 51. — Husaren - Reg. Nr. 2.

XVIII. Sieben, Milit. - Grenze. Grenz-Inf. - Reg. Nr. 14. 15. 16 und 17. — Husaren - Reg. Nr. 11.

Aus dem Concretum der k. k. conscribirten Provinzen ergänzen sich: Das Feuerwerks- das Fuhrwesen-das Mineur- das Pionier- das Sappeur-Corps; das Pontonier-Bataillon und die Beschäl- und Remontirungs- Departements.

— ·>>>+)会(会(e(e(e)—

vollichen Slaun, sein genzen lichen nad alle seine einzlest und brügenge lichen Steine. Auforderung

# Interessante Züge und Miscellen wohlthätiger und edler Persönlichkeiten überhaupt.

#### Erste Veranlassung zur Errichtung von Elinden-Instituten.

Im Jahre 1784 ging Valentin Hauy eines Abendsin der Gegend von Paris spazieren; da sah er, wie ein Schenkwirth, um sich Zulauf zu verschaffen, zehn arme Blinde zusammengebracht und auf eine scheussliche Art aufgeputzt hatte. Der Eine, als Midas mit Esselsobren und Pfauenschwanz ausstaffirt, sang; die übrigen, ebenfalls lächerlich gekleidet, mit Brillen von Pappe ohne Gläser auf der Nase, und vor Pulten stehend, auf welchen die Notenblätter verkehrt vorlagen, begleiteten ihn mit der Geige. Den edlen Hauy emporte die Art, wie seine Landsleute die Blinden verspotteten, und von dem Augenblicke an beschloss er, diesen Unglücklichen ein besseres Loos zu bereiten. Die gerade damals in Paris besindlich gewesene berühmte blinde Tonkunstlerin, Therese Paradies aus Wien, trug nicht wenig dazu bei, ihn in seinem Entschluss zu bestärken. Er fand bei ihr eine Hand - Druckerei, durch deren Hilfe sie mit ihren

Freunden und Bekannten correspondirte, eine von dem blinden Engländer Saunderson erfundene Rechnungstasel, mit welcher sie sehr fertig rechnete, gestickte Landcharten etc. — Hauy sing nun an, einen Blinden zu unterrichten, und da der Erfolg entsprach, errichtete er ansänglich, wie immer, mit Unterstützung gutmüthiger Menschenfreunde, dann aber mit Beistand der Regierung, ein neues Bildungs-Institut für Blinde.

Im Jahre 1806 wurde Hauy nach Petershurg berufen, um dort eine ähnliche Blindenanstalt, wie die Pariser zu bewerkstelligen. Nach dem Muster der Pariser gibt es nun fast in allen europäischen Staaten solche Blinden-Anstalten. Dass solche Anstalten der Menschheit zur Ehre gereichen, versteht sich von selbst; und noch mehr versteht sich's, dass sie nicht den tausendsten Theil der Kosten erfordern, welche nutz-, ehr-, und freudenlos verthan werden.

11.

#### Abbé de l' Epéc.

Taubstummen - Lebrer.

Charles Michael de l' Epée war zu Versailles im Jahre 1712 geboren, sein Vater, Baumeister des Königs, unterliess nicht, seiner Familie, und vornemlich Charles, der für die Kirche bestimmt war, eine gute Erziehung zu geben. Nach empfangener priesterlicher Weihe wurde er vom Bischof von Troyes, seinem Onkel, als Chorherr in seiner Kirche angestelt.

De l' Epée's Aufmerksamkeit wurde durch einen zufälligen Bostand auf die Erziehung der Taubstummen gerichtet. Eines Tages führte ihn ein Geschäft in ein Haus, wo er blos zwei junge, mit Nähen beschäftigte Frauenzimmer fand. Er redete sie zu wiederholten Malen an, erhielt aber keine Antwort Endlich kam die Mutter und erklärte ihm die Ursache ihres Schweigens. Die beiden Schwestern waren taubstumm. De l'Epée, dem ihr Zustand Mitleiden einslösste, schlug der Mutter vor, dass er die armen Kinder täglich in seinem Hause einige Stunden unterrichten wolle; diese willigte gern ein und bald hatte der hochherzige Abbé die Freude, zwei seiner Mitgeschöpfe der tiefen Unwissenheit, worin sie bis dahin gelebt, durch seine menschenfreundlichen Bemühungen entrissen zu schen. Der glückliche Erfolg bestimmte den redlichen Mann, sein ganzes Leben und alle seine Kräfte fortan der Belehrung und Unterweisung von

Taubstummen zu weihen. Allein nicht bloss Zeit und Thätigkeit widmete de l' Epce dieser unglücklichen Menschen - Klasse, sondern auch den grössten Theil seines Vermögens; sein Einkommen betrug jährlich ungefähr 2800 Thaler, davon verwendete er bloss den vierten Theil für sich, alles Uibrige für seine taubstummen Zöglinge, die an ihm einen zweiten Vater hatten. Daher ward ihm auch allgemeine Anerkennung zu Theil, und man wusste nicht, was man mehr loben sollte - seine treffliche Methode, taubstumme Kinder zu erziehen, oder seine väterliche Liebe und Sorgfalt, welche er ihnen angedeiher liess. - In seinem hohen Alter liess ihm die russische Kaiserin Katharina II. durch ihren Gesandten reiche Geschenke anhiten. "Mein Herr," sagte der Abbé, "ich nehme niemals Gold an; sagen sie der Kaiseria, dass, wenn sie meine Bestrebungen ihrer Achtung werth hält, alles, was ich von ihr bitte, darin besteht, dass sie mir einen Taubstummen oder einen Lehrer zur Unterweisung in dieser Unterrichts-Methode zuzusenden die Gnade haben möge. Ehen, so wiess der bescheidene Mann, die glänzenden Anerbietungen Joseph's II. zurück. Das Gute, wass er schaffte, war sein einziger und grösster Lohn. Seine. Aufopferung und sein Eifer für die leidende Menschheit ging bei

ihm so weit, dass seine Vermögensumstände dadurch in Unordnung gericthen, und er deshalb manchen Verdruss von seinen Anverwandten hatte. So brachte ihn sein Mitleiden mit einem armen taubstummen Jüngling, den er 1773 auf der Strasse von Perone ganz mit Lumpen bedeckt fand, in viele Verdriesslichkeiten. Er glaubte nämlich, in diesem Verlassenen den ausgestossenen Erben der reichen gräflichen Familie Solar zu entdecken, nahm ihn zu sich und forderte dessen Rechte zurück. Es entstand ein weitläufiger Prozess, der zwar anfangs zu Gunsten seines Schützlings entschieden, später aber, als er sowohl wie der Herzog von Pontievre, ebenfalls ein Beschützer des

armen Joseph Solar, gestorben waren, umgestossen wurde, wodurch der junge Mann, aller seiner Ansprüche beraubt und ins tiefste Elend versetzt, gezwungen ward, als gemeiner Cürassier Dienste zu nehmen; und nach kurzer Zeit starb er im Hospitale. Boully hat diesen Stoff unter dem Titel,, l'Abbé de l'Epée" zu einem Schauspiel benützt, welches Kotzebue unter gleichem Titel für die deutsche Bühne bearbeitete.

Der Abbé de l' Epée starb am 23. December 1789, beweint und betrauert von allen Rechtschaffenen und Guten, am meisten aber von seinen Zöglingen.

H. C.

#### Schener Gemeinsinn.

Stephan Girard wanderte unvermögend aus der Fremde in Neuvork ein und trich daselbst die Handlung mit Erfolg, fand es indessen bald vortheilhafter, seinen Sitz in Philadelphia aufzuschlagen. Hier gelangte er durch Thätigkeit, Umsicht, durchdringenden Scharfblick und ordnungsliebende Rechtschaffenheit, verbunden mit glücklichen Speculationen, zu einem ausserordentlich grossen Vermögen, welches in seinen Händen zur Quelle des ausgebreitesten Segens gedieh. In Ermangelung naher Anverwandten nämlich, erklärte er laut eines im Johre 1832 errichteten Testaments den edelmüthigen Entschluss, seine gesammten nachgelassenen Schätze Philadelphia, als seiner zweiten Vaterstadt zum Opfer zu bringen. Nicht allein die gesammten Mitbürger aber sollten sich seines Vermögens durch Anwendung eines bedeutenden Theil desselben zur Verschönerung des Orts und seiner nächsten Umgebungen freuen, sondern als edler Menschenfreund erbarmte er sich auch vorzüglich der gesammten mittellosen, im verwaisten Zustande lebenden Jugend männlichen Geschlechts, ohne Unterschied des Vaterlandes und Religionsbekenntnisses, so jedoch, dass zunächst die Waisenknaben aus Philadelphia, hiernächst die von Pennsylvanien überhaupt, von Neuvork und Neuorleans, in ihrer Verlassenheit Schutz, Trost und Bildung im weitesten Umfang erhalten sollten. Die Grösse des Umfangs dieser Stiftungen lässt sich aber daher ermessen, dass für das aufänglich auf 300 Zöglinge bestimmte Waisenhaus nicht allein zu dessen Einrichtung, ausser den gesammten Häusern des Stifters, ein grosser ihm zugehöriger Platz zwischen vier Strassen, seine Bibliotek, seine Kunstsammlungen und sein ganzes Mobilar, sondern auch ein baares Capital von zwei Millionen Dollars oder drei Millionen Thaler angewiesen wurden. Dem liebernlen Geiste Girard's genügte aber diese Bestimmung noch nicht, sondern da, um dieser Anstalt die möglichste Vollkommenheit zu ertheilen, unterrichtete Männer zuvörderst die ausgezeichnetsten Erziehungsanstalten Europas kennen lernen und nach Befinden

Gebrauch von ihren Wahrnehmungen und Beobachtungeh machen sollten, so war, in Betreff der erwachsenen Mehrausgaben, die testamentarische Vorkehrung getroffen worden; dass die Testamentsvollstreker noch weitere Fonds bis zum Belauf von fünf Millionen Dollars erheben konnten. Der dermalige Vorsteher dieser Anstalt, Alexander Dallas Bache, hat zu dem gedachten Zwecke eine Reise nach Europa unternommen, bei welcher er Leipzig, Berlin, Wien etc. besuchte, und deren Ergebnisse in einem ausführlichen Werke veröffentlicht.

Die unsterblichen Verdienste Stephan Girard's um Pensylvaniens Hauptstadt bringen den Baron Daniel von Püry ins Gedächtniss, welcher ursprünglich in Neufehatel auf öffentliche Kosten erzogen wurde und gegen Ende der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei seinem Tode den Ruhm eines der grössten Wohlthäter seiner einst um sein erstes, kümmerliches Fortkommen hochverdienten Vaterstadt hinterliess.

Durch Fähigkeit, Fleiss und Treue erhober sich zu einem der ersten Bankiers und Juveliere in Lissabon, und hatte dabei der früher genossenen, ihn so bedeutend fördernden Wohlthaten so wenig vergessen, dass aus seinen Mitteln grösstentheils das neue Armenhaus zu Neuschatel emporstieg, die neue und prächtige Hochstrasse nach Basel ihren Ausbau erhielt, das schöne Rathhaus errichtet und eine Kassa zur Erhaltung armer Predigerwitwen begründet wurde. Der wahrhaft grossmüthige Mann, vom König Friedrich II. mit dem Freiherntitel belohnt, setzte nun noch überdies (mit Ausnahme von 125,000 Crusaden, die er Freunden, fernen Verwandten und Armen vermachte) zu seinem gesammten, an drei Millionen Franks betragenden Vermögen seine Vaterstadt mit der Bedingung zur Erbin ein, dass die eine Hälfte zur Verschönerung der Stadt und ihres Gebiets, die andere zur Verbesserung von Kirchen, Schulen und Armenanetalten daselbst verwendet würde, welche Bedingungen man auch nicht unterlassen hat.

### Muster von wohlthätigen, grossmithigen Gutsherrn.

Die Briider Ludwig und Johann Marczibányi von Puchov, in dem Torontaler Komitate in Ungarn, sind seit vielen Jahren ein rühmliches Beispiel von edlen Grundherren. Sie öffnen zur Zeit der Theuerung und des Mangels auf ihrer Herrschaft Csoka in dem gedachten Komitate armen Unterthanen nicht nur ihre Getreide-Magazine, sondern unterstützen sie auch mit baarem Gelde aus der herrschaftlichen Kasse. Den Dorfgemeinden schenken sie oft auserlesene Stiere, Hengste und Widder zur Zucht und zur Veredlung des Rindviches, der Pferde und Schafe. Jenen ihrer Bauern, welcher den schönsten Weizen produzirt, be-

schenken sie mit einer goldenen Denkmiinze, und das Accessit besteht in einer silbernen. Dieselben Belohnungen erhalten Diejenigen, welche das schönste Obst erzeugen. Mit einer ansehnlichen Prämie werden jene Untherthanen betheilt, die edle Pferde erziehen; auch die Seidenkultur wird durch Belohnungspreise befördert. Welche bei Feuersbrünsten und Uiberschwemmungen schleunige Hilfe leisten, empfangen bestimmte Belohnungen. Der herrschaftliche Arzt besucht und heilt die kranken Unterthanen unentgeltlich und die Arzneien werden aus der herrschaftli. Kasse bezahlt. Solche Grundherren sind wahrlich wahre Väter ihrer Unterthanen.

Oest. Zs.

#### Montyons - Preisvertheilung.

Die Academie der Wissenschaften in Frankreich setzt alljährlich einen Preis für denjenigen Franzosen aus, der sich durch eine menschenfreundliche oder muthige Handlung, oder durch Errichtung einer nützlichen Anstalt, oder durch Auffindung oder Vervollkommung von Mitteln zur Verbesseruug des Zustandes irgend einer Klasse der Gesellschaft dieser Auszeichnung würdig machte. Der Urheber dieses Preises war Herr von Montyon, ein tugendhafter und wohlthätiger Mann, welcher diesen Weg der Belohnung vorzüglich für Leute niederen Ranges einschlug, um diese eines allgemeinen öffentlichen Beifalls, als sie sonst erlangt haben würden, theilhaftig zu machen.

Die grösste Hälfte von Montyon's Leben fiel in cine Periode, wo man wenigstens in Frankreich kaum glaubte, dass Menschen niederer Bildung erhabener Gesinung fähig sein könnten; aber er sollte diese Klasse noch eine höhere Stellung einnehmen sehen.

Montyon war in Paris am 23. December 1733 geboren. Im Jahre 1768 wurde er zum Gouverneur einer der Provinzen ernannt, in welcher Stellung er sehr viel Gutes zu Wege brachte; bis er im Jahre 1772 seinen Posten niederlegte. Im Jahre 1789 noch vor dem Ausbruch der Revolution, setzte er, ohne seinen Namen zu nennen, dem Versasser des besten Werkes über Sittlichkeit einen Preis aus. Während der stürmischen Periode, welche jetzt folgte, lebte er als Verbannter in England, wo er sein Einkommen mit seinen unglücklichen Landsleuten, die ebenfalls ihr Vaterland hatten verlassen müssen, ohne Unterschied des Ranges, theilte. Nach seiner Rückhehr in sein Vaterland setzte er abermals verschiedene Preise aus, für deren Fortdauer er durch Nicderlegung reichlicher Funds sorgte. Während seiner letzten Lebensjahre verwendete er eine Summe von 4 bis 5000 Thaler, um armen Bürgern der Hauptstadt, die, von Noth

getrieben, einen Theil ihrer Habseligkeiten verpfändet, solche Artikel, auf welche nicht über fünf Franken geliehen worden waren, wieder zuzustellen. Montyon starb zu Paris am 29. December 1800. In seinem Testamente hinterliess er öffentlichen Hospitälern die Summe von 1,000,000 Thaler und 340,000 Thaler zur Aufrechthaltung der von ihm ausgesetzten Preise. Das nützlichste und wichtigste von seinen Vermächtnissen aber war jedenfalls dasjenige, welches die Unterstützung hülfsbedürftiger Reconvalescenten betrifft, denen, wenn sie aus dem Hospitale entlassen werden, häufig die zur Erwerbung ihres Lebensunterhaltes erforderlichen Mittel fehlen. Montyon übte seine Wohlthaten im Stillen, fern von aller Prunksucht, daher er von Manchen des Geizes beschluldigt wurde - eines von den vielen Beispielen von Ungerechtigkeit, welche die Menschen nur zu leicht begehen, wenn sie zu voreilig über Beweggründe und Handlungen urtheilen. Das Andenken dieses trefflichen Mannes lebt jedoch in den Herzen von Tausenden fort, und wird durch jährliche Preisvertheilungen, welche er begründet, immer wieder erneuet. Einer von diesen fortbestehenden Preisen wird jedesmal demjenigen zugetheilt, der ein Mittel ausfindig gemacht hat, irgend eine mechanische Beschäftigung der Gesundheit weniger schädlich zu machen, ein anderer ist für Verbesserung in der Medizin und Chirurgie, ein dritter für Fortschritte in der Ackerbaukunde hestimmt. Die eben namhaft gemachten Preise werden von der Academie der Wissenschaften, die beiden folgenden aber von der franz. Academie vertheilt: den Tugend - Preis erhält derjenige Franzose, welcher im Laufe des Jahres die verdienstlichste Handlung ausgeübt hat; den andern der Verfasser des einslussreichsten Werkes auf Sittlichkeit und Moral.

### Hoch - und Edelsinn mehrcrer Menschenfreunde.

Im Jahre 1830 starb zu Chambery in Savoyen

len Jahren daselbst wohnte. Ausser einem Vermächtder ungeheuer reiche General de Boigne, der seit vie- nisse von 200,000 Franken für seinen Bruder, einer Rente von 60,000 Fr. für seine Witwe, und 200,000 Fr. iür jeden seiner sechs Enkel (seinem Sohne hinterliess er zwischen 15 bis 18 Mill. Fr.) und reichlichen Legaten an seine Freunde und Diener, vermachte er für jeden Armen in der Charite, im Waisenhause und im Armenhause jährlich 5 Fr., der Stadt Chambery 4 bis 500,000 Fr. zur Verschönerung, und schenkte noch überdiess während seines Lebens 400,000 Fr. zu einem Theater; 500,000 Fr für ein zu erbauendes Irrenhaus; 300,000 Fr. für den Armenstand: zu einem Spitale für

60 arme alte Männer 1 Million und 200,000 Fr.; zur Errichtung einer Lehranstalt 300,000 Fr.; zur Vergrösserung der Bibliotek 50,000 Fr.; zur Verschönerung des Rathhauses 60,000 Fr.; zu einer neuen Strasse 500,000 Fr.; zu 160 neuen Betten im Krankenhause 200,000 Fr.; zu 160 neuen Betten im Krankenhause 200,000 Fr.; der Wäsche und Hilfe an Gefangene 24,000 Fr.; den Feuerlöschern der Stadt 24,000 Fr.; der Schützengesellschaft 20,000 Fr; und 100,000 Fr. zum Unterricht junger Mädehen in Handarbeiten.

Bürgbl.

恭 恭 当

Graf Stanislaus Skarbek, k. k. Kämmerer und galieischer Gutsbesitzer hat sein ganzes schr bedeutendes Vermögen — bestehend aus 4 Marktslecken, 28 Dörfern und dem Lemberger Theater zur Errichtung eines grossartigen Armen - und Waiseninstituts in Galieien gewidmet. Nach der Stiftungsurkunde vom 1. August 1843 geht der Zweck des gedachten Instituts dahin: a) armen erwerbsunfähigen Personen beiderlei Geschlechts bis zur Zahl von 400 Unterkunft, Nahrung, Bekleidung und eine ihren Kräften angemessene Beschäftigung, dann b) Waisen oder sonst unversorgten Kindern beiderlei Geschlechts bis zur Zahl von 600 die ersorderliche Erhaltung, eine ent-

sprechende Erzichung und die Ausbildung zu Handwerken oder andern nützlichen häuslichen Beschäftigungen zu geben.

Die grossartigen zu diesem Zwecke bestimmten Gebäude werden in Drohowyże, vier Meilen von der Pravinzialhauptstadt Lemherg ausgeführt, nachdeme Seine Majestät der Kaiser den von dem edlen Stifter mit seltener Hochherzigkeit, menschenfreundlicher, wahrhaft patroitischer Gesinnung verfassten und vorgelegten Entwurf der Stiftungsurkunde so wie die für die Anstalt vorgeschlagenen Statuten mit besonderen Wohlgefallen genehmigt haben.

W. Z.

\* \*

Der patroitische Graf Johann Buttler, der an dem Lyceum zu Szigeth, im Szatmarer Komitat in Ungarn, schon früher für eine Katheder der ungarischen Rechte eine Fundation von 16,666 fl. W. W. machte, hat vor 3 Jahren für die freie Wohnung des Professors der

ungarischen Rechte auch ein Haus sammt einem Garten, einigen Feldern und Wiesen für 10,000 fl. angekauft und für die nöthige Reparaturen am Hause 1,000 fl. geschenkt.

0. u. W.

法 米 ※

In Raab in Ungarn hat Joseph Bisinger, gewesener Glascrmeister, Mitglied des äussern Raths und Armenvater, den Tag vor seinem Tode, der am 21. April 1843 erfolgte, sein ganzes Vermögen von 100,000 fl. C. M., das er sich bloss durch Fleiss und Thätigkeit erwarb, der Stadt Raab für wohlthätige Zwecke vermacht. Das Capital soll auf ewige Zeiten in das Stadtamt hinterlegt, und von den Interessen nebst meh-

reren wohlthätigen Legaten (an das Krankenspital, Waisenhaus etc.) nach und nach eine Capelle, ein Leichenhaus, ein Arbeitshaus, eine Kleinkinderbewahranstalt, ein Siechenhaus für 12 arme Bürger gebaut, das Rathhaus vergrössert, und wenn dieses alles fertig ist, die Interessen zum allgemeinen Besten verwendet werden.

Pesth. Z.

\* \*

Das Haus Baron von Rothschild hat dem Dr. Philippson, Redakteur der "allgemeinen Zeitung des Judenthums" in Folge seiner Aufforderung im genannten Blate zur Gründung eines jüdischen Hospitals zu Jerusalem eine Summe von 100,000 fl. angewiesen,

unter der Bedingung, mit dieser Anstalt auch eine Schule zu verbinden. Der Schluss des dieses grossmüthige Geschenk begleitenden Schreibens enthält eine Auforderung an die reichen Israeliten; dieses edle Werk kräftig zu unterstützen.

※ ※ ※

Dasselbe Haus hat schon früher vermög Stiftsbriefes von Frankfurt am Main, dtto 22. October 1840 ein Capital von 4000 fl. C. M. mit der Bestimmung gewidmet, dass vom Jahre 1840 anfangend,

alljährlich die davon entfallenden Interessen pr. 200 fl. einem sittlichen unbemittelten Mädchen, aus der Stadt Brünn oder deren Vorstädten gebürtig, als Heirathsbeisteuer verliehen werden sollen; welche Verleihung

vom Brüner Grosshändler Johann Gastl als Stiftungs-Representanten besorgt wird. — Endlich im Jahre 1844 für die Ausdehung der ständischen Academie in Olmütz (zur Begründung der politechnischen Stu-

dien) dem Obersten Kanzler Grafen Inzaghy zu diesem Behufe ein Fundirungsgeschenk von 40,000 fl. C. M. überreicht; gleichzeitig für das Brünner Armenhaus einen Betrag von 6000 fl. C. M. geschenkt.

#### Grossmithiger Anboth.

Bei der Versteigerung der Weinpacht in St. Petersburg im Jahre 1842 wurde der höchste Preis von einem reichen Handelsherrn, Namens Kusine, geboten, dessen reiche und geachtete Handelsgesellschaft über die andern gewöhnlich den Sieg davon trug. Auf den ersten Ruf erfolgte kein Uibergebot, auch auf den zweiten blieb's still. Nach dem Uritten Ruf muss, dem Gesetze gemäss, sogleich der Zuschlag erfolgen; aber in dem Augenblicke, wo zugeschlagen werden sollte, rief einer der Anwesenden: "Eine Million! Diese enorme Zahl hält den Hammer des Auctionärs zurück. Die drei Rufe waren jedoch vorüber, und genau nach dem Buchstaben des Gesetzes gehörte die einen ungeheueren Gewinn abwerfende Weinpacht dem Kusine. Die Sache war gleichwol den Senatoren nicht völlig klar, und es wurde beschlos-

sen, den Hergang sogleich dem Kaiser zu berichten, und die Sitzung nicht eher aufzuheben, bis die Antwort eingetroffen sei. Die Senatoren erwarteten in der grössten Spannung die Entscheidung. Diese traf nach einer Viertelstunde ein, sie war in folgenden Worten abgefasst: "Betrüge der Gewinn auch mehrere Millionen, so könnte dieser doch nicht die geringste Gesetzübertrettung aufwiegen. Kusine behält die Pacht."-Diese Entscheidung ward mit lautem Jubel aufgenommen, und Kusine nähert sich dem Präsidenten. "Möge unser erhabene Souverain," sprach er, "unsern Dank für Seine Gerechtigkeit huldreichst genehmigen! Ich füge meinem Angeboth eine Million hinzu und bestimme sie für die Abgebrannten zu Tulna."

O. und IV.

#### Würdiges Wohlthun gegen Verunglückte.

Der Kardinal Belloy war der Vater der Armen, die Stütze der Unglücklichen, das Bild Gottes, die Güte auf Erden. Sein Pallast war Jedermann offen; man brauchte nur unglücklich zu sein, um sogleich Zutritt zu haben. Die Zeit, welche er dem Gebete entzog, verwandte er zum Geben und Trösten. Als er noch Bischof von Marseille war, gab er den vornehmsten Personen der Stadt eine Tafel, bei der auch der Stadtkommandant mit seiner jungen Tochter Elmina sich befand; welche in der Stadt allgemein als ein gegen Unglückliche theilnehmendes Mädehen bekannt war.

Indess sich unter den eingetroffenen Gästen ein lebhaftes Gespräch erhob, was sich in der Stadt wohl Gutes thun lasse, stand Elmina an cinem Fenster, und sah auf den Platz vor dem Pallaste einige arme Kranke, worunter sich besonders eine junge Frau, von zwei Kindern umgeben, und ein anderes in den Armen haltend, auszeichnete. Die Blässe ihres Gesichtes, und die Mattigkeit, die sich in ihrem Gange verrieth, zeigten dass sie vielleicht den ganzen Tag nichts gegessen habe, und dass ihr Kind, auf welches sie mit weinenden Augen sah, an ihrer Brust nicht die nöthige Nahrung finden könnte. Elmina fühlte sich durch diesen Anblick im Innersten gerührt, und würde dieser Rührung gewiss sogleich gefolgt sein, wenn man ihr nicht so eben gemeldet hätte, dass zur Tafel gegangen werde.

Während der Mahlzeit nahm Elmina alles mit grosser Begierde an, was ihr angeboten wurde, und gab es grösstentheils dem Bedienten, der immer hinter ihrem Stuhle stehen blieb. Dieser entfernte sich dann sogleich, und kam wieder herein, um aus den Händen des Edlen Mädchens abermal eine Portion zu erhalten, welche er sogleich wieder wegtrug. Die Freude auf Elminens Gesicht, und verschiedene Zeichen, welche ihr der dienstfertige Bediente gab, wurden von dem Bischofe wohl bemerkt, und als er Elminen fragte, was geschehen sei, theilte sie ihm alles mit. "Ich habe geglaubt," sagte sie, "dass eine Mutter mit drei unmündigen Kindern unter dem Fenster Ihres Pallastes nicht hungern dürfe. Es gibt kein vollständiges Fest, wenn man nicht die Armuth und das Unglück daran Theil nehmen lässt."

Einige Zeit nachher brach in dem Hause eines Drechslers, welches an einen der Seitenflügel des Pallastes des Kommandanten stiess, Feuer aus. Die allgemeine Achtung, welche letzterer genoss, die Hilfe, welche von allen Seiten geleistet wurde, retteten den Pallast, und das Feuer verzehrte nur die Wohnung des armen Drechslers, welcher Vater einer zahlreichen Familie war, und in kurzer Zeit sein Erbtheil und das Einzige verlor, was er auf der Erde besass.

Die Faschingszeit war nahe. Der Kommandant musste des Wohlstandes halber den Offizieren der Garnison und der Kriegsschisse einen grossen Ball geben, an welchem auch die vornehmsten Einwohner der Stadt Theil nahmen. Elmina wurde zur Königin des Festes erkoren, und mehr als 1200 Personen eingeladen. Herr von Belloy blieb an diesem Tage der Lust, welche oft an zügellose Wildheit grenzt, in seinem Pallaste, sagte aber an dem Balltage zu seinem Diener, dass er

ihn um eilf Uhr in der Nacht wecken, und zwei Pferde an den Wagen spannen solle. Als die bestimmte Stunde gekommen war, fuhr der ehrwürdige Prälat in den Pallast des Kommandanten, wo man nicht wenig erstaumte, ihn daselbst ankommen zu sehen. Der Kommandant und seine Tochter empfingen ihn sehr ehrfurchtsvoll: Musik und Tanz hörten auf, und Alles war begierig, die Ursache dieses seltenen Besuches zu erfahren.

Die Gesellschaft blieb nicht lange in Ungewissheit. Herr von Belloy wandte sich alsohald an Elmina, und sagte zu ihr: "Es gibt kein vollständiges Fest, an dem man nicht die Armuth und das Unglück Theil nehmen lässt." Ich habe mir vorgenommen, diesen herrlichen Grundsatz überall bekannt zu machen, und ich komme, Fräulein, Sie zu bitten, ihn sogleich in Ausübung zu bringen. Indess man sich in diesem Pallaste der Freude überlässt, seufzt dicht nebenan eine nnglückliche Familie, welcher das Feuer ihre kleine Wohnung verzehrt hat. Es bedarf keiner bedeutenden Summe, um diese Unglücklichen zu retten. Erlauben Sic, dass ich die Ehre habe, Sie selbst zu allen Personen zu führen, woraus diese zahlreiche

Gesellschaft besteht. Ich müsste mich sehr irren, wenn Sie mit diesem, zu einer Sammlung bestimmten Beutel versehen, nicht einige milde Gaben für unsere armen Abgebrannten erhalten sollten. Ich verlange von Ihnen nichts weiter, als dass Sie bei Iedem, dessen Mitleid Sie ansprechen, die rührenden Worte widerholen: "Es gibt kein vollständiges Fest, an dem man nicht die Armuth und das Unglück Theil nehmen lässt! "

Mit der grössten Freunde nahm Iedermann die Idec des Herrn von Belloy auf, und Niemand wunderte sich mehr über seine Anwesenheit. Elmina ergriff sohnell die Hand des Bischofs, und ging mit ihm im ganzen Saale herum, indem sie Jedermann mit den rührendsten Worten ansprach, wie es der ehrwürdige Prälat verlangt hatte. Die Spende siel reichlich aus; sie betrug 12,000 Franken. Den andern Tag sprach man in der ganzen Stadt nur von der Almosensammlung auf dem Balle. Elmina übergab an der Hand des Bischoses selbst die 12,000 Franken dem Drechsler und seiner Familie, welche ihre Freude und Dankbarkeit nicht genug auszudrücken im Stande war.

M.

#### Theilnahme gegen Arme.

drei Jahren eine sehr vermögende Frau, und setzte in ihrem Testamente 60,000 Franks für Seelenmessen, sus. Der Bischof\* aber; der ersahren hatte, dass die austheilen.

In einem französischen Departement starb vor Verstorbene arme Verwandte hinterliess, nahm nur 6000 Franks für Seelenmessen, und liess die übrigen 54,000 Franks unter die unbedachten Verwandten

#### Gründung eines Rosenfestes in Ungarn.

Am 15. Mai 1837 wurde zum ersten Male in Ungarn, im Presburger Komitate, in dem Marktorte Nadus das bisher in Ungarn unbekannte Rosenfest gefeiert. Der Begründer desselben ist der Dechant und Pfarrer von Steverteczky, der ein Kapital von 2000 fl. C. M., welches jährlich den Zins von 120 fl. einträgt, diesem Zwecke widmete. 100 fl. sind dem Mädchen bestimmt, welches durch Mehrheit der Stimmen als das tugendhafteste bezeichnet wird. Das Uibrige wird zur Anschassung der Rosenkrone, zur Vertheilung unter die Armen, und zum Ankaufe nöthiger Schulbü-

cher für die Ortsjugend verwendet; das Fest wird alle Jahre am Pfingstmontag gehalten. Maria Rumanek, eine vaterlese Waise, crhielt durch Stimmenmehrheit, wobei jeder Hausvater eine Stimme hatte, den ersten Preis, mit der Bedingniss, dass er bis zum Tage ihrer Vermählung in der Gemeindkasse hinterlegt werde. Sollte das Mädchen unverehelicht sterben, so bekommen ihre Eltern 20 fl. zur Bestreitung der Leichenkosten, die übrigen 80 fl. bekommt die zweite nach ihr in der Stimmenzahl, mit der Verpflichtung, auf dem Grabe der Verblichenen stets Rosen zu pslegen.

#### Esclointe Wollthat.

An einem kalten Winterabende des Jahres 1840 faud Herr Trawik, Pfarrer und Landdechant des griechischen Ritus, unweit Czernowitz, an der Strasse cinen erfrorenen Soldaten. Er stand keinen Augenblick an, ihn sogleich auf seinen Schlitten zu nehmen und mit ihm, gleich dem barmherzigen Samaritaner im Evangelio, in die nächste Horberge zu fahren, um dort die Rettungsversuche anzuwenden. Seinem unermüdeten Eiser gelang es, binnen einer halben Stunde den Soldaten ins Leben zurückzubringen, und froh über den glücklichen Erfolg, belohnte der edle Geistliche noch die Leute, die ihn bei diesem Liebeswerke beigestanden, liess dem Wirth einiges Geld zurück, um den Neubelebten mit einer kräftigen Suppe zu stärken, und entfernte sich im frohen Bewusstsein seiner That, theils um sich dem Danke zu entziehen, theils um noch diesen Abend zu Hause einzutressen, wo seiner eine brave Gattin harrto.

Der Soldat war, eine von der Czernowitzer Garnison abgesandte Ordonnanz gewesen, und kaum war er zum Bewusstsein gelangt und sich durch etwas Speise und Trank erholt, so nahm er seine Briefschaften und untersuchto sein Gewehr, um seine Reise fortzusetzen. Vergebens stellte man ihm die grimmige Kälte vor (denn es war bei 20 Grad), um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten, er entschuldigte sich mit der Dringlichkeit seiner Depeschen, und fragte nur nach dem Wohnorte scines Lebensretters, worauf er sich muthig auf den Weg machte. Er sehritt unverdrossen auf das Dorf los, wo der Geistliche wohnte, und konnte nicht umhin, dem edlen Mann persönlich seinen Dank abzustatten. Er war hoch erfreut, dass ihm aus der Wohnung des Priesters noch Licht entgegenschimmerte; aber je näher er dem Hause kam, desto aufmerksamer wurde er auf das Geschrei von Männerstimmen, die ihm aus der Pfarrwohnung entgegenschollen. Er ging an die Thüre, sie war zu, und ohne anzupochen eilte er ans Fenster, um zu sehen, was es da eigentlich gebe. Wie gross war sein Erstaunen, als er vier Männer um den Gaistlichen sah, die ihm schon Hände und

Füsse gebunden hatten, und eben im Begriff waren, ihm glühende Kohlen auf die Brust zu legen, um das Geständniss von seinem Gelde von ihm zu erpressen. Er hörte am Fenster jedes ihrer Worte, und konnte daher nicht zweiseln, dass es Räuber waren ; er setzte also muthig sein wohlgeladenes Gewehr an, zielte, ein Schuss und - einer der vier Männer fiel zu Boden. Nun steckte er sein Bajonnet an, cilte, von hochherzigem Eifer beseelt, zur Hinterthüre, fand sie offen, drang hinein, und jagte dem Ersten, der ihm entgegenrannte. das Bajonnet in den Leib, begann mit dem Zweiten einen Kampf, den er ebenfalls tödlich verwundete, während der letzte der Räuber die Flucht ergriff. So war er allein, aber für eine gute Sache stehend, gegen vier wohlbewaffnete Räuber Sieger geblieben, und hatte das Vergnügen, seinem Lebensretter seinen thätigen Dank zu bezeugen, der von Banden befreit, nun den Retter seiner ganzen Familie umarmte und, gerührt durch diese wunderbare Fügung des Himmels, mit lauter Stimme eine religiöse Dankhyme anstimmte.

Oest. Morgbl.

#### Kindestreue.

Im Jahre 1833 ward im Bezirke Gimel, im Kanton Waadt in der Schweiz ein Mann von Aubone durch einen auf ihn gerichteten Schuss so verwundet, dass er eine längere Zeit zur Heilung brauchte. Der Verdacht siel auf einen seiner Nachbarn, Berseth, einen Jüngling von 20 Jahren, und da dieser die That, wenn auch gleich nicht gestand, doch auch nicht läugnete, so verurtheilte ihn das Gericht nach moralischer Uiberzeugung zu 18 monatlicher Zuchthausstrase. Er er-

stand dieselbe zu Lausanne, und erregte durch sein edles Benehmen während der ganzen Zeit in hohem Grade die Theilnahme des Geistlichen, der oft mit ihm zusammenkam. Später starb der Vater Berseths. Auf dem Todtenbette bekannte er sich als Thäter; sein Sohn hatte ihn vertretten, um ihn der öffentlichen Brandmarkung zu entziehen. Der treue Sohn erhielt seine bürgerliche Ehre wieder.

A. II.

#### Zarter Wohlthätigkeitssinn.

Graf Frankenhein ward einsmahlen in dem Parke in Baden einen Offizier gewahr, der zwar eine reinliche, aber abgenützte Uniform trug, und immer tiefsinnig, ohne auf die Menge der Lustwandler zu achten, einher ging. In der Folge traf er ihn immer in den einsamsten Partien der schönen Gartenanlagen dieses beliebten Badeortes an, und oft bemerkte er ihn, wie er still stand, seine Blicke bald schwermüthig an die Erde heftete, bald seufzend gen Himmel erhob.

Der Graf war ein menschenfreundlicher Mann, der im Wohlthun sein grösstes Vergnügen fand, und nie eine Gelegenheit versäumte, eine gute Handlung auszuüben. Bald fand er jemanden, der ihm die Geschichte des Unbekannten erzählte. Er war, sagte man ihm, Lieutenant bei den S-schen Frei-Corps, welches nach dem Pariser Frieden aufgelöset worden war; er ist brav wie ein Degen, erhielt mehrere ehrenvolle Wunden, die ihn zu ferneren Diensten untauglich machen. Er lebt nun von seiner Pansion; eigenes Ver-

mögen hat er nicht, wol aber eine Frau und sechs Kinder, die er alle von seiner Pansion ernähren sollte. Er braucht hier die Bade-Cur, seine Frau hungert mit ihren Kindern in dem Winkel einer abgelegenen Vorstadt Wiens. Er liebt seine Familie zärtlich, und ihre traurige Lage maeht ihn so schwermüthig. Zu stolz ist er, dass er sich an seine Verwandten um Unterstützung wendet; er will sich, spricht er, vor andern nicht erniedrigen und betteln. Niemand dringt bei jetzigen Zeiten die Wohlthaten einem Andern auf, viele kennen die missliche Lage des braven Mannes nicht, und sein Soldatenstolz macht ihn vollends unglücklich. Seine Frau hat zwar einen Oheim, der schon alt und sehr reich ist. Von diesem wäre Unterstützung zu erwarten gewesen; aber er hatte die Heirath gemissbilliget, und die Nichte durste ihn nicht mehr vor die Augen kommen.

Dem menschenfreundlichen Grafen klopfte bei dieser Erzählung das Herz geschwinder, und auf der Stelle hatte er seinen Plan entworsen. Tags darauf, als der Lieutenant eben in tiesen Gedanken auf einer Bank im Garten sass, näherte sich ihm ein Kammerdiener des Grasen, und bath ihn für den Mittag zu Gast. Der Lieutenant mass den Fremden mit den Augen, und antwortete kalt, dass er sich an seiner Person irren müsse, indem er den Grasen nicht kenne. "Wenn Sie," erwiederte der Kammerdiener, "Lieutenant vom S—schen Frei - Corps sind, so gilt mein Auftrag auf Sie." — "Gut!" sagte der Lieutenant wich werde die Ehre haben, aufzuwarten."

Der Graf empfing den Lieutenant allein, und indem er ihn vertraulich bei der Haud ergriff, sprach er leise und mit einer geheimnissvollen Stimme: "Sie errathen die Ursache meiner Einladung nicht, und ich bin ungewiss, wie Sie dieselbe aufnehmen werden. Eine Frau, die ich zufällig kennen lernte, und die nichts weniger als gleichgültig gegen Sie ist, wünscht sehnlichst mit Ihren zu sprechen. Da es nicht leicht irgendwo bequemer und herzlicher geschehen kann, als bei mir, so habe ich mir die unschuldige Freude gemacht, sie beide hier zusammen zubringen. Ich hose, dass Sie darum nicht geringer von mir denken werden."

Der ehrliche Lieutenant sah den Grafen starr an, und mit zitternder Lippe sprach er: "Herr Graf! entweder hat man Sie oder mich zum Besten, und wir sind — ich hoffe bei Gott — die Leute nicht darnach."
Der Graf antwortete eben so ernsthaft; "Ich bin ein

Mann von Ehre, mein Herr Lieutenant! und was ich sage, ist reine Wahrheit."

Hier flog die Thür des Nebenzimmers auf, und der Licutenant erblickte seine Frau, die an den Hals ihres halb verstimmten Mannes flog, und seine Kinder, die sich fest um seinen Leib klammerten, und eine ungetrübte Freude äusserten.

Der Lieutenant konnte alles dieses nicht begreifen. Hundert Fragen durchkreuzten sich, bis er erfuhr, dass der Graf in seinem Wagen die Frau und Kinder eilig habe hieher kommen lassen, dass er ihnen eine Anweisung auf 600 Gulden jährlich von dem Onkel, der immer mit der Heirath unzufrieden war, auf seinem Todbette aber seine Meinung geändert hatte, übergeben habe, und dass zu ihrem Glücke nun nichts mehr fehle.

"Herr Graf!" rief da der Lieutenant gerührt aus, "wie verstehen Sie es, auf die edelste Art wohlthätig zu sein; mein Dank — —" "Lassein Sie es gut sein," siel ihm der Graf ins Wort, "gehen wir zu Tische, da wollen wir auf des Onkols Angedenken eins trinken!"

Der Onkel war wirklich todt; aber das Vermächtniss — eine Erdichtung. Der edle Graf schenkte der
bedrängten Familie die 600 Gulden jährlich, ohne
dass sie es die ersten Jahre wusste, bis das Geheimniss durch ein Ungefähr verrathen wurde.

Ch.

\* 1000

Der in dem dankbaren Andenken der Ungarn lebende Graf Franz von Szechenyi war ein thätiger Freund der Armen, besonders derer, die ihr Stand oder Scham vom Ansprechen fremder Hülfe zurückhielt. Unter andern wird von seinem zarten Wohlthätigkeitssinne Folgendes erzählt: Ein Edelmann verlor durch einen Rechtshandel sein ohnehin geringes Besitzthum. Jedermann bedauerte den Verunglückten; überall sprach man von seinem Schicksale, doch fand sich Niemand, der hilfreiche Hand leisten mochte. Die Nachricht von diesem Vorfall kam auch zu den Ohren des edlen Grafen und sogleich liess er den Edelmann zu sich rusen. "Ich bitte, mein Herr, erzählen Sie mir Ihr Unglück, " redete ihn der Graf an, "Sie haben keine Ursache, vor mir zu erröthen. Was blieb Ihnen von Ihrer Habe übrig?"-,,Nichts, als meine Kinder." - "Gehen Sie zu meinem Kassier, er

wird Ihnen die ganze Summe auszahlen; ich leihe sie Ihnen ohne Zinsen. Lösen Sie ihr Gut aus, und erziehen Sie Ihre Kinder so, dass sie sich einst selbst aufhelfen können. Sollten sich Ihre Nachkommen emporschwingen, meine aber verarmen, so werden sie diesen das Kapital zurückzahlen."

Im Kurorte Füred verweilte ein junger Mediziner, um seine Gesundheit herzustellen. Obwohl ihm das
Wasser sehr dienlich war, gestattete ihm doch seine
leere Tasche keinen längern Aufenthalt am für ihn so
nothwendigen Heilbrunnen. Er klagte seine Noth einem Freunde, und dieser wandte sich an den Grafen
Szechenyi. "Hier ist meine Börse, "sprach der Graf,
Nehmen Sie so viel Ihnen nöthig dünkt und sorgen
Sie mehr für den Jüngling wie für meine Person.

Zir.

#### Seltener Zug der Uneigennützigkeit.

Der neue Generalkapitän aus Havannah (Insel Kuba), Don Geronimo Valdez liess sich im 1841 eine Liste der im Sklavenhandel begriffenen Schiffe vorlegen und erklärte, dass er die Schiffe, welche schon

abgesegelt seien, ungestört lassen werde, im Falle ex ihnen gelinge, den englischen Kreuzern zu entgehen und ihre Sklaven zu landen, dass er aber kein Schiff mehr zum Sklavenhandel abfahren lassen werde und dass er vollkommene Macht und den Entschluss habe, diesem unmenschlichen Handel ein Ende zu machen.— Als Beweis des Ernstes dieser humanen Gesinnung wird auch angeführt, dass er 100 Unzen Gold, welche ihm als seine Spesen für 200 an diesem Tage gelandeten Neger gebracht wurden, ausgeschlagen hat.

Diess ist nämlich der Tarif, den seine Vorgänger auf ihre Duldung dieses schändlichen Menschenhandels gesetzt haben, was ihnen 6 bis 10,000 Pfd. Sterling jährlich eingebracht haben soll. Das Opfer, das daher Valdez brachte, war gewiss überaus gross und selten gewesen.

Sc. d. Skt.

#### Wohlthun and Dankbarkeit.

Der französische Obrist Clouet ward in der Schlacht bei Grossbeeren schwer verwundet, und gefangen. Unter andern seiner Landsleute, die ein gleiches Loos getrossen, wurde er in die kleine, arme preussische Stadt Treuenbreizen gebracht, Er wäre seinen Wunden erlegen, wenn nicht ein Bürger der Stadt sich seiner erbarmt und ihn zur Pslege in seine Wohnung genommen hätte. Sein Wirth war ein armer Horndrechsler, und er damals fast ein nackter, zerfetzter, feindlicher Soldat. Der Bürger wusste weder seinen Stand noch seinen Namen. Er psiegte ihn vier Wochen lang mit der uneigennützigsten Aufopferung, wachte bei ihm, verband ihn, und kaufte dem Genesenden Wein und Leckerbissen, die über seine eigenen Lippen niemals kamen. Clouet genas, ward ranzionist, und benahm sich nicht, wie viele Andere seiner Landsleute gethan haben. Er schrieb von der Heimath aus seinem Freunde und Wohlthäter, der vielleicht erst jetzt durch diese Briefe die Verhältnisse seines Gastes erfuhr, und die Briefe waren nicht leere Worte, sondern mit gewichtigen Beilagen gefüllt. Indessen, wo die näheren geistigen Berührungen fehlten, und Restaurationen und Julirevolutionen dazwischen lagen, konnte über den Weltbegebenheiten wohl der abgefundene Horndrechsler aus Treuchbreizen vergessen werden. Drei und

zwanzig Jahre nach der Schlacht bei Grossbeeren unternimmt der General Clouet die Reise nach Berlin. In der Nähe jener für Frankreich so verhängnissvollen Schlachtfelder erwacht in ihm die lehhafte Errinnerung an jenen Wohlthäter. Er erkundiegt sich in einer benachbarten Stadt nach ihm, und hört, dass et noch lebt; augenblicklich nimmt er Extrapost nach Treuenbreizen und hält vor der bescheidenen Thür seines Freundes, der ein graues, gebücktes Männchen geworden, den vornehmen Mann doch alsbald erkennt und wunderfroh ist, ihn vor seinem Ende noch Einmal zu sehen. Clouet, von denselben Empfindungen ergrissen, begnügt sich nicht mit dem Sehen, er muss wieder mit ihm leben, und quartiert sich abermals bei dem Horndrechsler ein. Er muss dieselbe Stube haben, in der er damals gelegen, und bleibt drei Tage in Treuenbreizen, täglich mit dem Freunde die allte Zeit rekapuliren und mit ihm scherzend, traurend, geniessend. Beim Abschiede, jetzt wohl für's Leben, tauschte er seine goldene Dose gegen die des Drechslers hörnerne. Auf Befragen, ob der Mann arm sei, antwortete der General: "Leute der Art lassen sich nicht reich machen; denn was er für mich gethan, hätte er für jeden Andern auch gethan."

C. Bl.

#### Schöne Handlung eines feindlichen Offiziers.

Der bairische Offizier A\*, der im Jahre 1809 mit der französischen Armee in das Land ob der Ens zog, kam in das Schloss eines Adeligen ins Quartier, und man beeiferte sich, ihn mit zuvorkommender Höslichkeit zu empfangen, um ihn in guter Laune zu erhalten; da ein büser Ruf den Franzosen und ihren Hülfstruppen voraus gegangen war, dass sie allenthalben in Feindes – Land plünderten und die Oerter brandschatzten. Der Edelmann führte den Offizier in ein schönes Zimmer, welches mit Kupferstichen von den besten Meistern verziert war, und both alles auf, um den Kriegsmann zufrieden zu stellen.

Am Abende dieses Tages, als der Edelmann dem Offizier in diesem Zimmer einen Besuch abstattete, war derselbe beschäftiget, die Kupferstriche der Ordnung nach zu besehen, und gab seinem Wirthe zu verstehen, dass er Kenner sei, und besonderes Vergnügen an denselben finde, weil er nicht bald eine so gute Sammlung in einem Privat-Hause angetrof-

fen hätte. Eines gesiel ihm vorzüglich, und er bath den Edelmann, dass er ihm dieses überlassen möge.

Der Edelmann erblasste, und konnte seine grosse Verlegenheit über dieses Begehren nicht verbergen, "Warum denn eben dieses," sagte er, "welches keinen hesonderen Werth für Sie, wohl aber für mich haben kann, da es ein Andenken von einem meiner besten Freunde ist. Es sind ja viel bessere Stücke von dem nämlichen Meister da. Wählen Sie lieber andere von höherem Kunstwerthe; ich will Ihnen zwei, drei recht gern geben, wenn Sie mir nur dieses lassen."

Der Offizier bestand auf seinem Begehren, nahm das Bild von der Wand, und siehe da! dasselbe hatte einen nassen Fleck bedeckt. "Was ist das," sprach er, "da ist etwas eingemauert!" Er nahm einen Gewehrkolben, und stiess in den nassen Fleck. Die dünnen Ziegel gingen in Trümmer, und es öffnete sich eine Höhle in der Wand, in welcher Geld, Silberzeug, Schmuck und Kostbarkeiten verborgen waren.

"Ach Gott! ich bin verrathen!" rief der Edelmann ängstlich aus. "Das sind Sie," sprach der Offizier; "und wenn Sie dem Verräther eine gute Belohnung auszahlen, so will ich Ihnen denselben nennen."— "Noch eine Belohnung dem Elenden?" entgegnete hastig der Edelmann, "eine schlechte That soll ich lohnen? Das Gewissen wird dem Verräther sagen, was er verdient hat." — "Nun so steht es bei wir, ihm den Lohn auszuzahlen," sprach der Offizier; ich kann es nun thun, weil ich durch diesen verborgenen Schatz reich geworden bin. "He Ordonanz! ruf" er mir den Maurer aus dem Dorfe!"

Der Mann kam in der gewissen Hoffnung, einen guten Lohn für seinen Verrath zu erhalten. Er hatte diese Kostbarkeiten eingemauerte, und nur er wusste nebst dem Edelmann von dem Geheimnisse, das er

treules den Feinden, und zwar dem Bedienten des Offiziers verrathen hatte.

"Ihr seid des Lohnes werth," sprach der Offizier zu dem Maurer, "für die Anzeige, die ihr mir durch meinen Bedienten gemacht habet. He Korporal, vorwärts! Uibernehmt diesen Mann, und zählet ihm gute fünf und zwanzig auf, damit er wisse, wie brave Soldaten den Verrath an einem Freunde zu schätzen wissen." Da half kein Bitten, der Mensch empfing seinen verdienten Lohn.

Der Edelmann erhielt die gefundenen Kostbarkeiten und das Geld mit der wohlmeinenden Warnung zurück, künstig denjenigen wol zu prüsen, dem
er in Feindesgesahr sein Vertrauen schenke. Rührung,
Dank und Segen begleiteten den braven Offizier bei
seiner Abreise.

#### Menschenfreundlichkeit eines Arztes.

4) Vor vielen Jahren lag im Dorfe Stein, fast eine Stunde von Laibach entfernt ein Gerber mit seiner ganzen Familie am Nervensieber krank. Doktor A\* wurde gerufen und er behandelte die Kranken mit brüderlicher Liebe, Sorgfalt und aller Einsicht. Weder Begen noch Wind und schlechtes Wetter hielten ihn ab, den Weg nach dem Dorfe zu machen, und die Leidenden so oft zu besuchen, als er es nöthig fand. Der Vater erholte sich bald, und auch die Frau und fünf Kinder waren auf dem Wege der Besserung.

Als der Gerber wieder zu Kräften gekommen war, dass er in die Stadt gehen konnte, eilte er zu dem Arzte, um ihm seinen Dank abzustatten, und ihn, so weit es in seinen Kräften stand, gut zu belohnen. Der Gerber war zwar nichts weniger als wohlhabend, das Krankenlager der ganzen Familie hatte selbst den Nothpfennig aufgezehrt; aber die Dienste, welche ihm Doctor A\* geleistet hatte waren in seinen Augen so wichtig, dass er Geld borgte, um ihn dafür zu belohnen. Er traf den menschenfreundlichen Arzt in der

Stadt gerade auf der Strasse an, statteto ihm seinen Dank ab, und both ihm die Belohnung für seine geleistete Hülfe mit der Entschuldigung an, dass er in den Umständen in welchen er sich jetzt befände, nicht mehr geben könne. Der Doctor, der die ärmliche Lage des dankbaren Gerbermeisters nur zu gut hatte kennen gelernt, nahm durchaus nichts an, er bath sich aber von ihm eine Pricse Tabak aus. Der Gerber reicht ihm die Dose. Doctor A\* nimmt eine Priese, schiebt aber zugieich einen Dukaten in Gold, den er kurz zuvor von einem Patienten erhalten hatte, unter den Tabak, und gibt damit die Dose zurück, bricht das Gespräch ab, und geht davon. Zu spät entdeckte der Gerber das wohlthätige Geschenk; innig gerührt eilt er in die Wohnung des Arztes, um ihm Dank abzustatten; dess der Dokter nicht so leicht, wie des Geldes - das er von mittellosen Kranken nie annahm sich entschlagen konnte, und ihn seiner ärztlichen Hilfe, so oft er derselben bedürfen würde, versicherte.

M.

张 茶 茶

2) Von dem' berühmten Arzt Sir Astlei Cooper, welcher am 12. Februar 1841 in seinem 75 Lebensjahre verschied, wird berichtet, er habe seine letzten Lebensjahre in zurückgezogenheit auf dem Lande zugebracht, und arme Leute unentgeltlich behandelt;

da ihn dies aber nicht hinlänglich beschäftigte, so habe er, um in der Uebung zu bleihen, und die Geschicklichkeit seiner Hand nicht zu verlieren, von Zeit zu Zeit Schafe amputirt, und solche sodann den Armen zum Genusse verschenkt.

C. Vol.

\* so where the substraint were Baden zuen Ellier des Asbringer

3) Im Jahre 1833 errichtete Dr. Friedrich Grosz, praktischer Arzt zu Grosswardein in Ungarn, in einem Flügel seines Wohnhauses eine Augenheilanstalt, wo anfänglich des beschrenkten Raumes wegen 12—15 arme, des Augenlichts beraubte Staarkranke aufgenemmen, gepflegt und grösstentheils glücklich operirt

wurden. Der Ruf der glücklichen Erfolge des wohlthätigen uneigennützigen Operateurs verbreitete sich schnell und der Andrang der Unglücklichen nahm mit jedem Jahre so zu, dass der grossmüthige Mann sich bewogen fühlte, im Jahre 1840 ein zu diesem Zwecke erstandenes Gehäude zu einem Spital für ar1833 bis jetzt (1844) in dieser philantropischen An- geheilt wurden.

me Augenkranke in einem grösseren Massstab auf ei- stalt aufgenommenen Augenkranken belief sich gegen gene Kosten einzurichten. Die Zahl der vom Jahre 260 Individuen, von denen die mehresten glücklich

#### Zarte Schonung.

Ein Bauunternehmer in Paris, verlor vor sechs Jahren beim Aussteigen aus dem Cabriolet eine Brieftasche, in welcher sich nebst andern werthvollen Papieren, Bankbillets im Werthe von 11,500 Franken befanden. Am folgenden Morgen erhielt er sein Porteseuille durch die Post zurück; aberkein Schreiben, keine Zeile begleitete die Sendung, und die Adresse war offenbar anit verstellter Hand geschrieben. Als er das Portesueille öffnete, fand er Alles darin, nur nicht die 11,500 Fr. in Bankbillets. Alle Schritte, die der Verlusttragende that, um wieder in Besitz der Billets zu kommen, waren vergebens: Die Anzeige bei Gericht, und das Versprechen einer Belohnung von 1,000 Fr. blieben gleichfalls ohne Erfolg. Schon wollte er sich bemühen, seinen Verlust zu Vergessen und zu verschmerzen, als ihn eines Morgens ein Herr besuchte, und ihm folgenden Vorschlag machte: "Ihre Bankbillets bat ein junger Mann von angeschener Familie gefunden; aber

leichtsinnig, wie er ist, hat der Unglückliche in ein paar Nächten 3000 Franken davon verschleudert. Erst als von den durchwachten und durchschweigten Nächten seine Gesundheit angegriffen war, kehrte er zu seiner trefflichen Mutter zurück, und gestand ihr sein Vergehen. In Namen dieser braven, trostlosen Mutter, deren Vermögen leider unbedeutend ist, mache ich Ihnen nun einen Vorschlag. Nehmen Sie den noch unangetasteten 8500 Franken, und einen in vier Jahren zahlbaren Schuldschein auf 2000 Fr., Sie verlieren dann nichts, als die 1000 Fr., die Sie als Belohnung enbothen." - Der Bauunternehmer nahm das ehrliche Anerbicten an, war aber edel genug, die 2000 Fr. nicht auf einen Schuldschein, sondern auf blossem Worte zu creditiren, um der unglücklichen Mutter die Verschweigung ihres Namens möglich zu machen.

#### Wohlthätizkeitssinn eines Schneiders.

In den achziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wanderte ein Schneiderlein wohlgemuth und rüstig, mit seinem Ränzchen auf dem Rücken, allein aus seinem kleinen Geburtsorte Kippenheim bei Lahr im Badischen in die weite Welt, durch die Schwoiz Frankreich und England, und ist nimmer beimgekommen.

Am 17. November 1832 verblich an den französichen Ufern des Mittelmeeres, in dem prächtigsten Palaste in Hyéres, der - Freihert Georg Stulz von Ortenburg, Besitzer von Millionen, zu Grabe geleitet von allen Bürgern der Stadt, beweint von allen Hülfsbedürstigen und Unglücklichen. Auf seinem Sarge erblickte man den Freiherrnstab und den Ritterorden des Zähringer Löwens, und bescheiden dann aber eine -Nadel und Scheere, denn der Handwerksbursche und der Millioner war eine und dieselbe Person.

In Londen schwang sich Stulz durch seine Geschiklichkeit vom unbedeutenden Schneidergesellen bald zum unentbehrlichen Kleiderkünstler der Modewelt empor, und in dreissig Jahren hatte er sich so viel errungen, "mit Nadel und Scheere," dass er unabhängig in's südliche Frankreich zog, und um seiner Gesundheit willen sich in Hyéres fürstlich niederliess. Eine Papierspeculation vergrösserte sein Vermögeu um das Doppelte, dies eröffnete seiner Wohlthätigkeit nur einen um so grössern Spielraum.

"Die protestantische Kirche in Marseille, die Bibelgesellschaft, die Brunnen in Hyeres, das dortige Denkmal Massilons, die Orgel der katholischen Kirche, das Spital, bestehen theils einzig, theils vorzugsweise durch seine Freigebigkeit. Aber auch seines alten Vaterlands vergass er nicht. Seinen Gehurtsort Kippenheim bedachte er mehrmals mit nicht unbedeutenden Schenkungen, zur Unterstützung für Arme und zu selbständigen Stiftungen, zu einem Spital und einer Kirche. Die ansehnlichsten Summen jedoch wandte er in den letzten Jahren der Residenz Carlsruhe zu, um einige angelangene, gemeinnützige Institute zu unterstiitzen, besonders das polytechnische Institut, das Pfründerhaus und das Waisenhaus. Das ganze dieser Schenkungen erreichte die Summe von 363,400 Fr. Als Zeichen auch der fürstlichen Anerkennung seiner thatigen Anhänglichkeit an sein Vaterland, ernannte ihn der Grossherzog von Baden zum Ritter des Zähringer Lövens, und erhob ihn ein Jahr später darauf in den badischen Adelstand. So lange es farme Greise gibt und Waisen, wird sein Gedächtnis nicht untergehen.

Oest. Mblt.

die ihn in London zu Millionär gemacht, dort ein Asyl | 140,000 Gulden dazu angewiesen gehabt.

Stulz hat auch aus Dankbarkeit für die Nadel, I für arme alte Schneider errichtet, und ein Kapital von

#### Scitene Ehrlichkeit.

Ein Bewohner des bekannten meiniegischen Bades Liebenstein hatte vor fast zwanzig Jahren eine Uhr verloren, die er für gestohlen ausgab, sei es aus Furcht vor seiner Frau oder weil er es wirklich glaubte. Er ging gleich darauf zu einem sogenannten weisen Manne, um den Dieb oder den Finder zu erfahren, aber vergeblich.

Vor einiger Zeit sieht der Wächter einen Mann bei dem Hause des Eigenthümers der Uhr herumschleichen. Am folgenden Morgen zieht die Magd desselben ein Päckchen aus einem Winkel der Hausthier hervor, bringt es ihrem Herrn, der zu seinem grossen Erstaunen darin seine Uhr mit dem nämlichen Bändchen und Petschaft wiedersindet, die vor 15 Jahren daran waren.

Der Umschlag des Päckchens war ein Brief, in welchem der Finder der Uhr sagte, dass er die Uhr beim Nachhausegehen gefunden und sich sogleich vorgenommen habe, sie dem Eigenthümer zurückzugeben. Da aber dieser ausgesprengt habe, sie, sei ihm gestohlen worden, so habe er, der Finder, sich der

Gefahr, für einen Dieb gehalten zu werden, nicht aussetzen wollen, und daher die Uhr behalten, jedoch immer auf Mittel gesonnen, sie unbemerkt dem Eigenthümer zustellen zu können. Da aber dieser zu einem weisen Manne gegangen sei, sei ihm auch dieser Plan fehlgeschlagen, weil er ihn nicht in dem Glauben habe bestärken wollen, dass er auf diesem Wege seinen Zweck erroicht habe. Jetzt endlich mijsse er os wagen, die Uhr an jenen gelangen zu lassen. Der sonderbare Schreiber fügt hinzu: wenn er eine Standesperson gewesen, so hätte er die Uhr seiner Ehre unbeschadet zurückgeben können, ihm aber als einen Armen würde man doch nicht geglaubt haben. Freilich habe er sich aller Sorge um dieselbe entledigen können, wenn er sie in den Fluss geworfen hätte, aber dagegen habe sein Gewissen gestritten; es habe ihm übrigens viel Sorge verursacht, auf welche weise er die Uhr zurückgeben könne. "Der Verfasser des Briefes ist bis heute noch nicht entdeckt.

C. - Blt.

#### Der redliche Finder.

Als am 9. November 1841 die Königin Christine aus der Kirche St. Philipp zu Madrit kam, verlor der Kammerherr Ihrer Majestät die Börse, aus der er Almosen vertheilt hatte. Ein ärmlich gekleideter Mann hob sie auf, und eilte dem Wagen nach, welchen er nicht ohne Mühe einholte, um fast athemlos den Fund

zu übergeben. Die Königin wollte, er solle den Beutel behalten; er wies die Gabe zurück, wie jede andere Belohnung, und liess sich nicht einmal bewegen, so sehr die Königin, ihre Begleiter und selbst die Zeugen des Auftritts auch in ihn drangen, seinen Namen zu sagen.

\* \* \*

Im Jahre 1841 reiste eine Dame aus Czernowitz in Familienangelegenheiten nach Lemberg. Während eines kurzen Aufenthaltes in Sniatyn, trat sie in dem Hause eines Bekannten ein, und setzte gleich darauf ihre Reise fort. Auf dem Wege vermisst die Reisende ein Schmuckkästehen nebst Baarschaften im Werthe von 1800 fl., und gab bereits alle Hoffnung des Wiedersindens auf, in der festen Ueberzeugung,

das es aus dem Wagen fallen musste, und auf der Strasse verloren gegangen sei. Wie freudig wurde sie jedoch jiberrascht, als sie wenige Tage nach ihrer Ankunst in Lemberg aus Czernowitz die Nachricht erhielt, das die biedere Frau des Sniatyner Bekannten, bei dem die Dame eingetreten war, das Kästehen sammt dem ganzen Inhalte selber dorthin überbracht habe.

#### Dienstfertigkeit und Ehrlichkeit eines Landmannes.

Vor mehreren Jahren verirrte sich ein Reisender bei Wind und Schnee-Gestöber von der nach Grätz führenden Hauptstrasse. Es wurde schon dunkel, und sein Kutscher schlug den unrechten Weg ein. Durch Zufall kam ihm ein Landmann entgegen, den er bath, ihm den rechten Weg zu zeigen. Dieser that es mit vieler Bereitwilligkeit, und both sich auch an, ihn in das nächste Dorf zu begleiten, von wo er die Hauptstrasse nach dem nächsten Städchen, wohin der Reisende wollte, nicht mehr versehlen könuta. Der gut-

müthige Bauer ging vor der Kutsche her, und Wind und Schnee machten ihm viel zu schaffen. Dessen ungeachtet setzte der Landwann seinen Weg unverdrossen fort, obwohl er sich immer mehr von seinem Dorfe entfernte.

Als der Reisende auf der graden Strasse, wo er sich nicht mehr verirren konnte, angekommen war, dankte er dem Bauer hößlich und gab ihm eine Belohnung. Dieser kehrte in seine Heimath zurück. Auf diesem Heimwege fand er eine Brieftasche mit vielen Banknoten und Einlösungs-Scheinen. Da dachte sich der Landmann; diese müsste der Reisende, den er begleitet hatte, verloren haben, und sein Entschluss war schnell gefasst, ihn zum Städchen, wo er Nachtherberge halten wollte, nachzueilen. Dort traf er ihn auch, und er fragte ihn sogleich, ob er nichts verloren habe? Der Reisende hatte den Verlust schon bemerkt, und nannte die Summe an Banknoten und Einlösungs-Scheinen, die sich in der Brieftasche be-

fanden. Der ehrliche Landmann übergab ihm mit Freuden dieselbe sammt allem, was darin war. —

Der Reisende wollte ihm eine ansehnliche Belohnung geben. Der Bauer schlug sie standhaft aus,
und sagte, dass er durch das Bewusstsein, als ehrlicher Mann gehandelt zu haben, hinlänglich belohnt
sei und bath nur, dass der Reisende ihn für diese
Nacht verpslegen möchte, weil es ihm schon zu spät
wäre, bei Wind und Schnee-Gestöber nach Hause
zurück zu kehren.

H.

#### Edle Vergeltung.

Am 20. August 1812 eroberte Don Nikolas Bravo der Amerikanische Republikaner, ein mexikanisches Dorf, worin sich die Spanier drei Tage lang vertheidigt hatten. Morelos, der Obergeneral, liess ihm die Gefangenen, 300 an der Zahl, um damit nach Gutdünken zu verfahren. Bravo's Vater war in den Händen des spanischen Vicekönigs Venegas. Zur Auslösung desselben both nun der Sohn alle 300 Gefangene dar. Und doch ward das Begehren zurückgewiesen. Zum Hohne desselben ward Don Leonardo

Bravo im Gegentheile hingerichtet. Das hätte den 300 Spaniern allen den Kopf kosten können. Aber der Republikaner dachte edler, als der Spanier. Er setzte sie alle, so wie er die Nachricht von des Vaters Tode bekam, in Freiheit. "Ich liess sie gehen, "sagte er hernach, "um mir selbst die Möglichkeit zu rauben, an ihnen meines Vaters Tod zu rächen, wenn mich etwa einmal der Schmerz zu sehr ergreifen, und die Versuchung zu gross werden sollte."

M.

#### Szapary's echte Christenrache.

In dem denkwürdigen Türkenkriege haben sich die zwei edlen Freunde Bathiany und Peter Szapary im rastlosen kleinen Krieg wider den gefürchteten türkischen Zwingherrn Hamsa - Bey und den Pascha von Ofen ausgezeichnet. Nach vielen vergeblichen Nachstellungen gerieth endlich der jugendliche Held Szapary in einen Hinterhalt und wurde mit Wunden bedeckt gefungen. Der Rache lechzende Hamsa - Bey liess ihn sorgfältig heilen und darauf unter unmenshlicher Misshandlung mit anderen gefangenen Christen unter Peitschenknall vor den Pflug spannen. Die Türken forderten für ihn ungeheueres Lösegeld. Vergebens machte seine verzweifelnde Gattin Alles zu Gelde: vergebens besteuerten seine treuen Unterthanen sich selbst; vergebens erbaten sie vom Hofe die Erlaubniss, im ganzen Reiche für Besreiung des Helden zu betteln. Endlich fing Adam Bathiany einen der ersten türkischen Herrführer. Gegen ihn wurde Szapary ausgewechselt und kam zurück als ein wandelndes Gerippe mit erloschenen Augen und langem Bart. Nur langsam wurde der Löwe wieder Löwe.

Als nach dem Entsatze Wiens die Türken alle Schlachten verloren, Ofen selbst endlich erobert wurde, war Szapary unter den ersten Helden des frages und Hamsa-Bey unter den Gefangenen. Laut brachte beim Siegesmal der Herzog von Lothringen Szapary's Gesundheit aus und schenkte ihm seinen grausamen Peiniger, mit ihm zu verfahren wie er wolle. Spornstreichs eilte, ein Diener Szapary's Gefährte seiner Gefangenschaft und seiner Leiden, in Hamsa-Beys Kerker, ihm aufzukündigen: nun sei er in seines Herrn Hand und er sollte sich nur auf die anerhörten Marter einer erfinderischen Rache gefasst machen. Nach der Tafel eilten Szapary und Batthiany in sein Gefängniss. Szapary sprach: ,, Kennst du mich 9 Ich komme mich zu rächen!" So räche dich, antantwortete der Türke, ich spotte deiner und fluche die noch unter Todesqualen. "So fühle dann", erwiederte Szapary, "die Rache des Christen, dem sein heiliger Glaube besiehlt Böses mit Guten zu vergelten. Ich schenke dir Leben und Freiheit ohne Lösegeld, ohne Bedingniss." Hamsa - Bey hatte Gift genommen, dass er beständig bei sich trug. Aber ganz vernichtet durch Szapary's Grossmuth, warf or sich zu seinen Füssen, um seine Verzeihung flehend und um die Taufe, da der Christen - Glaube so erhabene Tugenden lehre! Wirklich empfing Hamsa-Bey die Taufe. Alle Kunst der Aerzte vermochte nichts mehr, er verschied einige Stunden darauf. Szapary war mit unbeschreiblicher Rührung sein Taufpathe und der erste Leidtragende hinter seinem Sarge. Horm.

#### Galizins hohe Grosmuth.

Der russische Fürst Galitzin hatte im Jahre 1772 mit unaussprechlichem Muthe und grösster Tapferkeit die schwedische Festung Schlüsselburg eingenommen.

Peter der Grosse war über diese Heldenthat so erstaunt, dass er zu Galizin ausrief: — "Fordere von mir was Du willst; nur Moskau und meiner Katharina

nicht! "- Mit einer Verläugnung und Grossmuth, die | dem Fürsten unsterbliche Ehre macht, bath er nur um die Begnadigung seines alten Nebenbuhlers und Wi- hatte. Gl. K.

dersachers, des Fürsten Repein, welchen Peter vom Marschall bis zum gemeinen Soltaten herabgesetz

## 

Ein Page des Preussischen Königs Friedrich Wilhelm I. mit einem seiner Kameraden in Händel gerathen, hatte das Unglück denselhen zu erstechen. Der König, welcher in dergleichen Fällen keine Nachsicht hatte, befahl, dass er den Kopf verlieren sollte. Alles nahm an dem Schicksale des Pagen Antheil und bath für denselben um Gnade. Es war aber umsonst, und selbst die Bitten der Königin wurden nicht erhört. Endlich übernahm es der General Schwerin, den Unglücklichen zu retten.

Der König war einst bei guter Laune über ein Geschäft welches Sehwerin wohl ausgeführt hatte, und befahl ihm daher, sich eine Gnade zu erbitten. "Es sei, welches es sei?" - fragte Schwerin.

"Ja!" - erwiederte der König.

on seinen Schultern geworfen,

"Versprechen mir Ew. Majestät bei Ihrem königlichen Worte, dass Sie meine Bitte nicht abschlagen wollen ?"

Der König, der keine Verzögerung ertragen konnte ward ungeduldig, und sagte: "Ja, ja! was ist's denn ?" "Nun" — fuhr Schwerin fort — "so bitte ich um das Leben des jungen Menschen, der das Unglück gehabt hat, seinen Kameraden im Jähzorn zu erstechen."

Nein! - crwiederte der König - alles in der Welt, aber das nicht."

Schwerin ergriff den Rockschoss des Königs und sagte: "Ew. Majestät haben mir Ihr königliches Wort gegeben, und ich lasse Sie nicht fort, bis Sie es gehalten haben."

Der König, der sich in die Enge getrieben sah, antwortete: "Schwerin! Ihr vergreift Euch an meiner Person? "

"Nehmen Euer Majestät meinen Konf - versetzte Schwerin - wenn ich ein Verbrechen begehr, aber schenken Sie einem jungen Menschen das Leben, welcher der Welt noch nützlich werden kann."

"Nun! - sagte der König mit Unwillen - er soll Gnade haben, aber er muss mir nie wieder vor die Augen kommen! "

So rettete ein edler Mann das Leben eines Jünglings mit Verleugung der grössten Vortheile, die er in einem so günstigen Augenblicke für sich selbst hätte erlangen können. H.

# -Makashamat him but at the Heroische Aufopferung.

1) Der Chevalier de Corda, ein französischer See - Oficier, befand sich auf einem Schiffe, welches zu sinken begann. Der Chevalier konnte nicht schwimmen, - ein Matrose gab ihm den Rath sich auf ihn zu hängen, wo er dann schwimmend ihn auf's Land bringen wolle; allein der Matrose hatte zu sehr auf seine Kräste gepocht, die Last, die er trug, hinderte seine Bewegungen, und wurde ihm zu schwer, - er fand sich ausser Stande das User zu erreichen, und Major ewies theen uper, dass dieser versching,

klagte es dem Chevalier. "Wärst du also wohl im Stande dich zu retten." erwiederte Corda, "wenn du allein wärest?" - "Ja, glaube es wohl," scufzte der Matrose. - "Wohlan," versetzte der edelmüthige Offizier, "es wäre unbillig, wenn du dich für mich aufopfertest. Fasse Muth und hete für mich!" Mit diesen Worten liess sich Corda von dem Rücken des Matrosen herab, versank bald in den Fluthen.

2) Eine fast ähnliche Handlung ereignete sich vor ungefähr 50 Jahren in der Schweiz. - Ein Hausvater wollte mit seiner Gattin über den Fluss Aar setzen. Das Fahrzeug gerieth an eine Klippe, zerbrach, und das Ehepaar siel in's Wasser. Das Weib bekam zuerst einen Wrak des Schisschens zu fassen, der Mann hielt sich am Rocke seines Weibes, und sie, welche sich durch diese Schwere in Gefahr zu

versinken sah, rief in der ersten Empfindung der Angst (welches sie oft nahher bereuete) wehmüthig aus: "Ach lieber Mann, wie schwer du bist, ich muss untersinken." - ,, Nein, das sollst du nicht, liebes Weib," "sagte der Mann, und indem er sich den Wellen überliess, waren seine letzten Worte: "Sorge für unsere Kinder! "

mitgegeben war, sogleich dem Könige Nachriel

3) Zu Auch in Frankreich, in der Nähe der Ober - Pyrenäen, standen im J. 1842 mehrere Häuser in Flammen. Aus dem einen derselben tönte der klägliche Ruf: "Rettet uns! rettet uns!" Man hörte vorzüglich die Stimme einer Mutter: "Rettet mein Kind!" Der Erzbischof N. war vor dem brennenden Hause angekommen. Er hatte, so lange er konnte, mit den Löschenden gearbeitet und die Menge aufgemuntert. "Fünf und zwanzig Louis'dors" rief er - "fünf und zwanzig Louis'dors denjenigen, der diese Frau

Comences welche der Major erhalten batte

und ihr Kind rettet! "Man hörte die Stimme des Prälaten. Mehre Menschen rückten gegen die Flamen einige Schritte vor, sie traten aber bald zurück. "Fünfzig Louis'dor der das Kind und seine Mutter aus den Flammen rettet! "rief noch lauter der Erzbischof. Die Menge hörte und bewegte sich nicht. Da sah man bei dem Scheine des Brandes diesenguten Hirten ein grosses leinenes Tuch in einen Eimer Wasser tauchen, sich damit umwickeln, und eine an der Mauer gelehnte Leiter besteigen. Die ganze Menge ward vor Nächstenliebe ergriffen, siel auf die Knie, und heftete ihre Blicke auf ihren mu-

thigen Hirten; sie sah, dass es ihm gelang, ein in Flammen stehendes Fenster zu erreichen. Bald erschien eine Gruppe an dem Fenster. Es war der Erzbischof, die Frau und das Kind, und die Rettung war glücklich vollbracht. Der Erzbischof siel, nachdem er das halbverbrannte Tuch von seinen Schultern goworsen, auf seine Knie, um Gott seinen Dank für die gelungene Rettung darzubringen. Hierauf erhob er sich, und sagte zu der armen, durch den Brand zu Grunde gerichteten Mutter: "Madame, ich hatte fünszig Louis"dor demjenigen versprochen, der Sie retten würde; ich habe sie gewonnen, Ihnen schenke ich sie!" E.

und hath für denselben um Cnades Es war shor was to work tonig, der sloh in die Roge lestichen sab.

4) Fünf Tausend Gulden dem zur Belohnung, welcher meine Kasse vom ersten Stocke dieses Einsturz drohenden Hauses bringt," rief ein angeschener Herr während der Schrekensseene von Pesth und Ofen am 13. — 16. März 1838. — "Zuerst rette ich jene kranke Frau, welche aus dem Fenster um Hilfe sieht," erwiederte ein Arbeiter, auf einer Kahne sahrend, —

"stürzt inzwischen das Haus nicht ein, so bringe ich auch die Kasse in Steherheit." Der wackere Mann wollte die Frau aus dem durch Wasser unterwaschenen und bereits krachenden Hause herausschassen doch plötzlich siel dieses zusammen und begrub beide.

.Verspreches unit Rw. Misjestat bei Ihrem könig!

dita who a digest — " the ad entation of Scen.

was keel taken haben, sher er must mir nie wieder vor

5) Ein Schieferdecker, der im Jahre 1837 in Paris auf einem hohen Gebäude arbeitete, wurde plötzlich von einem Schwindel befallen, und rutschte bis an das äusserste Ende des Daches, wo er sich an dem Blei einer Dachrinne hielt, und so eine Weile in Todesangst schwebte. Er sah nun wohl ein, dass sein Leben nicht zu retten war, denn die Rinne bog sich bereits unter der Last, und so dachte er nur daran, dass die Leute, die unter ihn im Hofe arbeiteten, sich entfernen möchten, damit Keiner durch

seinen Fall beschädigt würde. Mit dem warnenden Ruse: Gare dessous! (Acht hier unten) liess er seine Stütze sahren und siel herab, in em er nochmals im Fallen den Rus wiederholte. Man hob ihn, schrecklich verstümmelt aus, und trug ihn in das nächste Haus, allwo er, ehe er verschied, die Bemerkung machte; "Ich bin Junggeselle, mein Tod wird Niemanden schaden, hier unten kannte ich aber wenigstens zehn Familienväter, und diese zu tödten schien mir ein Verbrechen."

Jour. d. Frnks.

#### Edelmuth eines Willtärs.

Es ist bekannt, dass Friedrich II. nur mit äuserster Aufwendung aller ihm zu Gebote stehenden Mittel den siebenjährigen Krieg durchkämpsen konnte, und dass er sich daher in Betreibung der Kriegssteuern oft der schonunglosesten Härte bedienen musste. So hatte er auch einst den Major von Marschall den gemessenen Besehl gegeben, nach Lübben zu gehen und den Landständen der Niederlausitz zwanzigtausend Thaler Contribution abzusordern. Würde die Summe nicht binnen drei Tage erlegt, so hatte der König besohlen, dass dass Landhaus an vier Ecken angezündet werde, und sei diess geschehen, so sollte ein Feldjäger, welcher nur zu diesem Zwecke dem Major mitgegeben war, sogleich dem Könige Nachricht davon bringen.

Die Stände thaten, was ihnen möglich war, aber die verstattete Frist war zu kurz. Nur wenn der Termin noch um zwei Tage weiter hinausgeschoben werden sollte, konnte man die geforderte Contribution erlegen. Diese Verlängerung der Frist war der bestimmten Ordre entgegen, welche der Major erhalten hatte.

Die Stände sichten ihn um Rettung an und schlugen vor, dem Könige einstweilen melden zu lassen, dass die Summe bezahlt sei, wobei sie sich eidlich verpslichten wollten, dieses zwei Tage später zu ersüllen. Der Major bewies ihnen aber, dass dieser Vorschlag, ansser andern Ursachen, auch desswegen nichts helsen könne, weil der Kriegsrath Hirsh, als Kriegscommissär, über den Empfang des Geldes quittiren müsse. "Gehen Sie zu dem Kriegsrathe," sagte der Major zu den Ständen, "und versuchen Sie es, ihn zu bewegen, eine so gefährliche Forderung zu erfüllen."

Die Stände befolgten den Rath, allein der Kriegsrath verweigerte die Quittung. Nun machte der Major, der gern helfen wollte, dem Kriegsrathe folgenden Vorschlag: "Da Sie mit meinen Vermögeusnmständen bekannt sind," sagte er zu ihm, "auch wissen, dass ich diese zwanzigtausend Thaler ersetzen kann, wollen Sie mir wohl solche auf zwei Tage gegen einen Wechsel anvertrauen?"

"Sehr gern!" erwiederte der Kriegsrath. Der Major von Marschall stellte sogleich den Wechsel aus, erhielt die Quittung, und marschirte sofort mit seinem Bataillon ab, ohne den Dank der Landstände erst abzuwarten.

Nach zwei Tagen brachten die Landstände ih-

rem edlen Retter die vorgestreckte Summe und überdiess in einem versiegelten Packet aus Erkenslichkeit eine Beilage, die der wackere Mann aber durchaus nicht annahm.

Hell.

erxon: .. Besser, dass sie la die Hande der Peinde

#### Edelmuth des Generals Moreau.

General Moreau hatte einen Landsitz gekauft, der einem Ausgewanderten gehörte. Um denselben zu verschönnern, verwandte er eine Summe von mehr denn 120,000 Livres. Der frühere Besitzer wurde indess in der Folge aus der Liste dar Proscribirten gestrichen und kehrte nach Frankreich zurück. Die Sehnsucht, den Wohnsitz seiner Vorfahren, den Aufenthalt seiner sorgenfreien Kindheit zu sehen, trieb ihn nach seinem frühern Gute. Verkleidet ging er zu dem Verwalter desselben, um ihm sein Anliegen zu eröffnen und fand in ihm den ehemaligen Administrator. Beide freueten sich über dieses unerwartete Zusammentressen. Der Emigrant entdeckte seinem alten Diener ohne Riickhalt seinen Wunsch, machte aber zur Bedingung, dass Moreau nichts davon erführe und auch den frühern Besitzer nicht zu Gesicht bekämme. Der Verwalter versprach zwar, was sein früherer Herr verlangte; aber dennoch hatte er zu viel Liebe und Achtung für seinen neuen Gebieter, als dass er ihm irgend etwas und am wenigsten diesen Vorfall hätte verheimlichen sollen. Moreau befahl ihm darauf, dem Emigranten zu eröffnen, das der jetzige Besitzer des Gutes auf einen Tag verreisen werde und er ihm dann ungehindert in seinem Anliegen willfahren wolle. Zugleich ertheilte er dem Verwalter den bestimmten Befehl, seinem frühern Herrn alle Verbesserungen zu zeigen und ihn dann Abends in einen bezeichneten Pavillon zu führen. Aloe mah ligu yatsulak mah tim attolidas

Alles geschah, wie Moreau befohlen hatte. Der Emigrant war sehr bewegt und konnte oft die Thränen, welche ihm in die Augen treten, nicht zurückhalten. Endlich, nachdem er alles gesehen hatte, wurde er in den bestimmten Pavillon gefuhrt, wo er den General Moreau antraf. Erschrocken, verlegen und bewegt wollte er schnell umkehren, aber Moreau kam freundlich auf ihn zu ergriff ihn bei der Hand und nöthigte ihn zum Sitzen.

Als gegen Ende des Jahres 1800 die österreichische Armee auf dem Rückzuge nach Wien begriffen war, hatte Erzherzog Karl den Oberbefehl

derselben übernommen.

Der Erzherzog schrieb damals an den General Moreau und verwandte sich bei demselben um die Freilassung des gefangenen Generals Spanochy. "Ich weiss wohl," schrieb Erzherzog Karl in jenem Briefe, "dass eine solche Bitte ungewöhnlich ist; allein die-

"Thun Sie doch nicht so fremd auf ihrem eigenen Gute," sagte Moreau zu dem Bestürzten: "von dem Augenblicke an, wo ich erfuhr, dass Sie von der Emigrantenliste gestrichen worden, habe ich mich nur als eine Art von Administrator Ihres Vermögens betrachtet. Wie hätte ich gegen einen so achtungswerthen Mann anders handeln können? Ich habe diese Besitzung für 100,000 Livres gekauft, es ist aber bekannt, dass sie 300,000 unter Brüdern werth ist. Ich überlasse Ihnen daher die Wahl, da Sie der rechtmässige Besizer sind, ob ich Ihnen noch 200,000 Livres herauszahlen soll, oder ob Sie mir die Kaufsumme von 100,000 Livres wiedererstatten wollen. Was ich auf das Gut verwendet habe, kann ich nicht rechnen, denn dafür habe ich es so lange benützt."

"Ich weiss," fuhr Moreau nach einer Pause fort, als der andere noch immer keine Worte finden konnte, sein Staunen auszudrücken, "dass Sie sich jetzt, nach so vielen Unglücksfällen, schwerlich in der Lage befinden werden, diese Kaufsumme auf ein Mal berichtigen zu können; Sie mögen daher die Zahlungstermine selbst nach Ihrer Bequemlichkeit bestimmen."—Der Emigrirte konnte lange keine Worte finden; so hatte ihn die Grossmuth Moreaus überrascht. Ihm war der Werth seines Gutes nicht unbekannt, wie viele wesentliche Verbesserungen und Verschönerungen es erhalten habe, davon hatte er sich eben erst überzeugt, und folglich sah er ein, dass er keins der beiden Anerbieten annehmen dürfe, ohne einen so seltenen Edelmuth zu missbrauchen.

Zwischen Morenu und dem Emigranten entstand nun ein Wettstreit der Grossmuth. Endlich stellte der General dem Andern vor, dass er nicht der Pflichten vergessen dürfe, welche er gegen seine Gattin und Kinder habe, und so musste sich denn Letzterer endlich bequemen, die angebothene Abfindungssumme von 200,000 Livres anzunehmen, während Moreau im Besitze des Gutes blieb.

ses Mal mache ich eine Ausnahme von der Regel, indem ich mich für den Freund meiner Jugend, für meinen ehemallgen Erzicher verwende."

ancourrantheit blind geworden, wurde descha

Moreau antwortete sogleich:

"Spanochy ist auf sein Ehrenwort entlassen und in zwei Mal vier und zwanzig Stunden haben Sic ihn in Wien."

Der Erzherzog eilte seinem Freunde entgegen. Hinter Linz stiess er auf mehrere Verwundete, die aus Mangel an Fuhrwork unter vielen Beschwerden von ihren Kameraden getragen wurden, da man der Pferde zur Fortschaffung der Kanonen benöthiget war. "Spannt die Kanonen aus," geboth der Hochherzige Erzherzog: "Besser, dass sie in die Hände der Feinde fallen, als diese braven Krieger." Diess geschah. Kaum erfuhr es Moreau, so sandte er die Zurückgolassenen Kannonen an die Oesterreicher mit den Worten: "Was aus Menschenliche geopfert wurde, kann hei civilisirten Nationen nicht als Beute gelten."

Skiz.

# Der edle Soldat in Wien.

Im J. 1834 ward in Wien ein Soldat vom Linien - Infanterie - Regimente W. zu einem Schuster in der Vorstadt als Execution für die nichtbezahlte Steuer abgesandt. Er fand den Armen Mann, aller Mittel entblösst, mit zwei halbnackten Kindern, und ward durch desssen traurige Lage so gerührt, dass er sogleich zu seinem Hauptmann sich begab, und das bei ihm deponirte Geld im Betrage von 500 fl. sich zur Auszahlung erbath. Der Hauptmann fragte, zu was er das Geld benöthige, und als der Mann erzählte, dass er beschlossen habe es dem armen, durch Unglücksfälle in Armuth verfallenen Schuster zu leihen, stellte ihm der Hauptmann vor, dass er das mit Entbehrungen erworbene Geld verlieren und nicht wieder bekommen würde. Der Soldat versetzte jedoch; der alte Gott lebt noch, und wenn ich mein Geld auch nicht wieder erhalten sollte, so bin ich ja rüstig genug, wenn meine Dienstzeit abläust, mir mein Brod zu verdienen, und werde stets das Gefühl haben, etwas Gutes gestiftet zu haben. Der Hauptmann gab auf diese Erklärung dem Soldaten sein Geld, und dieser eilte sogleich zu dem armen Schuster, der sich vor Freude gar nicht zu fassen wusste, als er diese gewiss ganz unverhofte Hilfe erhielt. Er becilte sich gleich den andern Tag, die Steuer zu bezahlen, den Kindern etwas Kleidung anzuschassen, Leder zu kaufen und fleissig zu arbeiten.

Nun geschah es aber, dass in der Nacht desselben Tages im zweiten Stockwerke bei einem Schneider ein bedeutender Diebstahl geschah, und da der Schuster plötzlich zu Gelde gekommen war, so hatte man ihn in Verdacht, das ausgegebene Geld sich durch den Diebstahl verschafft zu haben. Er wurde angezeigt und sogleich eingezogen. Bei dem Verhöre kam es nun heraus, nach dem der Soldat und sein Hauptmann auch vernommen wurden, wie der Schuster zu dem Gelde gekommen war. Er wurde sogleich entlassen und belobt.

Am nächsten Morgen kam der Hauptmann zu dem Inhaber des Regiments, dem Prinzen W., und erzählte die edle Handlung seines Untergebenen. Der Prinz beherzigte diese Melding und trug dem Hauptmann auf, nach Tische mit dem edlen Soldaten zu kommen. Als der Hauptmann mit dem Soldaten bei dem Prinzen erschienen war, befragte ihn dieser über den Hergang des Ereignisses, und nach dem abgelegten Bericht ging der Prinz zu seiner Chatoulle, und schenkte dem edlen Soldaten 100 fl. Zugleich trug er auch dem Hauptmann auf, den Gemeinen zum Korporal und Vice-Feldwebel zu befördern, und wenn er sich in vier Wochen als geeignet zu dem Pesten eines Feldwebels bezeige, auch diesen ihm zu verleihen. Aber nicht genug den Soldaten belohnt zu haben, sandte der Prinz gleich den nächsten Tag zu dem Schustermeister, und bestellte viele Paar Schuhe und Stiefeln. In einigen Tagen war die Geschichte mit dem Schuster und dem Soldaten in der ganzen Residenz bekannt geworden, und erregte so viele Theilnahme, dass mann von allen Seiten den Schustermeister mit Arbeit überhäufte, und er nicht genug Gessellen auftreiben konnte, alle Kunden zu befriedigen.

#### Kamerad'schaftliche Wohlthätigkeit.

Ein Gränzjäger der VI. galizischen Gränz-Wach-Compagnie, Namens Peter Krul, der in Folge einer Augenkrankheit blind geworden, wurde desshalb im Jahre 1835 vom Dienste enthoben. Die Lage des Armen, der nur wenige Dienstjahre zählte, folglich auf eine Lebensversorgung keinen Anspruch machen konnte, war äusserst bedauerungswürdig. Er war früher Militär gehörte einer armen Familie; was sollte aus ihn werden. — Auf die Nachricht und kräftige Aufforde-

rung des Compagnie - Commandanten fühlte sich die ganze Compagnie von Mitleid ergrissen, und beschloss, für den blinden Kameraden eine Sammlung unter sich zu veranlasses, welche so reichlich aussiel, dass der Verunglückte in der Nähe von Narol im Zolkiewer Kreise sich ein Häuschen kausen konnte, und vor der Hand ein hinlängliches Auskommen hatte.

of the wider of the second of the description of the contract of the contract





\* ac 51

her ich

Wahl des Grafen Rudolphs von Habsburg zum römischen Kaiser.

# Firstenspiegel.

## Rudolph von Habsburg, der erste Stifter des österreichischen Hauses.

Nach dem Tode Kaisers Friedrichs II. blieb das römische Reich fist 23. Jahre hindurch ohne ein rechtmässiges Oberhaupt und gerieth dadurche in grosse Verwirrung und Unordnung, welche ihm gänzlichen Verfall droheten. Papst Gregor X., um einem solchen Unwesen ein Ende zu machen, lud die Churfürsten zur Wahl eines römischen Kaisers nach Frankfurt am Main ein, und diese erwählten daselbst am 12. October 1273 einstimmig den Grafen Rudolph von Habsburg, Landgrafen von Elsass, zum römischen Kaiser. Rudolph lag, während diess geschah, gerade vor der Stadt Basel, weil er mit dem Bischof und der Bürgerschaft daselbst in offener Fehde stand. Als ihm nun die Bothschaft von seiner Erwählung durch den Burggrafen von Nürnberg in's Lager gebracht wurde, liess er alsbald den Frieden ausblasen, gab alle Gefangenen ohne Entgelt ledig und zog von der Stadt Basel ab. Er nahm seinen Weg auf Achen zu, und wurde daselbst gekrönt; weil aber die Churfürsten nicht alle zur Stelle waren, sind die Ceremonien nicht alle, wie bräuchlich, vorgenommen worden. Es mangelte auch ein kaiserlicher Scepter, da nahm Rudolph an dessen statt ein Kreutz in die Hand und sagte: "Er wolle sich hinstiro dieses Scepters bedienen."

Rodinge, der für einige Verbre-

Rudolph von Habsburg, den 2. Mai 1218 geboren, hatte von seinem Vater Albrecht IV., Grasen von Habsburg, dessen kleines, in der Schweiz gelegenes Besitzthum geerbt, welches er sowohl durch kriegerische Unternehmungen, die vorzüglich gegen seine unruhigen Nachbaren gerichtet waren, als auch durch seine Vermählung mit der Tochter Burghard's von Homburg, bedutend vergrössert. Alle seine Handlungen verriethen Klugheit Gerechtigkeitsliebe, Eigenschaften, die ihm, in Verbindung mit Muth und Tapferkeit im Felde, allgemeine Achtung erwarben. Den Antritt seiner neuen Herrschaft als Kaiser, bezeichnete er durch Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Deutschland. Indess hatte er mit Ottokar von Böhmen, einem tapfern Fürsten, der die Zurückgabe der österreichischen Lande als Reichslehen verweigerte, manchen hartnäckigen Kampf zu bestehen, bis dieser 1278 in der mörderischen Schlacht bei Laa in Oesterreich sein Leben verlor, und er selbst den Sieg davon trug. Ein Vertrag mit dem Markgrafen Otto von Brandenburg, dem Vormunde des jungen Königs Wenzels von Böhmen, brachte ihn in Besitz von Ocsterreich, Steiermark, Krain und der windischen Mark, womit er seinen Sohn Albrecht, dem Stammvater des österreichischen Hauses belehnte. Durch die Vermählung seiner Töchter mit mächtigen Fürsten befestigte er seinen

Thron. Uiberall stiftete er Frieden und Ordnung, nnd liess sich vorzüglich den Schuz der friedlichen Bürger gegen Raubritter angelegen sein, er soll in einem Jahre (1290) über 70 Raubschlösser zerstört haben. Fast alle seine Unternehmungen glückten ihm, dabci war er ein Muster der Mässigung und Gerechtigkeit. Er nahm an dem Anliegen der ärmsten Leute eben den persönlichen innigen Antheil, den er an den Händeln der Vornehmen und Grossen nahm, und ahndete an diesen gerade so offenherzig und streng wie bei jenen, wenn etwas zu ahnden war. Nach Art aller grossen Seelen, schonte er des Niedergestreckten, wo er schonen konnte, und die niedrige Neigung, sich zu rächen, war ferne von ihm. Er pflegte zu sagen, es habe ihn noch niemals gereut, dass er versöhnlich und sanstmüthig war, wohl habe es ihn manchmal geschmerzt, zu rasch und zu streng gewesen zu sein. In Strassburg, in Mitte seiner um ihn versammelten Familie bestel ihn eine Kraftlossigkeit, bei deren zunehmenden Gefühl er ausrief: "Lasst uns nach Speier gehen! Zu den Gräbern meiner Vorfahrer," setzte er hinzu. Unterwegs starb er zu Germersheim den 15. Juli 1291 im 73. Jahre seines Alters und im 18. seiner Regierung. Schwerlich wurde ein anderer Kaiser, wenn man Karl den Grossen ausnimmt, in seinem Leben so allgemein hochgeschätzt, und nach seinem Tode so allgemein bedauert und zurückgewünscht, als dieser Rudolph; der auch mit Recht als der Urheber einer höhern Ausbildung in Deutschland betrachtet wird. H. hist. Chr.

Rudolph war gewöhnlich gut gelaunt, liebte vernünstige Unterhaltungen, welche er durch tressenden Witz und scherzhafte Anspielungen zu würzen wusste. - Als er im Feldlager vor Mainz war, siel eines Tages eine plötzliche Kälte ein, die den Kaiser in die Stadt zu reiten bewog. Dort ward er im Forbeigehen von einer kreischenden Bäckersfrau, aus Unwissenheit, wer er war, auf das empfindlichste geschmäht, was den Kaiser so erlustigte, dass er es bei der Tafel seinen Gästen lachend erzählte; und eine Schüssel des besten Essens und eine Flasche Wein vom Tische nehmend, es der Bäckersfrau mit der Empfehlung zusendete, dass es von dem alten Lanzenknechte komme, denn sie in der Früh so derb durchgehechelt hatte.

Kaum erfuhr aber die Bäckerin, wer ihr das Essen schickte, so erschrack sie auf das Heftigste, und sobald sie sich wieder etwas gefasst hatte, eilte sie zu dem Kaiser, that einen Fussfall und bath um Verzeihung. Dieser stellte sich anfangs entrüstet und sagte er würde ihr keine Verzeihung angedeihen lassen, wenn sie nicht alles wiederhole, was sie ihm diesen Morgen gesagt habe. Die Bäckerin fasste endlich Herz, und schimpste wieder, wie sie am Morgen es gethan hatte. — Diess veranlasste ein allgemeines Gelächter, und der Kaiser entliess darauf die Bäckerin mit vieler Huld.

Rudolph war mit dem Prälaten von St. Gallen in eine Fehde verwickelt: während Rudolph zu diesem Kriege die nöthigen Anstalten traf, erfuhr er, dass sich die Bürger der Stadt Basel empörten, und mehrere Anverwandte und Anhänger Rudolph's gewaltsam mordeten. Rudolph berief in dieser bedrängten Lage seine Freunde, und sprach zu ihnen: "Zwei mächtige Feinde drohen mir; gegen den einen soll ich meine Besitzungen schützen, die andern aber wegen Treulosigkeit züchtigen. Ist es edler, den Tod seiner Freunde zu rächen, als den eigenen Vortheil suchen, so lasst uns mit dem Prälaten von St. Gallen Friedenschliessen." Seine Freunde billigten den Entschluss, und riethen, einen Dritten zum Scheidsrichter zu wählen. Rudolph übernahm aber die Vermittlung selbst. Mit einem kleinen Gefolge zog er nach Wyl, wo der Prälat sich aufhielt. Der Prälat sass gerade beim Mahle, als ibm Rudolph's Ankunft gemeldet ward. Er hielt es für Scherz oder Irrthum. Nun erschien Rudolph wehrlos vor ihm und sprach : ,,1ch komme Unseren Zwist beizulegen. Ich erkenne Euch als meinen Lehnsherrn und will Frieden schliessen." Der Prälat durch diess hochherzige Betragen seines Gegners gerührt, fiel Rudolphen um den Hals, und sie wurden von der Zeit an die innigsten Freunde.

Einstens fragte man den Kaiser Rudolph, als er gegen den Herzog von Baiern, der die gerechte Sache Deutschlands verliess, und sich an Ottokar anschloss, zu Feide zog, wo er seine Kriegskasse habe? "Wozu Kriegskasse?" erwiederte Rudolph; "ich habe fünf Schillinge zu meinem Bedarf, und der Gott, der mir den deutschen Kaiserthron verlieh, wird mir helfen, ihn auch ohne Kriegskasse zu behaupten."

Als Kaiser Rudolph den Grafen Raycold von Mümpelgard bekriegte, liess ihm Philipp der Schöne, König von Frankreich, sagen, er möchte sich aus seinem Gebiethe entfernen, sonst würde er an der Spitze einer grossen Macht gegen ihn ausziehen. Rudolph antwortete: "Meldet eurem König, wir erwarten ihn, und bald soll er ersahren, dass wir nicht zum Tanzen hier gekommen sind."

Einem seiner Höslinge, der für einige Verbrecher seine Fürbitte einlegte, gab Rudolph zur Antwort: "Verwendet euch nicht für Räuber, welche die Armen unterdrücken. Der wahre Adel ist gerecht und beleidiget niemanden."

Kaiser Rudelph hatte ein schr starke und grosse Nase. Einst ritt er mit seinem Gefolge durch einen Hohlweg, wo ein Fuhrmann ihm entgegen kam, der ihn nicht kannte, und ihm nicht ausweichen wollte. Die Reisigen des Kaisers riefen dem Fuhrmann zu, wer da komme, und dass er auf die Seite fahren sollte. Dieser hielt es für eine Unwahrheit, dass der Kaiser es sei, der ihm entgegen komme, und sagte: "Nun wo soll ich den hin vor des Kaisers langer Nase?", "Da will ich dir helfen," sagte Rudolph, und drückte mit dem Finger die lange Nase auf die Seite. "Nicht wahr, nun geht's?"

In dem Kriege mit dem Grafen von Savoyne wagte er sich im ungestümen Muthe zu tief unter die Feinde; er ward von den Seinigen getrennt, umrungen, und sein Pferd von den andringenden feindlichen Reisigen getödtet. Rudolph wehrte sich zu Fuss tapfer gegen die überlegene Zahl. Mit krästigen Schwertstreichen bahnte er sich durch die Anstürmenden einen Weg bis zum nahe gelegenen See, sprang mit voller Rüstung in denselben, und wehrte jeden ab, der es wagte, ihm näher zu kommen. Er hielt sich da so lange, bis ihm Graf von Waldeck zu Hülfe kam, und ihn aus der Gefahr besreite.

Rudolph hielt wenig auf wohlbesetzte Tafeln. Seine Kost war einsach, und er gab oft den Siegern ein Beispiel der Genügsamkeit und Enthaltsamkeit, besonders wenn er zu Felde zog. Im Kriege gegen den Grafen von Burgund, als er in das Gebirge zog, stellten ihm seine Kriegsräthe vor, dass keine Lebensmittel mehr vorhanden wären, und dass sein Heer bei weiterem Vorrücken mit dem Hunger und dem Feinde zugleich werde kämpfen müssen. Auch die gemeinen Kriegsleute wurden schon missmuthig und fragten: wer ihnen denn auf den Gebirgen werde zu essen geben? Da sprach der Kaiser in seinem gewohnten zutraulichen Tone: "Liebe Kinder! lasset uns getrost fortziehen und tapfer Kämpfen! Wenn wir die Feinde besjegen, so fällt all ihr Vorrath in unsere Hände: unterliegen wir aber, so werden sie wohl als rechtliche Leute ihren Gefangenen zu essen geben.

Von ungefähr ersah er zugleich einen Rüben-Acker. Schnell zog er eine Rübe aus demselben, und verzehrte sie im Angesichte seiner Krieger, indem er sagte: "So lange wir solche Speisen haben, sterben wir nicht des Hungers, und können dass Brot wohl enthehren." Auf dem Marsche gegen die Böhmen litten Rudolphs Heerscharen viel Durst. Man brachte ihm an einem heissen Tage, wo der Wassermangel am fühlbarsten war, ein Gefäss voll dieses selten gewordenen Getränkes. Da sprach er: "Allein trinken will ich nicht, theilen kann ich so wenig nicht unter Viele, und ich leide nicht für mich, sondern für mein Heer, mit dem ich alle Beschwerlichkeiten des Feldzuges gern theile." Mit diesen Worten goss er das Wasser aus.

Sensorenossen begreinen, und sie Kintracht erhält,

Einst ging Kaiser Rudolph auf die Schiessstätte, um den Uibungen der Bogenschützen zuzuschen. Da traf ihn von ungefähr ein Pfeilschuss, und verwundete ihn so hart, dass er das Bett längere Zeit hüten musste. Mehrere seiner Hosleute wollten hierauf den Kaiser glauben machen, der Schütze hätte vorsätzlich nach ihm gezielt, verdiene ohner, dass ihm die rechte Hand abgehauen werde. Da sprach Rudolph lächelnd: "Euer Rath wäre gut gewesen, wenn er vor der That wäre ausgeführt worden, so bald ihr von der bösen Absicht des Schützen überzeugt sein könntet. Ich bin es aber nicht, und befehle, dass der Unversichtige mit der Wahrnung, künftig versichtiger zu seln, sogleich in Freiheit gesetzt werde."

In der Schlacht bei Laa ward ein bömischer Ritter gefangen, der Rudolphen aus dem Sattel gehoben hatte. Die Hößinge suchten des Kaisers Rache zu entslammen, dass er den Gefangenen sollte hinrichten lassen. Rudolph liess ihn aber sogleich in Freiheit setzen, und sprach: "Das ist ein wackerer Rittersmann; ich selbst war Zeuge seiner Unerschrockenheit, und werde nicht zugeben, dass ein so tapferer und braver Ritter hingerichtet werde. B. C.

Eines Tages befand sich Kaiser Rudolph in einem Saale des Erdgeschosses in seinem Palaste. Eine Menge Bettler und kranker Leute bemühte sich, zu ihm zu gelangen; die Wache aber wies sie stets zurück. Der Kaiser wurde es gewahr, und sprach zu der Wache: "Lasset diese Unglücklichen nur herein; ich bin nicht zum Kaiser gewählt worden, um von den Dürftigsten meiner Unterthanen, die meiner Hülfe am meisten bedürfen, getrennt zu sein."

In dem letzten Kriege gegen Ottokar, kurz vor der Schlacht, wollten einige Rathgeber bemerken, dass die Heerhaufen der Böhmen sehr zahlreich wären, nnd eln glücklicher Ausgang der Schlacht nicht zu hoffen wäre, Sie erbothen sich zugleich, Ottokarn durch gedungene Meuchelmörder heimlich ermorden zu lassen, und auf diese Art den Sieg an sich zu reissen.

"Da sei Gott dafür," sprach der edle Kaiser, ganz entrüstet, "dass Ottokar, wenn er gleich mein

Todfeind ist, und meinen Untergang bereiten will, mich dahin verleiten sollte, seinetwegen Gerechtigkeit und Redlichkeit auf die Seite zu setzen. "Er jagte hierauf diese Rathgeber aus dem Lager, liess Ottokarn den vorgeschlagenen Meuchelmord kund werden, und both ihm Frieden und Freundschaft an, die dieser aber zu seinem eigenen Unglücke nicht annahm. hist. Chr.

Die Gesandten des mächtigen Grafen von Burgund die von Rudolph mit Geld und kostbaren Geschenken den Frieden erkaufen wollten, gab er zur Antwort: Wer mit einem solchen Male zufrieden ist, bedarf der Schätze nicht." (Rudolph ass gerade damals Zugemüse aus einer hölzernen Schüssel).

Ein Gelehrter von Strassburg überreichte ihm einsmalen ein Werk über die Kriege der Römer mit den Deutschen und über die Eigenschaften eines vorzüglichen Feldherrn, Rudolph nahm das Geschenk wohlgefällig auf; er belohnte den Verfasser mit der goldenen Kette, die er selbst zu tragen pflegte, und beschenkte ihn noch mit einer ansehnlichen Sume Geldes.

Burggraf Friedrich von Nürnberg, Rudolphs Schwestersohn, der dabei gegenwärtig war, meinte, dieses Geschenk wäre zu kostbar für eine so geringfügige Gabe, und das Geld hätte besser zur Bezahlung des Kriegsvolkes verwendet werden können, indem man nicht wisse, wie lange der Krieg noch dauern könnte. Rudolph aber wies ihn mit folgenden merkwürdigen Worten zu recht: "Lass es Dir doch gefallen, dass auch gelehrte Leute unser Thun loben, und uns dadurch noch muthiger zum Kampfe machen. Wollte Gott, dass ich mehr Zeit zum Lesen erübrigen, und die Kosten, die mir mancher untlichtige Kriegsmann verursacht, lieber auf gelehrte Leute verwenden könnte.

Als er einst bei schlechtem Wetter und Wege von der Jagd nach seinem Schlosse zurückkehrte, begegnete ihn ein Priester, der mit dem heiligen Sakramente zu einem Kranken in das nächste Dorf sich begab. Rudolph stieg allsogleich vom Pferde, und nöthigte den Priester, dasselbe zu besteigen, damit er mit dem Allerheiligsten gemächlich seinen Weg zum Kranken fortsetzen könnte.

dana mail han nalrelling on onion shings

Kaiser Rudolph war auf dem Throne und im Glanze seiner hohen Verdienste sehr bescheiden, ohne Stolz und Hochmuth. Als er eine Krone vor sich liegen sah, rief er aus: "Wie sehr blendet der Glanz der Krone die Augen! Wüsste mancher welche Beschwerden unter derselben stecken, er würde sich nicht nach ihr bücken, wenn er sie auf dem Wege vor sich liegen sähe."

Als Ottokar II., König von Böhmen, mit einem glänzenden Gefolge am Hofe Rudolphs erschien, um das Lehen über Böhmen und Mähren zu empfangen, riethen dem schlichten Kaiser die Scinigen, dass er sich auch im kaiserlichen Staate zeigen möchte, damit nicht der Glanz des Lehen – Empfängers den Lehenherrn verdunkle. Rudolph aber gab zur Antwort: "Ottokar, der mich zu erdrücken wähnte, hat oft genug meinen grauen Rock verspottet; es ist die Zeit gekommen, dass mein grauer Rock auch seiner spotte. Der Glanz der Deutschen und ihres Königs besteht in hochherzigen Gesinnungen, in einer guten Rüstung und in dem tapfern Gebrauche derselben, und nicht in prächtigen Kleidern."

Rudolph's Wahlspruch war: "Es ist besser im Frieden zum Wohle der Unterthanen weise und gerecht regieren, als durch Kriege und Blutvergiessen das Reich zu erweitern. Es liegt nichts daran, wie weit, sondern wie weise und gerecht der Fürst regiere; und wer die Kunst zu regieren zeigen will, dem wird hierzu auch eine einzige Stadt hinreichen.

#### Maiser Maximilian II.

Maximilian II. ein Sohn des Kaisers Ferdinand I. wurde am 1. August 1527 zu Wien geboren, und erhielt am Hofe seines Vaters die erste Erzichung. Nachdem er zum reifen Knabenalter herangewachsen war, musste er auf Verlangen seines Oheims, des Kaisers Carl V., nach Spanien, welcher ihm in seinem 20. Jahre die Regierung Spaniens in seiner Abwesenheit übertragen hatte.

Während dieser seiner Statthalterschaft begegnete ihm ein seltenes Abentheuer. Er batte sich im Königreiche Granada mit der Jagd erlustiget, verlor aber im Walde seine Jagdgefährten, und kam nach langem Suchen bei der Abenddämmerug auf eine Flur, wo einige Viehirten ihn berauben und erschlagen wollten; er setzte sich zwar zur Wehre, streckte zugleich drei Räuber zu Boden, und jagte die übrigen in die Flucht, allein bald erschien ein grösserer Hause. Da er sich gegen so viele nicht wehren konnte, so entdeckte er sich, und zeigte ihnen sein Ehrenzeichen auf der Brust, worauf der Hause zu seinen Füssen niederstel und um Gnade bath, die sie auch Alle erhielten.

Nachdem Maximilian seinem Vater in der Regierung nachgefolgt war, strebte er mit allen Kräften darunch dass er sich die Zuneigung jener Völker erwerbe, die seinem Scepter gehorchten, und
dass er selbe auch erworben habe, sind die Böhmen
Zeugen, welche, da sie ihn den Polen zum Könige
empfahlen, ihm das Lob ertheilten: "Böhmen wird
von ihm, wie von einem Vater regiert, unsere Vor-

rechte, Gesetze, und Gewohnheiten werden von ihm geschätzt, er ertheilt als ein weiser Fürst die Staatsbedienungen und Ehrenstellen nur den Eingebornen des Landes. Er führt keine Neuerungen ein; wenn er; der grossen Kosten wegen, die er zur Vertheidigung der Christenheit verwendet, ungewöhnliche Steuern ausschreiben muss, so geschieht alles dieses mit einverständniss der Stände, und was endlich beinahe ein Wunder heissen könnte, ist seine Klugheit, womit er allen so vielen und verschiedenen Glaubensgenossen begegnet, und sie in Eintracht erhält. Die Gerechtigkeit wird Iedem nach den Gesetzen geleistet, und dieser gütigste der Kaiser hört den Aermsten seiner Unterthanen selbst an, nimmt seine Bittschrift auf und lässt ihm Gerechtigkeit wiederfahren." -

Was die Böhmen hier von ihm rühmten, konnten alle übrigen Unterthannen seiner Reiche von ihm sagen. Nur muss noch von seiner unermüdeten Thätigkeit in Besorgung der Regierungsgeschäfte Meldung geschehen; diese war so gross, dass sein Reichs-Vicekanzler Doctor Weber, von ihm sagte: "Wann der Herr sollte ein Secretarius oder ein Kanzler geworden sein, so hätte er allein den Schreibern eine Schand angethan; bei ihm fand sich Klugheit und Fürsichtigkeit in allen Verrichtungen, seine Räthe seyn nur Schüler gegen ihn; er wisse mehr, denn sie alle."

Die letzten Jahre seines Lebens war Maximilian fast immer kränklich, seine Kräste nahmen ab, und noch war keiner seiner Prinzen eigentlich versorgt, er sorgte also, jedem derselben einen standesmässigen Platz anzuweisen. Der älteste, Rudolph, erhielt die ungarische und deutsche Königskrone, und hatte also seine Bestimmung erhalten. Für den zweiten Prinzen, Erzherzog Ernst, warb Maximilian durch den päpstlichen Legaten um den polnischen Thron, der durch den Tod des Königs Sigmund August, des letzten der Jegellonen, erlediget worden war. Ernst würde auch gewiss König von Polen geworden sein, wenn die Intriguen des französischen Gesandten Montlue nicht durchgedrungen hätten, dass Heinrich von Valois, ein Bruder des Königs von Frankreich, zum polnischen König gewählet wurde.

Heinrich von Valois trug die polnische Krone nur zwei Jahre; denn sein Bruder Karl IX. war gestorben, und er wurde der Erbe des französischen Thrones, er glaubte aber diesen zu verlieren, wenn er nicht alsogleich nach Frankreich zurückkehrte; er entsich also heimlich aus Polen, und nahm seinen Weg gerade nach Wien. Der Kaiser empsing ihn vor der Stadt, und begleitete ihn nach der Burg, wo er königlich bewirthet und mit Geschenken beehrt wurde.

Diese freundschaftliche Aufnahme Heinrich's ist eine der schönsten Handlungen Maximilians; denn er schien ganz vergessen zu haben, dass es Heinrich war, welcher seinen Sohn vom polnischen Throne verdrängt hatte. Heinrich war in seiner Gewalt, und einige deutsche Reichsfürsten gaben ihm den Rath, bei dieser Gelegenheit von Heinrich, als jezigem Könige von Frankreich, die Herausgabe der Bisthümer Toul, Metz und Verdin zu verlangen, aber er dachte zu edel und gross, als dass er durch ein so niedriges Mittel Länder hätte erringen wollen. Es war beinahe nicht zu zweiseln, dass, wenn Heinrich durch Deutschland seinen Weg genommen hätte, ihn andere deutsche Fürsten würden aufgefangen haben, aber Maximilian beförderte seine Reise durch Kärnthen und so weiter fort, so, dass selher ohne mindesten Anstand nach Frankreich kam. Auch die Polen haben den Kaiser ersucht, den entwichenen König anzuhalten und ihn zurückzusenden, aber er antwortete ihnen: "Er wolle ihm lieber eine goldene Brücke nach Frankreich bauen."

Heinrich hat durch seine Entweichung aus Polen auf dieses Reich gleichsam von selbst Verzicht gethan, und den Thron aufgegeben. Maximilian glaubte daher jetzt mit seiner Verwendung für den Erzherzog Ernst glücklicher zu sein, als das erste Mal. Wider alles Vermuthen aber wurde er selbst von einigen Polen zum Könige in Vorschlag gebracht allein Maximilian schrieb an die Reichsversammlung zu Warschau, er könne das deutsche Reich nicht verlassen, welches seine beständige Gegenwart fordere, er schlage ihnen aber seinen Sohn, den Erzherzog Ernst, zum Könige vor; in dessen brachten es seine Gegner dahin, dass der Fürst von Siebenbürgen, Stephan Bathory, zum Könige gewählt wurde. Maximilian nahm sich diesen Unfall nicht sehr zu Herzen, und liess sich hierüber einmal vernehmen: "Den Polen werde nie ein König gut genug sein, und wenn es auch ein Engel vom Himmel wäre; denn sie wollten immer einen haben, wie sie sich einen einbildeten und durch schön geschmückte Reden vormahlen liessen."

Maximillan besliss sich vor allen Dingen der Ordnung, und beobnehtete eine bestimmte Zeit bei allen seinen Geschäften. Er stand zur festgesetzten Stunde auf, verrichtete sein Gebeth und seine Geschäfte, ging dann zur Tafel, die immer sehr mässig bestellt war. Nach geendigter Mahlzeit blieb er meist noch eine Zeit lang bitzen, oder am Tische stehen, und gab Iedem ohne Unterschied des Ranges oder Standes freien Zutritt zu sich, Jeder durste ihm seine Bitte vortragen, und nicht selten entschied er darüber auf der Stelle. Hatte er nichts mehr zu thun, so ruhete er entweder ein wenig aus, oder ging im Garten spaziren. Bevor er zur Abendtafel sass, hielt er meistens Berathschlagungen über die Regierungsgeschäfte, liess sich die ausgefertigten Decrete und Besehle vorlesen, um sie unterschreiben zu können.

Kaiser Maximilian II, widmete täglich einige Zeit dem Gebethe und den geistlichen Betrachtungen, und schrich bei dieser Gelegenheit einige werkwiirdige Sprüche aus der heiligen Schrift oder der Moral auf einen Tisch hin, um sich derselben öfters des Tages hindurch zu errinnern. Diesen Tisch erbte sein Leibarzt Erato, und bewahrte einige der darauf geschriebenen Spriiche der Nachwelt auf, dergleichen sind: "Wenn Gott für uns ist, was ist wider uns? - 2, Wenn wir Gutes von der Hand Gottes empfangen, warum sollen wir nicht auch das Uible von ihr annehmen? - 3, Gott wird vorsehung thun. - 4, Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. - 5, Höre, sieh und schweig, wenn du in Ruhe leben willst. - 6, Wenn du alles verlierst, so trachte doch deinen guten Leumund zu erhalten. -

Es hatte ihm einer seiner Räthe, der sehr viel auf die Zahl sieben hielt, zu seinem siebenmahl siebenten Geburtstage Glück gewünscht, weil er dieses Stufenjahr des menschlichen Lebens glücklich erreicht hatte; Maximilian aber antwortete: Jedes Jahr ist dem Menschen ein Stufenjahr, und ich halte mich in jedem reif zum Sterben."

Er hatte auch beständig einen Todtenkopf bei sich gehabt, um sich seiner Sterblichkeit zu errinnern, diesen habe er auf allen seinen Reisen mitgenommen, und in einem verschlossenen Kästehen auf einem Pferde, das vor ihm hergeriten wurde, mitgeführt, um ihn stets im Gesichte zu haben.

Bei der römischen Königswahl seines Sohnes Rudolph kam man überein, einen neuen Reichstag zu Regensburg zu halten, dieser wurde jetzt um so viel nothwendiger, als die Türken sich durch Streisereien in Ungarn ankündigten. Maximilian kam zwar nach Regensburg zum Reichstage, aber am Schlusse desselben erkrankte er tödtlich. Sein Leibarzt Erato kündigte ihm seinen gefährlichen Zustand an; er vernahm diesen ohne sich darüber zu entsetzen, und schickte sich an zur Sterbstunde, blieb einige Zeit in Gedanken vertieft, und beschäftigte sich mit Betrachtungen der Gite Gottes. Es wurde ihm gemeldet, der Bischof von Wienerisch - Neustadt, Lamprecht Grüther, sci angekommen, ihn zu besuchen, und er liess ihn sogleich vorkommen; befahl ihm aber, von nichts anderem zu sprechen, als von den Leiden Christi. Der Bischof gelohte es, und las eine Rede von der Barmherzigkeit Gottes und der Erlösung des Menschengeschlechts durch Jesum Christum vor. Als er schon fast mit dem Tode rang, verlangte er, dass man ihm die Geschichte von der Himmelsleiter Jacobs und einige Stellen aus dem neuen Testamente vorlesen möchte : bei den Worten Christi: Niemand geht in den Himmel ein, ausser der von dort herkommt," versetzte er: "Und Alle, die an Christum glauben."

Bald darauf schloss er seine irdische Laufbahn, im Beisein aller deutschen Fürsten, (12. Oct. 1576) und hinterliess der Nachwelt" ein grosses Beispiel eines vortresslichen Regenten, daher auch Heinrich

III., König von Frankreich, von ihm sagte: "Er sei der einzige Fürst, welchem er zu gleichen wünschte, und der ihm aus allen am besten gesiel."

reloat, die Hernusgabe der Bisthimer Touls Metz und

Pallar. Biog

atos atoro Closell and the control of the sole of the sole of the sole

# dess, wenn Heinrich durch Deutschland seinen Weg seind: "Wenn Cott für und ist, und ist wider und? - 2, genommen hälte, lie andere deutsche Eursten würde. Wenn wir Gutes von der finnd Genes sangtangen,

# Militärisch - historisch - Streifzüge.

Militärische Belohnungen bei den alten Römern.

Wann die Römer einen Sieg gewannen, so begrüssten die Soldaten unter Freudengeschrei ihren Feldherrn mit dem Titel Imperator. Die Soldaten bekränzten ihre Spere so wie auch dessen Liktoren die Ruthenbündel mit Lorberkränzen. Der Feldherr sandte ein Schreiben mit Lorberzweigen umwunden an den Senat, ihm sein Glück zu melden, und trug auf einen Triumphaug an, wenn der Sieg bedeutend war. Nach dem Siege versammelte der Feldherr seine Truppen, und ertheilte öffentlich den verdienten Kriegern Belohnungen. Die höchste ehrenvollste Belohnung war die Bürgerkrone, ein Eichenkranz für denjenigen, welcher das Leben eines Bürgers gerettet hatte. Eine goldene Krone (Wall- oder Lagerkrone) genannt, erhielt der, welcher zuerst die Wälle erstiegen hatte, oder in das feindliche Lager eingedrungen war. Wenn ein Heer von einer Blockade befreit worden war, so gaben die Soldaten ihrem Befreier die Belagerungskrone (Kranz) die vom Grase aus dem belagerten Orte geslochten war. Wer zuerst die Mauern einer Stadt im Sturme erstiegen hatte, empfing eine Mauerkrone. Der Siegeskranz von Lorberzweigen wurde von den Feldherrn getragen, welche die Ehre eines Triumphs genossen.

Die geringeren Belohnungen für Tapferkeit waren ein schöner Spiess, eine Fahne an der Spitze einer Lanze, zierliche Armschienen, goldene oder silberne Halsketten von schöner Arbeit, reiches Pferdgeschirr und ähnliches mehr.

Ein Triumph war bei den Römern ein feierlicher Aufzug, in welchem ein siegreicher Feldherr und sein Heer durch die Stadt sich nach dem Capitol begahen; diess war die höchste Ehre, welche man im römischen Staate erlangen konnte, und war denjenigen Feldherrn höberrn Ranges, Dictatoren, Consule und Prätoren vorbehalten, welche durch schwer errungene Siege und ruhmvolle Thaten das Gebiet des Staates vergrössert, oter dasselbe aus drohender Gefahr befreit hatten. Der Triumphzug erhob sich vom Marsselde aus ausserhalb der Stadt, und ging durch die meisten öffentlichen Plätze Roms bis zum Capitol; die Strassen

waren mit Blumen bestreut und die Altare dampften von Weihrauch. Voran zogen die Musiker von mancherlei Art, die zum Opfer bestimmten Stiere folgten zu nächst; dann führten Wagen die dem Feinde abgenommenen Leute, nebst den Titcln der besiegten Feinde und ihren Abbildungen. Auf die Beute folgten die Gefangenen mit ihren Kindern und Gefolge; dann erschienen die Lictoren, ihre Fascen mit Lorbecren umwunden, nebst einem grossen Corps Musikern und Tänzern, dann folgte ein langer Zug von Personen mit Räucherwerk. Nun kam der triumphirende Feldherr im goldgestickten Purpurgewande, das Haupt mit Lorbern umkränzt, ein Lorberzweig in der Rechten, und in der Linken ein elfenbeinernes Zepter. Der Wagen, in welchem derselbe stand, war vergoldet, mit Elfenbein verziert und von vier weissen, neben einander gespannten Pferden oder bisweilen von Elephanten gezogen. Damit der Feldherr nicht übermüthig sein möchte, stand ein Scfave hinter ihm, der eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Krone in der Hand hielt, und ihm öfters ins Ohr rief: Bedenke, dass du ein Mensch bist. Er wurde von seinen Verwandten und einer grossen Menge Rürger, die alle weiss gekleidet waren, begleitet. Nach seinem Wagen folgten die Consule und Senatoren, und zuletzt kam die sigreiche Armee, mit Lorbeeren bekränzt und mit den Geschenken geschmückt, die ihnen ihre Tapferkeit erworben, unter Gesängen zum Preise ihres Anführers, in welchen die vorbeiziehenden Bürger einstimmten. Auf dem Capitolium angelangt, dankte der Triumphator öffentlich den Göttern für den verliehenen Sieg, liess die Opferthiere schlachten, und weihete dem Jupiter die Krone und einen Theil der Siegesbeute. Dann gab er gewöhnlich ein grosses Gastmal, und Abends begleitete ihn das versammelte Volk mit Fakeln und freudigen Zuruf nach Hause. H.

#### (Bestrafung der Feigheit:

Bei der Bestrafung und Beurtheilung der Verbrechen, gingen die Römer und Griechen sehr vorsichtig

zu Werke, insbesondere, wenn sie den Grundursachen, die sie erzeugt hatten, nachforschten, und dann vor dem Tribunale der Strafgerechtigkeit die Frage ausstellten, ob dies oder jenes Verbrechen mit dem Tode, oder mit einer öffentlichen Beschimpfung bestraft werden sollte? Dieser Vorsicht zufolge wurde unter ihnen nie ein Verbrechen, und wenn es von den schrecklichsten Folgen gewesen wäre, mit dem Tode bestraft, dass das Produkt der Feigheit gewesen war. Wer in ihrer Mitte sich das Brandmal einer feigen Memme, vorzüglich im Angesichte der Feinde, zugezogen hat, musste zur Strafe drei Tage lang mit Weibskleidern angethan, auf dem Markte sitzen. Die offentliche Schande, der er hier Preis gegeben war, sollte ihn für sein Vergehen züchtigen und bessern. Wie durch öffentliche Beschimpfung Schuldige der Feigheit auch in den spätern Zeiten unter den Deutschen und Franzosen und andere Nationen bestraft worden sind, davon liesert die Geschichte mehrere NOB LIBRIDITES Beispiele.

Im J. 1693 waren die Deutschen mit dem Franzosen in einen Krieg verwickelt, der dann nach vier Jahren durch den Rysswicker Frieden beigelegt wurde. Der Kommandant von Heidelberg vertheidigte seinen Posten gegen den Feind nicht so, wie er ihn als ein tapferer Krieger hätte vertheidigen sollen, und er wurde desshalb durch den Prinzen von Baden zur Verantwortung gezogen. Der Grund seines Vergehens, dass den Franzosen grosse Vortheile gewährte, lag in der Feigheit, die sich seiner bemeistert hat, als er ihrem Vordringen einen Krästigen Widerstand hatte leisten sollen. Der Prinz beharrte auf eine Bestrafung des Engherzigen, und diese bestand nun, nach dem von dem Kriegsrathe abgeschlossenen Urtheil in Folgendem: Der Muthlose Kommandant verlor seinen Adel und den deutschen Ritterorden, der ihn schmückte. Die letztere Würde benahm man ihm durch das Hinausstossen mit dem Fusse aus dem Hause. Dass der den Orden zu Heilbron besass, welche Handlung der jüngste Ritter vollzogen hat. Hierauf wurde er in Gesellschaft des Scharfrichters, auf einen Schinderkarn durch das ganze Lager geführt.

Nach dem Inhalte des Strafurtheils sollte er auch nach den Kopf verlieren, aber er wurde begnadiget, doch schnallte ihm auf dem Richtplatze der Scharfrichter den Degen ab, zerbrach denselben, und gab ihm dann mit den Stücken etliche derbe Streiche in das Angesieht.

Eine ähnliche Strafe seiner Feigheit wegen erlitt früher der französische Kapitän Fr..t. der die Würde eines Gouverneurs von Fonterabien bekleidete, als er diese Festung, ohne Schwertsreich, im J. 1523 den Spaniern übergeben hat. Der Kriegsrath verurtheilte ihn auch, dass er seines Adels und aller seiner Würden verlustig werden sollte. Das Strafurthetl an diesem feigen Mann wurde folgendergestalt vollzogen:

Fr. . t. musste sich in volle Kriegsrüstung werfen, als sollte er zum Kampfe gehen, so wurde er auf ein hohes Gerüst geführt, wo sich 12 Priester in Chorröcken befanden, die, nachdem ihm das Strafurtheil vorgelesen wurde, eine Todten-Messe zu singen begannen. Bei der Beendigung eines jeglichen Psalmes bielten sie inne, binnen welcher Zeit ein Waffenherold dem Sträslinge ein Stück von seiner Wassenrüstung abnahm. Bei dem Abnehmen eines jeglichen Stückes rief er mit lauter Stimme, z. B. des Helmes, dass ist der Helm des Niederträchtigen; des Degens, dass ist der Degen des u. s. w. Am Ende des letzten Psalmes übergoss man ihn ganz mit warmem Wasser, und liess ihn dann vermittelst eines Seiles von dem Gerüste herab. Jetzt wurde er auf eine Tragbahre gelegt, mit einem Leichentuche zugedeckt und in die Kirche getragen. Hier umringten ihn die 12 Priester wieder, und sangen den 109 Psalm ab. Wie der Psalm abgesungen worden war, war auch die Bestrafung zu Ende, und der Entehrte, verachtet von allen, durfte seines Weges gehen, wohin er wollte. M. 1.

#### (Die Schlachten der Alten.)

Einer jeden Schlacht in der Vorzeit gingen gewisse Ceremonien und Vorbereitungen voran, man fragte die Götter durch die Wahrsager um rath, brachte Opfer, hielt Anreden an die Soldaten u. s. w. Die Signale des Krieges waren das Blasen des Kriegslärms und die Entfaltung der Purpurfahne. Dabei sang man Kriegslieder und erhob das Kriegsgeschrei. Eine römische Legion bestand aus drei Linien. Die Fronte bildeten die Lanzenträger; hinter ihnen waren die Haupttruppen aufgestellt, welche sämmtlich aus alten ersahrenen Kriegern bestanden; die dritte Linie bildeten die Schwerbewassneten, welche lange Schilde trugen. Die erste Linie war eng geschlossen, die zweite war schon etwas offener, die dritte jedoch weitläufig. Konnten nun die Lanzenträger dem Angrif des Feindes keinen Widerstand leisten, so traten sie in die Hinterreihen der alten Krieger; nun wurde in Verbindung mit letzteren ein neuer Angriff versucht. Scheiterte auch dieser, so schlossen sich beide vereinte Glieder an die Schwerbewassneten und versuchten den letzten Angriss; wurde auch dieser zurückgeschlagen, so gaben sie die Schlacht verloren. Die neuern Kriegsgrundsätze kennen ein solches Einreihen einer Compagnie in die andere nicht; die Alten konnten sich jedoch keine andere Art, auf eine vortheilhaftern Weise Krieg zu führen, denken. Die Römer führten mit einer bewunderungswürdigen Gewandheit Manoevres dieser Art aus. In den spätern Zeiten wurde den drei Schlachtordnungen eine neue Gatttung Krieger zugefügt, es waren die Pfeilschützen und die Schleuderer, welcho eutweder das Vordertressen, oder beide Flügel bildeten. Sie begannen gleich den heutigen Tirailleurs, die Schlacht, und scharmützelten ohne eine scheinbar regelmässige Taktik mit den Vorderreihen des Feindes.

Wurden sie, was gewöhnlich der Fall war, zurückgeschlagen, so theilten sie sich und stellten sich an dem untersten Ende der Armeeslügel auf, oder sie bildeten im Hintertressen Nachhut, Sobald sie sich zurückgezogen hatten, machten die Lanzenträger einen wiithenden Anfall. Die Cavalerie war an beiden Seiten der Armee aufgestellt und hatte die Aufgabe, den in Verwirrung gerathenen Feind zu umringen; sie stiegen, wenn es die Noth gebot, sogar von ihren Pferden und fochten als leicht bewassnete Fusstruppen. - Die Hülfstruppen dienten bei den Römern zur Deckung der Hauptarmee. Andere, minder übliche Schlachtordnungen waren der Keil, der mit der Spitze, an welcher ein kühner und unerschrokener Krieger stehen musste, in den Dickicht des Feindes eindrang; war dieser Angriff gelungen und wankte der Keil nicht, so brach er durch, und der Feind des Römers war geschlagen; noch andere Formen der Schlachtordnung waren der Globus oder die runde Form; die forsex oder Scheerenform; der turris oder das längliche Viereck; die serra oder Sägenform.

In der Taktik standen die Griechen weit unter den Römmern, indem sie die ganze Armee in die Fronte ausdehnten und den Sieg oder Verlust von dem Erfolge eines Angriffs abhängig machten. Für den Cavaleriekampf hatten sie drei Formen von Schlachtordnungen, das Viereck, den Keil und den Rhombus oder das verschobene Viereck; letztere wurde zum Angriff, erstere zur Vertheidigung angewendet. Den Keil wendete man an, wenn man im Verhältniss, zum Feinde mehr Hände in Thätigkeit bringen wollte.

Die Römer hatten ihre bestimmten Tage (praeclaros dies,) an welchen ihnen das Gesetz einen Angriff gestattete; diejenigen Tage, wo dies unerlaubt und gesetzwidrig war, nannten sie dies a tri. Auch bei den Griechen waren Gesetze dieser Art eingeführt; so dursten die Athener erst am siehenten Tage nach dem Neumond ihr Heer in Schlachtordnung aufstellen. Lykurg hatte den Lacedamoniern das Gesetz vorgeschrieben, vor dem Vollmonde keinen Kampf zu beginnen. Bei den alten Deutschen fand das Gegentheil statt; während des Abnehmenden Mondes wurde keine Schlacht geliefert, und sie hielten es für eine Beleidigung der Götter, auch in der dringensten Noth von dieser Sitte abzuweichen; Julius Cäsar erzählt, dass er einen über die Deutschen erfochtenen Sieg nur ihrer Abweichung von der religiösen Sitte zuzuschreiben habe, welche Muthlossigkeit und Bangigkeit vor dem Zorne der Götter in ihrem Gesolge gehabt habe. Auch die Juden hatten ihre geheiligten Tage, an denen sie keine Schlacht lieserten; Jerusalem wurde am Sabbath genommen. Die Juden vertheidigten sich

zwar, jedoch mit dem entmuthigendsten Gedanken, die Rache Iehovahs nach sich zu ziehen. Kein Volk aber nahm von diesen geheiligten Tagen so wenig Notiz, als die Römer.

#### (Die Schlacht bei Platäa.)

Tode, oder mit einer öllentlichen Beschimpfung b

In der Ebene bei der bötischen Stadt Platäa in Griechenland lieferten die vereinigten Lacedämonier und Athener dem persischen Feldherrn Mordonius, den Xerxes nach der schimpslichen Niederlage bei Salamis (im J. 479 vor Christ. Geburt) in Griechenland zurückgelassen hatte, die denkwürdige Schlacht, welche in der Geschichte dem Namen "von Platäa" trägt.

Das persische Heer war ungefähr 300,000 Mann stark, mit ihm fochten viele griechische Völker, welche, aus Furcht vor der ungeheuren Macht der Perser, der Sache ihres Volkes untreu geworden waren. Das vereinigte Griechenheer war nur den dritten Theil so stark, aber desto mehr von muthiger Freiheitsliche entbrannt. Beide Heere lagerten zehn Tage einander gegenüber, ohne etwas auszuführen, da die Opferzeichen beiden Glück bei der Vertheidigung, Unglück für den Angrist verkündigten. Der Oberseldherr der Griechen, Pausanias, König von Sparta, hatte seine Lacedämonier den Verbündeten der Perser, die Athener aber, als mit der Kriegsweise der eigentlichen Perser besser bekannt, diesen entgegengestellt. Der feindliche Feldherr indess wollte die hochgepricsene Tapferkeit der Spartaner erproben, und ihnen den Kern seines Heeres, die Perser, entgegen setzen. Nach mehrerem Wechsel der Stellungen beiderseits, erreichten die Perser ihren Wunsch, ihre Kräfte und Tapferkeit mit dem Muthe und der Kriegskunst der Spartaner messen zu können. Mittlerweile hatte Mardonius mit seiner zahlreichen Reiterei die Griechen fortwährend beunruhigt, und ihnen die Zufuhr abgeschnitten. Um diesen Angrissen weniger ausgesetzt zu sein, machte nun das Griechenheer eine rückgängige Bewegung, eine seiner Absicht entsprechende Stellung einzunehmen. Als Mardonius den nächtlichen Abzug der Griechen ersuhr, hielt er es für seige Flucht. Immer hatte er gehört, die Spartaner seien die ersten Männer im Kriege, die nie aus der Schlacht entslöben, und nun sah er sie, wie er glaubte, furchteam entweichen. Sein Eigendünkel, der die Perser für die tapferste Nation der Welt hielt, nun noch mehr gesteigert, hiess ihn sogleich Befehl zur Verfolgung der Ausreisser geben. Im Sturmeslauf gings nun den Griechen nach; alle Obersten des persischen Heeres folgten dem Beispielo ihres Feldherrn, und jagten ohne Ordnung und Schlachtreihe, um nur die Griechen einzuholen und sie zu vernichten.

Dieser gewaltige Stoss traf zuerst die Spartaner-Fast unfähig, zu wiederstehen, schieken diese zu den Athenern um Hülfe. Diese aber vermögen selbst kaum sich des heranstürmenden Feindes zu erwehren. Gegensie rückten die griechischen Verbündeten der Feinde heran. Bei den Griechen galt es, Freiheit oder Tod. Tapfer gingen sie nun den wild Andringenden entgegen. Da gab es einen harten Kampf, zuerst um die Fechtschilde. Als diese gefallen waren, wurde der Kampf noch hitziger. An Kampfeslust und Muth standen die Perser den Spartarern nichts nach; allein sie waren unbeschildert, und dazu fehlte es ihnen an Geschicklichkeit, sie kamen ihren Gegnern bei Weitem nicht gleich an Kunst. So sprangen sie hervor, einzeln oder mehrere in einem Haufen, stürzen sich unter die Spartaner und wurden niedergemacht.

Da wo Mordonius selber stand, der von einem weissen Pferde kämpfte, da wurde es den Gegnern am schwersten. Um sich hatte er die tausend Besten, auserlesene Perser. So lange er noch am Leben war, wiederstanden sie, und machten viele Lacedämonier nieder. Als aber Mardonius fiel und der Kern des Heeres mit ihm, da erlagen die Uibrigen und wandten sich zur Flucht.

Leichter war der Kampf der Athener geworden, da die ihnen entgegenstehenden Griechen zum Theil mit wenig Eifer fochten, als gezwungene Bundesgenossen der Barbaren. Nur die Thebaner hielten ernstlich Stand. Doch auch sie nahmen bald Theil an der allgemeinen Flucht.

Die Perser hatten sich in ihr befestigtes Lager geworsen. Hier gab es noch einen heissen Festungskampf, den die Spartaner, desselben ungewohnt und unkundig, allein nicht zu beenden vermochten. Da endlich ziehen die siegenden Athener heran. Ihrer ausdauernden Tapferkeit muss bald der Widerstand weichen. Ein entsetzliches Blutbad ward nur unter den verwirrten und zusammengedrängten Persern angerichtet. Nur wenige entrannen dem allgemeinen Verderben; Griechenland war auf immer befreit. B. H.

### Die Rettungsschlacht bei Belegrad im Jahre 1456.

In der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts stand halb Europa in grosser Gefahr von den Türken unterjocht zu werden, und wurde durch den Glaubensmuth und die Krast zweier Männer gerettet. Das griechische Kaiserthum war vernichtet, immer weiter drangen die osmanischen Horden nach Westen vor, und kein Herrscher des Abendlandes zog ihnen mit einem gerüsteten Heere entgegen. Frankreich lag mit England im Kriege; Kastilien und Arragonien hatte Fehden unter sich und mit den Mauren in Granada; und in den nordischen Reichen kämpsten die Könige gegen die steigende Macht ihrer unruhigen Vasallen.

Auf dem Reichstage zu Regensburg stritten sich die Kurfürsten darüber: ob dem Erzbischof von Trier oder dem påpstlichen Legaten der Vorsitz gebühre — statt sich zu berathen, wie man am schnellsten ein ordentliches Kreuzheer auf die Beine bringen könne, um die wilden asiatischen Eroberer abzuwehren.

So standen die Sachen, als der Sultan Mohamed II. nach seiner Festsetzung in Constantinopel längs der Donau herauf einen Siegeslauf gegen das christliche Europa nahm, voll der stolzen Hoffnung auch den Kaiserthron des Abendlandes unter seine Füsse zu bringen. Den Ungarn, die der Sturm zunächst traf, blieb nichts übrig, als auf Gott und den Heldenarm ihres Statthalters Hunyades zu vertrauen — denn ihr König Ladislaus hatte das Reich verlassen. Der Ausgang des Feldzugs schien an die Behauptung Belgrads geheftet, welches der Sultan mit einem Heere von 160,000 Mann belagerte. Hunyades war mit der wenigen Mannschaft, die er zusammen bringen konute, dieser Uibermacht nicht gewachsen, und harrte vergebens auf Hülfe aus Deutshland.

Da erschien ein Bernhardiner Mönch, Johannes Capistranus mit einer Armee von einigen tausend Kreuzsahrern, die seine Beredsamkeit begeistert hatte. Es waren meist Landbewohner und Bürger mit Waffen, wie sie ihnen der Zufall in die Hand gegeben, mit Hacken, Spiessen, Dreschslegeln und Heugabeln aber ausgerüstet mit dem festen Willen: für den Glauben zu kämpfen, und wenn es Noth thut, für den Himmel zu sterben. Mit dieser auf Kähne gebrachten Schaar schlug Capistran, den Seinen in Kriegsmuth, wie im Gebethe voran am 14. Juli 1456 zuerst die türkische Flotte, welche Belgrad eingeschlossen hielt, und warf sich dann nebst Hunyades in die Stadt. Ergrimmt befehligte Mohamed sein ganzes Heer zu einem allgemeinen Sturme, aber als die wiithende Tapferkeit der Türken die Stadt schon genommen hatte, und am folgenden Morgen auch gegen das Schloss stürmte, wurden die Barbaren von den Kreuzfahrern mit einem Feuer - und Schwefelstrom empfangen, und micht bloss zurückgeschlagen, sondern verfogt, und aus der Stadt in ihr Lager zurückgetrieben.

Hier standen sie so gut verschanzt, dass selbst Huniades es nicht wagte, einen Angriff zu unternehmen, und bei Todesstrase jeden Aussall verbot.

Seine Krieger gehorchten, aber die Kreuzsahrer waren nicht zurückzuhalten. Allmälig entspann sich zwischen der Mauer und dem Lager aus einzelnen Kämpfen ein Tressen. Ansangs hatte auch Capistran zu wehren gesucht, aber plötzlich ergriss ihn unwiederstehlich Begierde, entweder die Märtyrer-Palme oder den Lorbeer des Sieges zu gewinnen. Einen Pilgerstab in der einen, ein Kreuzesbild in der andern Hand schritt er seinen Kriegern voran, von deren Lippen der einstimmige Rus: Jesus! ertönte, zuerst gegen eine Schanze, aus welcher ein hestiges Geschützfeuer unterhalten ward, dann gegen eine zweite, und

endlich gegen die dritte und stärkste. Als auch dieses Bollwerk genommen war, und die Türken in Haufen ihren Zelten zusichen, kam Hunyades mit der Reiterei den Kreuzsahrern zu Hülfe und drang mit ihnen in das Lager. Nach einem fürchterlichen Gemetzel wurde dasselbe mit allem Geschütz und aller Beute genommen, und kaum konnte Mohamed selbst, verwundet, mit den Uiberbleibseln seines Heeres nach Bulgarien entrinnen. Gegen 40,000 Türken bedeckten das Schlachtfeld.

An diesem Tage ist vornehmlich durch den heldenmüthigen Mönch der türkische Eroberungszug gebrochen, und Mohameds Macht auf viele Jahre geschwächt worden. Wäre damals die Christenheit in Bereitschaft gewesen, diesen Sieg zu verfolgen, so würde es leicht gewesen sein, die ganze türkische Herrschaft über den Haufen zu stürzen. Aber leider traten auch die beiden einzigen Männer, die zu dieser Zeit solch eines grossen Gedankens fähig waren, allzusrüh vom Schauplatze ab.

Eine fürchterliche Seuche rasste schon drei Wochen nach dem Siege den Helden Hunyades hin, und
zwei Monate darauf solgte ihm sein Freund Capistran ins Grab.

# Die Schlacht bei Mirchholm im Jahre 1605.

Sigismund III. seit 1587 König von Polen, wurde von den schwedischen Reichsständen im Jahre 1592 (nach dem Minscheiden seines königlichen Vaters) chenfalls zum Könige von Schweden erwählt. In Begleitung der polnischen Grossen und der katholischen Geistlichkeit, namentlich, der Iesuiten, eilte er über die Ostsee in sein Erbreich; aber seine Begleitung erfüllte die Schweden mit bangen Ahnungen, da sie als Protestanten eben keine grossen Freunde der Jesuiten waren, und durch ihr Erscheinen wahrzunehmen glaubten, dass es auf die Ausbreitung des katholischen Cultus abgesehen sei. Des Königs Oheim, Karl Herzog von Südermannland, welcher selbst 'nach dem Throne lüstete, wusste diesen bösen Ahnungen noch mehr Nahrung zu geben, und bewirkte durch Uiberredung und geheimen Triebfedern, dass der Reichstag zu Upsala schon im folgenden Jahre den Beschluss fasste, dass keine andere, als blos die evangelische Lehre in Schweden vorgetragen werden sollte. Diesen Reichstagsbeschluss musste Sigismund bei dem seierlichen Acte seiner Krönung (1594) beschwören. Wohl sah er bei dieser Gelegenheit, dass er es mit einem entschlossenen Volke zu thun hatte; verlor daher auch die lang genährte Hoffnung, in seinen sämmtlichen Stanten, wozu dermahlen nun auch Schweden gehörte, die einzig herrschend r. katholische Religion einzuführen. Diess und die Missbilligung seiner man-

nigfachen Einrichtungen verleidete ihn daher den Aufenthalt in Schweden, und kehrte nach seiner Krönung schnell nach Pohlen zurück. Die aufgeregten Gemüther suchte aber der Herzog von Südermannland, welchem nach der Abreise des Königs das Feld nun offen stand, noch mehr mit Missvergnügen zu erfüllen und den Samen der Unzusriedenheit allenthalben zu strenen. Hiebei wusste er sich auch die Gunst vieler Grossen zu erwerben, die nun vereint mit dem Volke ihm die Vertheidigung der schwedischen Rechte übertrugen. Schon im J. 1600 war hierüber der Krieg zwischen den schwedischen Reichsständen und dem König Sigismund ausgebrochen, aus welchen Karl den größtmöglichsten Gewinn zu ziehen wusste, indem auf dem Reichstage zu Norköping Sigismund. seiner schwedischen Königswürde förmlich entsetzt, dafür Karl, sein Oheim, Herzog von Südermannland zum König erwählt und im Jahre 1604 gekrönnt, von welchem Jahr auch der Krieg zwischen Polen und Schweden lebhaft geführt wurde.

Das abwechselnde Kriegsglück was beide Theile anfangs begünstigte, liess nun von der Ermattung des einen Theils, einen vortheilhaften Frieden für den Andern hoffen; und schon war wirklich Sigismund III. blos auf die Treue einiger polnischen Grossen beschränkt, als die polnische Nation diesen Krieg für eine Familienschde haltend, für solchen wenig Sympathie zeigte, daher seine Sache auch als aufgegeben hielt.

Der Herzog von Südermannland, nunmehr König Karl IX. landete mit etwa 15,000 Mann in Liefland und belagerte Riga (1605) welche Stadt für die Schweden nicht nur für die weiteren Operationen in das Innere des zu erobernden Landes, sondern auch als Ankerplatz für die zu übersetzenden Truppen, zur Anlegung von Magazinen, überhaupt als tüchtiger Waffenplatz gelten konnte, von grosser Wichtigkeit war. Diese zu entsetzen, überhaupht Liefland zu decken, ward von König Sigismund der sieggewohnte lithauische Feldherr Karl Chodkiewicz mit einer kleinen Schaar von kaum 3,400 Mann, grössthentheils ans Reiterei bestehend, entsendet. Sobald nun König Karl IX. im Lager vor Riga benachrichtigt wurde, dass Chodkiewicz heranziehe und schon bei Kirchholm (einem eine Marschstation von Riga entfernten Orte) stehe, wollte er einen Theil des Belagerungsheeres zur Bekämpfung dieser Schaar entsenden, er selbst aber die Belagerung von Riga fortsetzen. Nicht derselben Meinung waren seine in russischen und liesländischen Kriegen ergrauten Generale, welche die Tapferkeit und die Künheit der Polen und Lithauer aus den fruheren Feldzügen noch im frischen Andenken vor der Seele schwebte, und nun, einen Chodkiewicz! an ihrer Spitze hatten, der den Sieg schon verloren gegebener Schlachten dennoch an seinen Fahnen zu fesseln wusste. - Die Theilung der Armee mussten sie um

so mehr widerrathen, da sie nicht wussten, ob Chodkiewicz sich mit Friedrich Herzog von Kurland und dem Fürsten Radziwil, welche ihm ihre Hilfsvölker zuführen sollten, schon vereinigt habe oder nicht. Ist Chodkiewicz allein, so könnten sie mit der grössten Wahrscheinlichkeit hosen, ihn zu vernichten; ist er aber mit den andern vereinigt, so braucht es immer mehr als eines Theiles des Heeres, ihn zu üherwinden.

Aus diesem Ausgange müsste Riga, das dann auf keinen Ertsatz rechnen durfte, fallen, und man könnte sodann in das unvertheidigte Liesland weiter vordringen. Dem zu Folge entschloss sich Karl IX. die Belagerung Rign's aufzuhchen und den Polen entgegen zu rücken, wo er in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1605 die steilen Anhühen, so sich vor Kirchholm längs der Dzwina hinziehen, besetzen liess. Dort ordnete er sein Herr folgender massen: Im Zentrum die Muskatire und Lanzenträger mit dem sämmtlichen Geschütze von 11. Kanonen unter dem obersten Feldherrn Liedersohn, den rechten Flügel bildete die schwere Reiterei unter dem Grafen Mannsfeld, den linken die leichte Reiterei unter den Generalen Brandt, und als Reserve wurde die königliche Reitergarde aufgestellt, allwo sich der König selbst befand und die Schlacht von hieraus leiten wollte.

Aber auch Chodkiewicz, der einen Tag früher bei Kirchholm ankam, versäumte nicht eine Schlachtordnung aufzustellen — nnd wer hätte es glauben sollen, eine Angriffsweise! Er theilte seine geringe Schaar in drei Colonnen, welche sich durch kleine Zwischenabtheilungen mit einander verbanden; sämmtlich von erfahrenen, erprobten und den Tod nicht scheuenden Männern angeführt.

Im dichten Nebel hüllte sich der für Schweden und Polen gleich wichtige Tag (der 27. Sept.) ein, in der Zukunst Schleier lag die Entscheidung des blutigen Würselspiels. Schon im leichten Morgenstor begannen die Vorposten ihre Gesechte, die bis gegen Mittag erfolglos währten; gleichsam, als wäre man beiderseits eifersüchtig auf seine Stellung gewesen, da die Schweden nicht die Höhen, die Polen nicht die Ebene, für ihre vorzügliche Wassengattung so entsprechend, verlassen wollten. Ungeduldig harret Chod-Liewicz der herbstlichen Sonne entgegen, welche ihm Licht und Sieg bringen sollte. Der leichte Nebel wurde endlich von ihren milden Strahlen verscheucht und er sah eben das Eintressen des Herzogs Friedrich mit seinen 300 Reitern ihm zur Hilse, was den Muth seines kleinen aber muthigen Heeres gross belebte.

Mit der ihm eigenen Ruhe in Gefahren gab er endlich den Befehl, dass seine Vorposten, die mit dem Feinde seit dem frühesten Morgen kämpsten, eine scheinbare Flucht ergreisen, sich aber hinter den Collonnen wieder sammeln sollen. Diese scheinbare Flucht der tartarischen und polnischen Reiter verleitete die Schweden, von ihren besetzten Höhen in die Ehene

herabzukommen, um den schon vermeinten Sieg zu vervollständigen. Aber kaum erschienen sie in der Ebene, so liess Cchodkiewicz von allen Pauken und Posaunen das Zeichen zum Angriff geben, und unter dem lantem und oft widerholten Feldgeschrei "Jesus Maria" stürtzte sich Chodkiewicz mit Woyna, welch Letzterer die mitlere und stärkste Collonne führte, gerade auf das seindliche Zentrum, das ungeachtet des mörderischen Feuers sämmtlicher Geschütze, in der Fronte hart beschäftigt, von den Polen aber auch in den Flanquen genommen, bald geworfen wurde. Die Schweden, allenthalben von flüchtigen Reiterhaufen umschwärmt, von dem polnischen wenigen Geschütze kräftigst beschossen; während sie sich der Wirkung ihres eigenen gänzlich beraubt sahen, fingen den schon von Leichen besäeten Wahlplatz zu verlassen. Gleich einem wirren Knäuel, den zu entwirren nur ein Liedersohn fähig gewesen wäre, suchten sie ihre vorige Stellung, suchten von der königlichen Reitergarde Unterstützung, Befreiung wieder zu erlangen. Aber Liedersohn, der in den ersten Reihen seiner Schweden focht, wurde gleich Ansangs von einem Kurländer zusammengehauen, und mit ihm der Kern der angesehensten Offiziere. Zu gleicher Zeit stürzte sich Woyna mit einem kühnen Schwarm von Polen auf die königl. Reitergarde; diese stob aber aus cinander, bevor sie noch die scharse Lanze erreichen konnte. Nun war das schwedische Fussvolk gänzlich umzingelt, ohne Oberhaupt, ohne Führer, der Wüllkühr des Feindes preisgegeben. Chodkiewicz überliess nun die weitere Aufreibung desselben an Woyna, und stürzte sich mit einem kleinen Häufchen siegtrunkener Polen und Lithauer in die linke Flanke des schweren Mannsschlischen Reiterhaufens, der vom polnischen General Dabrowa zu wiederholten Malen, jedoch stets ohne Erfolg angegriffen wurde. Hatte Dabrowa auch nicht mehr erwirkt, als den Grafen Mannsfeld in seiner Stellung fest zu halten, so war diess für die Entscheidung der Schlacht von höchster Wichtigkeit, weil dadurch Mannsfeld dem angegrissenen Zentrum keine Hilfe leisten konnte. Dem vereinten Angrisse von Chodkiewicz und Dabrowa konnte nun der Mannsfeld'sche Reitertrupp nicht wiederstehen, seine Krieger sahen ihren Führer verwundet, den Herzog Friedrich von Lauenburg seine Künheit mit dem Tode büssen, das Zentrum gesprengtein panischer Schrecken ergrist ihre noch vor so kurzer Zeit standhaften Seelen, und süchtig wandten sie sich nach Riga, von wo sie gekommen waren.

Die Schlacht war entschieden, das feindliche Zentrum aufgerollt, die Reserve und der rechte Flügel in die Flucht geschlagen, und es war nur noch der schwedische General Brandt im Felde, der mit seiner leichten Reiterei gleich den Polen und Lithauern fechtend, wenn auch den Sieg nicht mehr entreissen, so doch den Flüchtigen einigen Schutz ge-

währen und die Ehre der sohwedischen Wassen retten konnte. Brandt, welcher zu Folge der Disposition den Polen in den Rücken fallen sollte, hatte Sapieha, welcher ihm gar zu schwach entgegengestellt wurde, bei dem ersten Angrisse zum Weichen gebracht. Aber Sapieha's Hause sich immer wieder sammelud, machte jeden Fussbreit des Terrains streitig, und obwohl er sich selbst nicht behaupten konnte, so brachte er in der Disposition der Schweden eine Aenderung zu Stande, von welcher Disposition sie mit Recht eine vortheilhafte Entscheidung des Tages hossen konnten. Sapieha theilte nämlich seine ohnehir schwache Schaar in mehrere Haufen, die abwechselnd wie ein Wetterstrahl auf die geschlossene Reiverei sielen, und eben so Pseilschnell davon jagten, um sich hinter ihren Brüdern zu neuen Angrissen wieder zu sammeln. Schon war Sapieha weit genug zurückgedräagt, um ihn blos mit einer Abtheilung zu beschäftigen, während Brand sich mit dem grösseren Theile in den Rücken der Polen wenden konnte, als mit einem Male das Schreckenswort "Radziwil sei da" seine Ohren beleidigte. Und wirklich sah er in der l'erne sich bewegende Truppen, die bei noch weite-1em Vordringen oder dem Angrisse in dem Rücken der Polen, seine linke Flanque rückwarts fassen könnten. Diese Truppen waren aber nichts anderes, als das durch Chodkiewicz eine Stunde Weges in jener Gegend, von woher man Radziwil's Hilfsvöker erwartete, aufgestellte Lagergesinde, das sich dem Scheine nach vorwärts bewegen sollte.

Noch hatte Brand keine Ahnung, dass der rechte Flügel unter Mannsfeld aus dem Felde geschlagen, und dass man im Zentrum bloss mit dem Morden beschäftigt sei. Mit sich selbst berathend, ob er seiner Disposition nachkommen, oder dem anrückenden Feinde, angeblich Radziwil's frischen Streitkräften die Spitze biethen solle, weckte ihn das grause Sturmgeschrei der Polen, welche unter Chodkiewicz und Dabrowa nach diesem noch ungeschlagenen linken Flügel der Schweden jagten. Diese nun zu schwach, diesem vereinten wüthenden Andringen ihrer Feinde zu wiederstehen, und von angeblichen Radziwil'schen Schaaren auch bedreht, suchten bald ihr Heil in der regellosesten Flucht.

Es waren drei heisse Stunden eines blutigen Kampfes, in welchen die entscheidende Schlacht bei Kirchholm geschlagen wurde, die in den schwedischen Annalen stets die Erinnerung von dem heroischen Charakter der Polen und Lithauer, den sie hier bewiesen hatten, sprechen wird. Das Schlachtfeld war bis auf die Entfernung von 1 ½ Meilen mit Todten und Verwundeten übersäet, deren man gegen 9,000 zusammenzählte, worunter man von den Polen, Lithauern und Kurländern nur einige hundert Todte und eben so viel Verwundete fand. Von den Schweden waren die Generäle Liedersohn, Stigel und der

Herzog von Lauenhurg, Schwiegersohn des Königs Karl IX., gefallen, Mannsfeld verwundet, Brandt, Stiwer und der Kanzler Wackebart gefangen. Die gesammte Artillerie, 60 Fähnlein und das ganze Lagergeräth verloren; und selbst der König fand seino Rettung blos in der Flucht; und da ihm zwei Pferde unter dem Leib getödtet worden, reichte ihm ein schwedischer Offizier Heinrich Wrede, sich selbst dem siehern Tode weihend, sein eigenes Pferd, auf dem er Leben und Freiheit davontrug. — Eingedenkt dieser schönen That, belohnte Karl IX. sonach seine Witwe und Kinder mit anschnlichen Gütern und seine Enkelin die Königin Christine erhob diese Familie auch in den Freihernstand.

Am Tage nach der Schlacht am 28. Sept. zog Chodkiewicz in Riga ein, wo er in seiner ungekünstelten Bescheidenheit nach seierlichen Lohgesango die gefangenen deutschen Hilfsvölker von den Schweden ausgeschieden und mit Reisegeld beschenkt in ihre Heimath abziehen, sämmliche Tode aber mit den ihnen gebührenden Ehren, die Offizire in Riga, die Söldner aber aus dem Schlachtselde, begraben liess.

Durch diese siegreiche Schlacht erwarb sich Chodkiewicz einen unauslöschlichen Ruhm, und seine hohen Feldherrntalente wurden von ganz Europa bewundert. Die meisten damaligen Fürsten beeilten sich, ihm hierüber ihre Freude und Achtung zu bezeugen, und namentlich der deutsche Kaiser Rudolph II. König Jabob I. von England, und Papst Paul V. beehrten ihn mit schmeihelhaft n Schreiben; ja selbst der entsernte persische Schach Abbas liess durch eine Gesandschaft den König Sigismund III. zu diesem bis nach Asien wiederhallenden Siege bekomplimentiren. X. Sch.

# Entsatz von Narva durch Karl XII. im Jahre 1700.

Im Spätjähre 1700 überzog der russische Zaar Peter I. nach erfolgter Kriegserklärung mit hunderttausend Russen die schwedische Provinz Ingermannland, und belagerte Narva, wo sich der schwedische General Horn mit kaum tausend Mann sechs Wochen hielt, ohne dass so ein ungeheures Heer die Stadt erobern konnte. Während der Zaar im befestigten Lager, über das der Herzog von Croi, ein Niederländer, den Oberbefehl führte, blos im Range eines suballernen Lieutenants die Belagerung betrieb, kam die Nachricht: "Der König von Schweden habe mit zweihundert Schiffen übers Meer gesetzt, und rücke zum Entsatz von Narva an Zaar. Zaar kam nur mit zwanzig tausend; aber beim Zaar ag die Uiberlegenheit bloss in der Zahl. Weit entfernt also, seinen jungen Feind zu verachten, bot er seine ganze Kunst wider ihn auf. Ohne hunderttausend Moskowitern zu vertrauen, nahm er sich vor, ihm noch ein anderes Heer entgegen zu stellen, und ihn mit jedem Schritt aufzuhalten. Schon waren vierzigtausend Mann aufgebothen, die von Pleskow her zu ihm stossen sollten. Er selbst beflügelte noch in Person diesen Zug, um den König zwischen zwei Heeren einzuschliessen. Nicht genug; 30,000 Mann aus dem Lager von Narva standen eine halbe Meile von dieser Stadt auf dem Wege, den der König von Schweden kommen musste. 20,000 Strelizen lagen noch weiter vorwärts auf demselben Wege; 5,000 andere bildeten den Vortrupp. Mitten durch alle diese Völker musste man ziehen, ehe man vor das Lager selbst kam, welches mit einem Wall und doppelten Graben befestigt war.

Karl XII. hatte zu Pernau, im Meerbusen von Sige, mit ohngefähr 6,000 Mann Fussvolks und etwas mehr als 4,000 Reitern gelandet. Von Pernau zog er eilig bis Reval von seinen Reitern und nur 4,000 Mann Fussvolks begleitet. So rückte er immer weiter fort, ohne seine übrigen Völker zu erwarten, und bald fand er sich mit nicht mehr, als den achttausend Mann, die er bei sich hatte, vor dem ersten feindlichen Posten. Ohne dass er ihnen Zeit liess, zu erfahren, mit welcher Handvoll sie es zu thun hätten, stürzte er sich auf einen nach dem andern hin. Die Russen glaubten ein ganzes Heer wider sich zu haben. Ihr vortrupp von 5,000 Mann warf sich beim Nähern der Schweden in die Flucht. Die zwanzigtausend, die hinter diesen standen, durch die Flucht ihrer Landsleute betäubt, widersetzten sich fast nicht; sie brachten unter die dreissigtausend Mann, die eine Stunde vom Lager hielten, Unordnung und Furcht, und der blinde Schrecken, der von Glied zu Glied lief, drängte sie, ohne dass sie zu den Waffen griffen, zurück zum Hauptheere. So wurden diese drei Posten in anderthalb Tagen eingenommen, und was man bei jeder andern Gelegenheit für drei Siege gerechnet haben würde, das hielt jetzt den Zug des Königs um keine Stunde auf. Er erschien dann endlich mit seinen von einem so langen Zuge müden achttausend Schweden vor einem Lager von hunderttausend Russen, das rundum mit hundert und fünfzig ehernen Feuerschlünden verschanzt war. Kaum hatten seine Truppen ein wenig geruhet, els er oline Redenken, den Befehl zum Angriff gab. Das Zeichen waren zwei Raketen, und der Schlachtruf die deutschen Worte: Mit Gottes Hülfe. Einer von seinen Befehlshabern stellte ihm die Grösse der Gefahr vor. "Was?" - sagte Karl. -- "ihr zweiselt noch, dass ich mit meinen 8,000 braven Schweden nicht 100,000 Russen schlage? Gleich darauf, da er besorgte, in diesen Worten möchte ein wenig Prahlerei liegen, ritt er zu demselben Befehlshaber hin. "Seid ihr denn nicht auch meiner Meinung? - fragte er - "Hab ich

nicht einen doppelten Vortheil über den Feind, dass er seine Reiter nicht gebrauchen kann, und dass in seiner eingeengten Stellung seine Uiberzahl ihm nur lässig ist? und bin ich also nicht in der That der Stärkere? - Der Befragte hütete sich wol. hierinn andrer Meinung zu sein, und Mittags des 30. November 1700 ging es auf die Russen los. Sobald das schwedische Geschütz in den Verschanzungen Lücken gerissen hatte, rückten die Schweden mit aufgepslanzten Stosseisen vor, hinter sich ein Schneewirhel, der den Feinden ins Gesicht schlug. Eine halbe Stunde lang liessen sich die Russen nieder hauen, ohne aus ihren Laufgräben zu weichen. Der König griff auf der rechten Seite des Lagers an, wo das Zelt des Zaars war. Er hoffte. diesen selbst zu tresfen; denn er wusste nicht, dass er den 40,000 Mann entgegen gereist war, die in kurzem eintresfen sollten.

Im ersten Feuer erhielt der König einen Flintenschuss in den linken Arm, der ihn aber nur leicht verwundete; sogar fühlte er im Gewühl nicht, dass er verwundet wäre und in einem Sumpfe den einen Stiefel verloren habe. Beinah in gleichem Augenblick ward sein Pferd unter ihm getödtet. Dem zweiten dass er bestieg, ward durch eine Geschützkugel der Kopf hinweggenommen. Er sprang gleichgültig aufs dritte. "Das Gesindel da macht, dass ich meine alten Künste versuchen muss, - war Alles. was er sagte - und so Fuhr er fort, zu fechten. und mit der nemlichen Geistesgegenwart seine Befehle zu geben Nach dreistündigen Gefecht wurden die Verschanzungen von allen Seiten überwältigt. Der König verfolgte den rechten Flügel der Feinde bis an den Navastrom mit seinem linken Flügel. wenn man anders ein Häuschen, von 4,000 Mann, das 50,000 an der Ferse folgte, so nennen kann. Die Brücke brach unter den Fliehenden; im Augenblick war der Strom mit Todten überdeckt. Die andern kehrten wie Verzweiselte zurück, ohne zu wissen, wohin. Sie fanden einige Hütten, hinter denen sie sich bergend, verzweifelt vertheidigten. Endlich ergaben sich ihre Feldherrn Dolgoruki und Golowie dem König, und legten ihre Waffen zu seinen Füssen nieder. Während sie ihm vorgestellt wurden, kam auch der Oberfeldherr des Heeres, Herzog von Croi, und übergab sich mit dreissig Befehlshabern.

Karl empfing diese so bedeutenden Gefangenen mit vieler Höflichkeit und Güte, behielt diese bei sich, und entliess die Andern und gemeinen Krieger entwaffnet nach ihrer Heimath.

Indessen zog die Nacht heran; der linke Flügel der Russen schlug sich noch; die Schweden hatten kaum 1,500 Mann verloren; 18,000 Russen waren in den Verschanzungen getödtet; eine grosse Zahl war ersäuft — dennoch waren ihrer noch ge-

nug im Lager, um die Schweden bis auf einen zu vertilgen: Aber nicht die Zahl der Todten, sondern die Betäubung der Uiberlebenden ist's, was Schlachten gewinnt. Karl XII. nützte den kleinen Rest des Tages, um sich des feindlichen Geschützes zu bemächtigen. Er stellte sich vortheilhaft zwischen dem feindlichen Lager und der Stadt. Hier schlief er, in seinen Mantel eingehüllt, einige Stunden auf der Erde, um beim ersten Strahl des Tages auf den noch nicht geschlagenen Feind losszustürzen. Aber schon mit der frühesten Morgenstunde, liess der General Weide, der erfahren hatte, wie gnädig der König die übrigen Feldherrn aufgenommen, und die Mannschaft zurückgeschickt habe, um dieselbe Gnade bitten. Der Sieger geboth: "er sollte an der Spitze seiner Völker zu ihm kommen und Waffen und Fahnen vor ihm niederlegen." Bald darauf kam Weide auch wirklich mit seinen 30,000 Russen. Sie zogen, Befehlshaber und Gemeinen, mit blossen Haupte mitten durch siebenhalbtausend Schweden. Die Gemeinen legten im Vorüberziehen beim König ihre Gewehre und Säbel, die Befehlshaber die Fahnen nieder. All die Tausende liess Karl über den Strom setzen, und nach der Heimath ziehen, ohne auch nur Einen zum Gefangenen zu behalten. Hätte er sie behalten, so würde die Zahl der Gefangenen wenigstens fünfmal grösser gewesen sein, als der der Sieger. - Reum und mehre vollen Aungle onland

Er zog nun siegprangend in Narva ein, von dem Herzog von Croi und den übrigen russis. Feldherrn begleitet. Diesen wurde insgesammt ihre Degen wiedergegeben, und da er ihren Geldmangel kannte, so schückte er dem Herzog von Croi 1,000, und jedem der übrigen Feldherrn 500 Dukaten zu. Diese Russen staunten über einen Edelmuth, wovon sie sich gar keinen Begriff machen konnten. Man entwarf sogleich in Narva eine Nachricht von dem Siege, um sie nach Stockholm und an die Bundesgenossen Schwedens zu schicken; aber Karl strich mit eigener Hand alles aus, was zu ruhmvoll für ihn oder zu erniedrigend für den Zaar war. Dennoch konnte seine Bescheidenheit nicht hindern, dass man in Stockholm mehrere Schaumiinzen zur Verewigung dieser seiner Thaten schlug. Auf einer derselben war ein Fussgestell gebildet, woran ein Däne, ein Pole (wahrscheinlicher ein Sachse) und ein Russe angekettet waren; auf der andern Seite erhub sich ein Herkules mit seiner Keule bewaffnet, unter seinen Füssen den Höllenhund mit den Worten: "Mit einem Hieb erlegte er drei."

Val

# Seegefecht der Engländer mit den Chinesen im Jahre 1842.

Unter den Seegesechten, welche in dem unlängst beendeten Kriege zwischen England und China statt fanden, wird von englischen Blättern eine Affaire hervorgehoben, in welcher sich das englische Dampfschiff Nemesis; befehligt von dem königlichen Marine-Lieutenant Hall, besonders hervorthat, indem es im Canton-Flusse mehrere chinesische Kriegs-Junken zerstörte, was die Bewohner des himmlischen Reichs mit nicht geringen Schrecken erfüllte.

Als der Commodor Sir J. Bremer die nöthigen Anordnungen getroffen, um sich der Chunepen-Forts. so wie des gegenüber liegenden, Tykok-too, zu bemächtigen, nahm die Nemesis nach Ausschiffung eines Infanteri-Regiments, gemeinschaftlich mit dem Schille Queen eine günstige Stellung unter der oberen Batterie ein und begann mit gutem Erfolg Bomben zu werfen, deren manche innerhalb der Mauern einschlugen, wodurch die englischen Truppen befähigt wurden, vorzurücken und Besitz zu nehmen, was sie mit vorzüglicher Tapferkeit ausführten. Sie segelten hierauf um die Spitze, um das kleine Fort zum Schweigen bringen zu helfen und ein Schauer von Kartätschen und gehackten Blei, womit sie dasselbe überschüttete, beschäftigte die Aufmerksamkeit des Feindes auf der Seeseite und gab so den engl. Truppen bessere Gelegenheit einzudringen und jeden Widerstand zu beseitigen. Hiermit fertig richtete die Nemesis ihren Angriss gegen die Kriegs-Junken, welche an der Mündung, eines kleinen Flusses vor Anker lagen, und begann, als sie sich ihnen his auf ungefähr 500 Schritt genähert hatte, ein hestiges Feuer auf die vier grössten derselben, welches von ihnen erwiedert wurde. Die erste Congrev'sche Brandrackete, welche sie gegen den Feind schleuderte, zündete sogleich und bewirkte das Auffliegen einer der grössten Junken sammt ihrer Mannschaft. Die anderen wurden bald znm Schweigen gebracht, und gleich darauf eine geentert und eine andere in Brand gesteckt. Alle, an Zahl elf, flogen auf, sobald das Feuer ihre Pulvervorräthe erreichte, und wurden somit völlig zerstört.

Die Nemesis segelte hierauf fluss aufwärts bis zu einer Stadt, zum nicht geringen Erstaunen der Einwohner und nahm hier zwei Junken weg, welche vor Anker lagen, ohne Schuss zu thun oder zu erhalten.

# Patriotismus und Tapferkeit der Brüner Studenten während der Belagerung von Brün durch die Schweden im Jahre 1642.

Bei vielen Gelegenheiten, wo das Vaterland in Gefahr gewesen ist, hat die studirende Jugend im österreichischen Kaiserstaate heroische Beweise ihrer Liebe zum Monarchen und Vaterlande gegeben; auf den ersten Ruf hat sie oft die Waffen ergriffen, sich in die Reihen der Kämpfer gestellt, und Blut und Leben geopfert.

För immer wird der Muth und Tapferkeit der Wienerstudenten während der türkischen, und der Prager Studenten während der schwedischen Belagerung gerühmt. Auch die neueren Kriege liefern eben so rühmliche Thatsachen. Als im Jahre 1797 die Franzosen sich Wien naheten, und alles, was wehrfähig war, zu den Waffen griff, bildeten die Studenten ein eigenes Corps, bewaffneten sich, und zogen gegen den Feind. Der kurz darauf abgeschlossene Friede verhinderte, dass sie ihren Muth und ihre Tapferkeit nicht an dem Feinde bewähren konuten. Einige Jahre später als der Feind Bühmen bedrohete, traten die Prager Studenten auf den Kampfplatz, bereit, mit Blut und Leben Monarchen und Vaterland zu vertheidigen.

Gleicher Moth und gleiche Vaterlandsliebe beseelten die Studierenden in andern bedrohten Städten in den vorigen und neueren Zeiten. Hiervon ein Beispiel, was die Studenten in Brünn in den vorigen Zeiten geleistet haben, wie bereitwillig sie ihr hoffnungsvolles Leben hinopferten, als man ihres Armes

bedurste.

In dem dreissigjährigen Kriege, als am 15. Junius 1642, die Festung Ollmütz dem schwedischen Generale Torstensohe in die Hände gefallen, war in ganz Mähren Brünn die einzige Stadt, welche dem Feinde noch Widerstand leistete. Ein Heldengeist hatte damahls alle Bewohner Brünns, selbst die studirenden Jünglinge dieser Stadt ergriffen. Torstensohe drohete, einen Streifzug nach Brünn zu machen. Schnell wurden alle Vorkehrungen getroffen, um den Feind nachdrücklich abzuwehren; die Stadt wurde mit Schanzen umgeben, und die wehrhaften Männer zu den Waffen gerufen. Die Gymnasial-Schüler griffen nach ihren Kräften bei der Schanzarbeit zu. Es erging von dem Commandanten der Stadt, dem Obersten Rattnit de Souches eine Aufforderung an die Iesuiten, welche die Vorsteher und Professoren der Lehranstalten waren, alle wassensähigen Mitglieder ihres Ordens wehrhalt zu machen. Dieses geschah, aber zugleich schlossen sich 100 Stundenten freiwillig an dieselben an, und liessen sich zu allem gebrauchen, wozu sie der Commandant besehligte. Die Schanzarbeiten dauerten fort; die Studenten halfen sie verrichten, ühten sich aber zugleich in den Waffen, so dass sie sich nach und nach zu vollkommenen Kriegern bildeten. Der Unterricht in den Schulen hörte desswegen nicht ganz auf, wo sie freie Zeit hatten, fanden sie sich bei demselben ein.

Endlich, Anfangs Mai 1645, nahete sich das Kriegs-Ungewitter-Torstenshohe zog mit seiner wilden Reiterei gegen Brünn, und schwor derselben Verderben und Zerstörung.

Da that der brave und kriegsersahrner Commandant alles, was in seinen Kräften stand, die Stadt seinem Monarchen zu retten. Die Bürger unterstützten ihn auf alle Art. Schon lange hatte dieser wackere Offizier durch seine ausgezeichneten Kenntnisse und tiefe Einsicht die Achtung und das Zutrauen, so wie durch sein leutseliges Betragen die Herzen aller Bewohner Brünns sich erworben. Man vertraute auf ihn ganz, man gehorchte ihm blind, man ertrug alle Lasten und Beschwerden mit gänzlicher Hingebung, weil man unter der Leitung eines so biederen und umsichtsvollen Mannes auf baldige Erlösung hoffen konnte. Alle griffen auf sein Geheiss zu den Wassen, um jeden Angriss tapfer abzuschlagen; auch zu den Studenten sprach er ein gewichtiges Wort: »Es sei nun die Zeit gekommen, wo sie von ihrem Muthe und ihrer Gewandtheit in den Wassen einen nützlichen Gebrauch machen können. Der Feind nähere sich: jetzt fordere der Monarch vor allen treue Unterthauen, jetzt erfordern es das Wohl der Stadt und des gemeinsamen Vaterlandes, alle Streitkräfte zu verbinden, um dem Feinde mit Nachdruck entgegen zu wirken. Jetzt sei die günstige Gelegenheit vorhanden, wo sie dem Monarchen und dem Vaterlande ihre Liebe und Treue beweisen könnten."

Diese Worte entstammten die feurige Jugend, und ein Durst nach Heldenthaten regte sich in den jugendlichen Gemüthern. Mehr als siebenzig Studenten fühlten in sich Muth und Kraft genug, gleich altgedienten Kriegern die Wassen zu führen. Sie bildeten aus ihrer Zahl eine Cohorte, zwar gering an Mannschaft, aber gross an kriegerischem Muthe. Johann Stass wurde zum Hauptmann, Rudolph Rzikowski zum Lieutenant, und Johann Miska zum Fähnrich erwählt, denen alle übrigen willigen Gehorsam leisteten.

Nun thaten sie alles, was einem treuen Krieger zusteht. Sie besserten die alten Festungswerke aus, warfen Verschanzungen auf, bauten Batterien, zogen bei Tag und Nacht auf die Wache, hohlten vom Commandanten Befehl ein, und eilten mit dem-

selben von einer Truppe zur andern.

Den 3. Mai nahm die Belagerung ihren Anfang, den 20. August musste sie Torstensche aufheben. Innerhalb dieser sechzehn Wochen betrugen sich die Studenten wie altgediente Soldaten, wie Männer, die keine Gefahr scheueten. Utberall nahmen sie Theil am Gefechte, überall harrten sie mit Muth und Standhaftigkeit aus. Versuchte der Feind die Mauern zu besteigen, so wehrten sie ihn tapfer ab; wurden Ausfälle aus der Stadt gegen den Feind gemacht, so fochten sie als Helden: nicht die Wunden derjenigen, welche an ihrer Seite das Schwerdt der Feinde traf, nicht der Tod jener, die aus ihren Reihen fielen, nicht die Dauer und Anstrengung bei

7%

dem hartnäckigen Kampfe konnte ihren Muth erschüttern. Sie fochten für die gute Sache, für Religion, Monarchen und Vaterland, vertraueten auf den Gott der gerechten Sache, und bereiteten sich mitten im Kriegsgetümmel durch Religionsübungen zu dem schweren Kampfe vor. Sie wussten zu gut, dass alle Hülfe und Rettung nur von oben herab komme, und hatten ihr frommes Herz dorthin gerichtet. Oft traf man sie auf dem Wachposten bethend an, und obwohl der Tod alle Stunden vor ihren Augen stand, war ihr Gemüth doch heiter und ruhig.

Am 17. Junius machten 500 Mann der Besatzung einen Ausfall. Die Schweden, Sieger in so vielen Gefechten, und tollkühn durch das Kriegsglück, konnten dem Ungestümm der Belagerten, unter welchen die Studenten mannhaft fochten, nicht wiederstehen; sie verliessen eilig die Laufgräben, nachdem gegen 80 von ihnen getödtet, und 47 zu

Gefangenen gemacht worden waren.

Der Maria-Himmelfahrts-Tag am 15. August war besonders ein heisser Tag für die braven Studenten-Cohorte. Nachdem dem Feinde so manche Versuche misslungen waren, sich der Stadt und des Spielberges zu bemächtigen, beschloss er für diesen Tag einen allgemeinen Sturm. Während der ganzen Belagerung war den Studenten die h. Thomas Schanze, oder die Schanze am heutigen Landhause zur Vertheidigung anvertraut worden, und sie fochten in derselben wie die einstigen Spartaner, fest ent-

schlossen, zu siegen oder zu sterben.

Dieses bewährten sie besonders an diesem verhängnissvollen Tage, und hatten sich gegen die Gefahr durch Andacht, und Empfang der h. Sacramente, am Vortage gestärket. Als sie um vier Uhr des Morgens aus der Kirche, wo sie der Messe beigewohnt hatten, in ihre Schanze an diesem Tage zogen, donnerten ihnen 15 Feuerschlünde entgegen, die Grauen und Verderben um die Braven herum verbreiteten. Unaufhörlich wurde ihre Schanze beschossen, um die Mauern zu durchbrechen, über welche der Feind stürmen wollte. Das Feuer währte bis 6 Uhr Nachmittags fort; schon war die Brustwehr stark beschädiget, ein baufälliger Thurm zerstört, und zwei Oeffnungen in die Hauptmauer gewühlt, als der Feind mit grösster Erbitterung den Sturm begann, der aber an der beharrlichen Tapferkeit der Studenten scheiterte. Mit 14 Fahnen liefen die Schweden an die Schanze bei St. Thomas zwichen dem Holzthore und Thürel an. Schon kletterten die Stürmenden die Mauern hinan; doch die unerschütterliche Standhaftigkeit der Studenten warf sie tapfer zurück, und viele derselben, unter diesen drei Offiziere blieben todt auf dem Platze.

Nach gänzlich misslungenem Sturme hob Torstensohn die Belagerung auf, und zog am 23. August beschämt ab, nachdem er über 2,000 Tonnen Pulver für Geschütz und Miene furchtlos verbraucht und während der 16 Wochen, als er Brünn eingeschlossen hielt, bei 2,000 streitbare Männer verloren hatte. Torstensohe war so missmuthig über diesen misslungenen Angriff auf die Stadt, dass er seinen Offizieren gestand, er wollte drei Tonnen Goldes darum geben, wenn er diese Belagerung nie angefangen hätte.

Die Stndenten - Cohorte erwarb sich durch die muthige Vertheidigung der ihr anvertrauten Schanze einen ewigen Ruhm. Der nachmalige Kaiser Ferdinand III. würdigte ihre Verdienste durch ein eigenes Belobungsschreiben, und erhob jene, welche sich vorzüglich ausgezeichnet haben, in den Adelstand. Die Bürger bezeigten den Braven ihre Achtung dadurch, dass sie ihnen jene Schanze, welche sie so tapfer vertheidiget hatten, zum Unterhaltungsplatze schenckten. Daher sie noch heut zu Tage die Studenten-Schanze heisst. Der tapfere Vertheidiger der Stadt, Souches, rief noch lange darauf den Studenten, denen er begegnete, zu: "Sei mir gegrüsst, braver Student!"

### Tapferkeit der tyroler Bauern zur Zeit des spanischen Erbfolgekrieges im Jahre 1703.

Bekanntlich sind die herrlichen Thtaten, welche der Tyroler, Andreas Hofer, Sandwirth in Passeyr, aus Liebe für den Kaiser und seine Heimat, bei dem Einfalle der Franzosen in Tyrol im Jahre 1809 an der Spitze der Insurgenten, mit den Walfen in der Hand vollzogen hat. Ewig grünen wird sein Ruhm, und treue Kunde von seinem Patriotismus und dem edlen Bürgersinne, der ihn belebte, geben wird der spätesten Nachwelt, das zur Verewigung seines Nahmens in Innsbruck errichtete Denkmal. Um 106 Jahre früher, zeichnete sich ebenfalls aus der Mitte des Bauernstandes ein Paar Tyroler bei der Vertreibung des Feindes aus ihrem Heimathlande, auf eine ruhmwürdige Art aus. Die Namen jener edlen Männer waren: Christian Troyling und Martin Lanieger. Edwards an gillewiert method make 001

Es war im Jahre 1703 im Monate September, zur Zeit des spanischen Erbfolgekrieges, als die Franzosen im Bunde mit den Baiern, welche die gerechte Sache des römischen Kaisers, Leopold des Grossen, pflichtgemäss nicht vertheidigen wollten, unter der Anführung des Herzogs von Vendome in Tyrol einfielen. Sie setzten sich in der Stadt und in der Festung Rattenberg am Innflusse fest. Laut dem Eroberungsplan, den die eingedrungenen Feinde, um dem Kaiser und seinen Verbündeten zu schaden, entworfen hatten, würden sie das tyroler Land verwüstet haben; allein der Gewalt ihrer Verhee-

rungssucht widersetzten sich tapfer die von den genannten Patrioten angeführten tyroler Bauern. In grosser Anzahl herbeigeströmt, und mit verschiedenen Waffen versehen, versammelten sie sich vor Rattenberg, und griffen dort beherzt das feindliche Kriegsheer an. Troyling kommandirte die Bauerntruppen, und Laniger war der erste, der in dem unternommenen Sturme die Mauern der Festung erstieg. Der von den, von Patriotismus begeisterten Bauern gewagte Angriff, war von dem glücklichsten Erfolge. Die Franzosen sammt ihren Bundesgenossen den Baiern wurden hart geschlagen und ganz aus Tyrol vertrieben. Ihre hier erlittene Niederlage trug nicht wenig zu dem Unglücke bei, das sie im nächsten Jahr bei Hochstädt traf, als sie dort von dem Prinzen Eugen von Savoyen angegrilfen und besiegt wurden.

Das von den tapfern tyroler Bauern vor Rattenberg vollendete Heldenwerk, machte ein grosses Aufsehen. Als die Kunde davon nach Wien gedrungen war, wünschte man an dem kaiserlichen Hofe jene patriotisch-gesinnten Männer zu sehen und zu kennen, die so viel Muth, Kühnheit und Entschlossenheit hatten, ein reguläres und wohlausgerüstetes Kriegsheer anzugreifen und so zu schlagen, dass es vor ihren Waffen die Flucht ergreifen musste. Auf des Kaisers ausdrücklichen Befehl, musste sich nun Troyling nebst Laniegern und mehrere ihrer wackern Kampfgenossen bei Hofe einstellen.

Gross war der Jubel, mit welchem die Wiener die beherzten Vaterlandsvertheidiger in ihrer Stadt empfingen. Nebst der gastfreundlichen Aufnahme aber, welche die kühnen Wehrmäuner in der Residenz fanden, wurden sie auch noch sehr reichlich beschenkt. Troyling, als Anführer der Bauern, der an ihrer Spitze sich am tapfersten gehalten und durch sein kluges Kommando das Meiste zur Bekämpfung der Feinde beigetragen hat, hatte die Ehre, sowohl dem Kaiser als der Kaiserin und dem römischen Könige (Joseph) in einer besondern Audienz vorgestellt zu werden. Ferner wurde er von allen Ministern und jeglichen andern Grossen des Hofes eingeladen, prächtig bewirthet, und bei seinem Abschiede auf das reichlichste beschenkt. Mit der Bewunderung und Erhebung der Heldenmüthigkeit Troylings pries und rühmte man auch allgemein die grosse Vaterlands- und Fürstenliebe der Tyroler und ihre treue Anhänglichkeit an das Haus Oesterreich.

# Muthige Selbstaufopferung eines Constanzer Bürgers während des spanischen Krieges im Jahre 1552.

In dem Kriege zwischen Kaiser Carl V. und den Protestanten wurde die befestigte freie oberdeutsche Reichsstadt Constanz von den Spaniern unter dem General Vives belagert, welche bloss von der bewaffneten Bürgerschaft vertheidigt wurde.

An einem Feste, als die meisten Bürger in der Kirche waren, wurde die Ueberrumpelung der Stadt beschlossen. Unbemerkt rückten die Spanier gegen die auf der andern Seite des Rheins liegende, und durch eine Brücke mit der Stadt verbundene Vorstadt Petershausen an, und machten hier einen wüthenden Angriff. Ungefähr 200, Bürger, die in dieser Gegend wohnten, eilten herbei und wehrten sich tapfer, mussten aber der Uibermacht erliegen und

wurden bis auf Wenige niedergehauen.

Die Spanier griffen nun die Rheinbrücke an, wo sich ihnen die Bürger entgegen setzten, ihnen jeden Fussbreit streitig machten, und mit verzweifelter Tapferkeit fochten, weil hier die Stadt gerettet werden musste, da das Fallgatter am Thore durch Verrätherei unbrauchbar gemacht worden war. Persönliche Tapferkeit musste hier entscheiden, weil wegen des engen Raums nur Wenige neben einander fechten konnten. An der Spitze der Constanzer kämpste ein Bürger, über dem der Geist des Leonidas zu schweben schien, und der jeden Spanier, der sich ihm nahte, niederstreckte oder doch wenigstens lähmte. Leider hat die undankbare Geschichte seinen Namen der Nachwelt nicht aufbewahrt. Lange war es dieser Held allein, der den Ausgang des Gefechts ungewiss machte, bis endlich zwei der kühnsten Spanier einen günstigen Augenblick benutzten, ihre Wassen wegwarfen, und sein Schwerdt unterliefen, um ihn mit der Faust zu Boden zu werfen. Der edle Bürger, der den Augenblick, wo er sich ergeben sollte, und seine wenigen Waffenbrüder zurückgedrängt werden würden, so nahe sah, entschloss sich zu rascher That, umfasste die beiden Spanier und stürzte sich mit ihnen in den Rhein, wo sie den gemeinsamen Todt fanden.

Die übrigen spanischen Krieger staunten über diese grosse That, und die Constanzer wurden von einer so heldenmüthigen Begeisterung ergriffen, dass sie wüthend in ihre Feinde einstürmten und sie auch zurückwarfen.

# Heldenthat des k. k. österreichis. 33. Linien Infanterie - Regiments Graf Gyulai in der Schlacht bei Nervieden im Jahre 1793.

and formirted sich sand acity on Argriff anter dere

Am 18. März 1793 in der Schlacht bei Nerwieden, stand das öster. 33. Linien-Infanterie-Regiment, damals Graf Starray, nunmehr Graf Gyulai, bestehend aus zwei Bataillons, in der Armee-Eintheilung am äussersten rechten Flügel im ersten Treffen. Der streitbare Stand jener zwei Bataillons trotz der stärkeren Kompagnien der ungarischen Regimenter zu 180 Gemeinen, hatte gewiss nicht tausend Feuergewehre erreicht, da dieselben bereits in dem früheren Gefechte bei Aldenhofen gelitten haben. Einige Kompagnien des Freicorps Grün-Loudon hielten die Vorpostenkette vor dem Dorfe Orsmael, welche Letzteres von dem Oberst-Bataillon des Regiments Sztarvay besetzt war, und zugleich als Reserve für diesen Theil der Vorposten gelt.

Bei Beginn der Schlacht, wo der rechte Flügel des Feindes in Massen mächtig gegen den österreichischen, unter Kemmando des Feldzeugmeisters Grafen von Clerfait stehenden linken ankämpfte, und nur Geplänkel des linken feindlichen Flügels die Aufmerksamkeit der diesseitigen Truppen in Anspruch nahm, stand das Leib-Bataillon auf einer geringen, den Ort Orsmael beherrschenden Anhöhe mit vier, damals den Regimentern zugewiesenen, sechspfündigen Kanonen, 5 bis 6 Eskadrons Emerich Esterhazy Husaren in seiner rechten Flanke, ein Grenadier-Bataillon und das Kürassier-Regiment Nassau im zweiten Treffen als Unterstützung.

Gegen 10 Uhr Vormittags wurden die von Grün-London gebildeten Vorposten zurückgedrängt, der Ort Orsmael selbst angegriffen, und die Besatzung nach einer hartnäckigen Vertheidigung genöthigt, überwiegenden Kräften zu weichen. Hier fand Hauptmann Hoink, Kommandant der zweiten Division des 2. Bataillons des gedachten Sztarray Inf. Regiments, die Gelegenheit zu einer glänzenden That. Derselbe stellte sich, auf einer schmalen Brücke, zwei Musketen als Barierre gebrauchend, dem Andrange der zurückweichenden Leute entgegen, welche, einmal zum Stehen gebracht, den lauten Aufforderungen ihrer heldenmüthigen Vorgesetzten sogleich willig folgten, erneut auf die eines so schnellen Wiederangriffs nicht gefassten feindlichen Truppen stürzten, und solche zum Verlassen des Ortes zwangen, with respoint madesinage depired aid

Der französ. General Miranda setzte seine ganze Division gegen diesen Theil der öster. Position erneut in Bewegung. Truppenmassen von 8 bis 10,000 Mann rückten vor, eroberten endlich Orsmael, und formirten sich zum weiteren Angriff unter dem Schutze von 16 Kanonen.

Was unter solchen ungünstigen Umständen seindlich überwiegender Kräste geschehen konnte leistete die öster. ausgezeichneten Artillerie. Die vier Diesseitig sehr gut plazirten Geschütze wurden mit vieler Ruhe und Sicherheit bedient; die Wirkung ihres Feuers war sichtlich; doch 16 Kanonen, darunter selbst schweres Geschütz, erstickten endlich jede Anstrengung. Der grösste Theil der Bedienungsmannschaft siel. Mehrere Offiziere des Regiments legten darauf selbst mit Hand an, und verrichteten Artillerie- und Handlangersdienste, um nur zu verhüten, dass sich

diese ausgezeichnete Wasse nicht zum Rückzuge gezwungen sahe. Aber Mangel an Munition erhöhte noch das Schweigen dieser Lage, da, ausser wenigen Kartätschenpatronen jene der Kugeln bereits gänzlich verschossen waren.

Unter diesem, alles Entgegenstehende vernichtenden Artillerieseuer rallirten sich die Truppen, und es muss bei dieser Rallirung ein besonderer Vorsall eigends hervorgehoben werden, dass nämlich im Gewühl des Rückzugs aus dem Dorse Orsmael das aus dem Orte hart zurückgedrängte Oberst-Bataillon sich auf dem rechten Flügel des Leib-Bataillons zu sormiren und auszustellen begann. Diese ungewöhnliche Formazion auf dem ihnen nicht nach dem Exerzier-Reglement bestimmten Flügel, genirte Chargen und Mannschaft so sehr, dass das Bataillon sich veranlasst fühlte, unter einem hestigen rasirenden Kanonenseuer, hinter der Front des Leib-Bataillons sich herum zu ziehen, und nach gewohnter Weise an dessen linken Flügel zu sormiren.

Während dieser, wie sich denken lässt, etwas tumultarischen Wiederformirung des linken Flügels gewann der Feind Terrän, und rückte immer näher. In diesem kritischen, höchst gesahrvollen Momente erschien der Flügel - Adjutant Major Graf Merveld, beordert, sich über den Gang des Gesechts die persönliche Uiberzeugung zu verschaffen, und fand zwei durch die Folge eines höchst mörderischen Kampfes geschwächte Bataillons einer überlegenen Streitmacht entgegen, doch mit dem sesten Willen bescelt, nur mit ihrem gänzlichen Untergang diese für die Erhaltung des rechten Flügels so. wichtige Position sich entreissen zu lassen. Der Oberst des Rigiments, von Grueber, umgeben von der Elite seines Offizierkorps vor der Fronte, hielt nur noch durch moralischen Impuls die ihm zugetheilten vier Geschütze, welche, zwar zum Schweigen gebracht, doch mit Kartätschen geladen, den letzten Moment des Sturmes, mit dem sesten Entschlusse, sich bis auf das Aeusserste zu vertheidigen, erwarteten: Der würdige Kommandant des Regiments verbürgte sich gegen den Flügel-Adjutanten für die standhalteste Behauptung der von seinem Regimente eingenommene Stellung, und ersuchte, nur so schnell, als möglich dem Geschütz-Munizionsmangel abzuhellen; worauf Graf Merveld eilends schied, und auch in kurzer Zeit seiner Zusage entsprach. Aber mitlerweile drängte eine allgemeine Vorrückung der feindlichen Massen den Moment der Entscheidung. Immer näher rückte der Feind heran. Die Bataillons wurden durch heftiges Kartätschenseuer im vollsten Sinne des Wortes gelichtet. Alles an und um Geschütze, welche, als letzte Anstrengung, die feindlichen Truppen beschossen hatten, war vernichtet. Doch ohne zu wei-

chen, sah Jeder seinem sicheren Untergange entgegen. dor datardem eleked, gehanled elacit tob

Da brachte auf einmal, wie von einem höheren Geiste beseelt. Offiziere und Manuschaft in den Anruf des ungarischen Wortes: raita! (darauf!:) aus, und stürzten wie eine der Vernichtung geweihte Heldenschaar, ohne einen Schuss zu thun; mit gefälltem Bajonette, auf die ganz unverhältnissmässig überwiegenden feindlichen Truppen. Dieses durch allgemeine Begeisterung gehobene Eindringen in einem Momente, wo die eigene Vernichtung nicht mehr zweiselhast war, machte die feindlichen Massen stutzen, und nach Aussage später gefangener Chargen und Soldaten, waren sie zweifelhaft, ob dieses schnelle Vorrücken einen Angriss oder eine Uibergabe sein sollte; deun eine Attake solch geringer Kräfte schien ihnen kaum möglich. — Doch in wenig Momenten bewiesen Bajonnette und Kolben den Ernst des Sturmes.

Solch begeistertem Kampfe konnte nichts widerstehen. Die feindliche Artillerie, sechzehn Kanonen, mehr als ein Drittheil noch geladen, fiel augenblicklich den braven Ungarn zur Beute, und wie vom panischen Schrecken ergriffen, entsloh die feindliche Infanterie. Hingerissen von der Tapferkeit ihrer Landsleute, attakirten die Husaren vou Em. Esterhazy die feindliche Kavallerie, warfen solche, und einer der schönsten Siege wurde auf diesem Flügel der Schlachtlinie erkämpft.

Es mögen hier die Namen folgender Ober- und Unteroffiziere genannt werden, welche zwar bei jeder Gelegenheit mit immer gleicher Hingebung ein leuchtendes Beispiel für ihre Untergebenen waren, doch hier in dem Falle jeder Einzelne als Held erschien. Die Majors Berge und Baron Malowetz, Hauptmann Munkatsi, Oberleutenants Schwab, St. Ivani, Graf Trautmansdorf, Fähnrich Supanchich, k. k. Kadet Mali, Feldwebels Piffko, Simon, Tot und Kotschner. Mehr als dreissig goldene und hundert und zwanzig silberne Medaillen wurden den Tapleren des Regiments Sztarray Zuerkannt.

-nik adam andsin kasil lamahawili Mil. Zeitsch.

#### Augenblicken im Rücken der Preussen. Der Boden Der überfall bei Halberstadt: durch den russischen General Tschernischef. a stürzte sich Prinz

terscheiden, und der Deiny befend sich in mehreren

Der General Tschernischef, einer der ersten russischen Reiter Anführer, müde der Unthätigkeit an der vor jedem Angriff gesicherten Niederelbe, angewiesen, dem Feinde auf alle mögliche Art Abbruch zu thun, beschliesst, einen glänzenden Streich auszuführen. Lüstern ist er nach dem französischen Artilleriepark, der zu Halberstadt, wie ihm getreue Kundschafter melden, angekommen, geht am 28. Mai

1813 mit zwölfhundert Reitern bei Ferchland über die Elbe, legt in 24 Stunden zwölf Meilen zurück, marschiert in der Nacht vom 29. zum 30. und rückt am Morgen bis zu dem ersten Wegzollhause auf der Strasse von Halberstadt nach Braunschweig vor. Als kluger Feldherr schickt er im Kosakenregiment gegen Aspenstädt, um die zur Unterstützung des Parkes etwa von Zilly und Dardesheim herbeieilenden französischen Truppen so lange aufzuhalten, bis der Uiberfall ausgeführt sein würde. Die übrige Reiterei vertheilt er in mehrere grössere und kleinere Schaaren, die sich alle gegen die nördlichen und westlichen Thore von Halberstadt hinziehen. Seine beiden Geschütze stellt er einige hundert Schritte von jenem Wegzollhause auf der Anhöhe auf die zwischen demselben und der Schlagmühle die ganze Gegend beherrscht.

Nicht ist es ihm gelungen, den Feind ganz unvorbereitet zu überraschen. Die westphälischen Gendarmen haben den General von Ochs, der in Halberstadt beschligt, schon am Abende des 29. von dem Heranziehen russischer Reiterei unterrichtet. Am 30. Mai um vier Uhr des Morgens sprengt eine Vedette, die in der Nähe des Wegzollhauses aufgestellt war, in aller Hast zurück, und seuerte zum Zeichen, dass die russische Reiterei sich nahe, die Pistole ab. Sogleich tritt das französische Fussfolk auf dem Burchardianger, wo der Artilleriepark aufgefahren war, unter das shmoher, bildet zwischen und vor den Geschützen, deren Mehrzahl es an der nöthigen Bedienung fehlt, kleine Vierecke.

Rasch sprengen einige russische Reiter, Tschernischef selbst unter ihnen, bis an den Anger heran. Der westphälische General ruft dem französischen Commandauten der Artillerie zu: »Kennen Sie denn ihre Feinde nicht?" worauf das Geschütz Kartätschenseuer giebt und die russischen Reiter umkehren. Augenblicklich antworten die zwei russischen Kanonen. Von allen Seiten umzingeln Tschernischefs Reiter den Park. Eine Abtheilung stellt sich hinter der hochliegenden Strasse auf; nur die Kopfbedeckungen sieht man hervorragen, es vermögen die Schüsse der Franzosen daher keine Wirkung zu thun. Der westphälische General schickt Fussvolk ab, die Russen aus dieser gefährlichen Nähe zu vertreiben; da sprengen andere im Rückhalte liegenden Reiter gegen dasselbe an, und es muss sich auf seine Geschütze zurückziehen. In diesem Augenblicke schlägt eine russische Kugel in einen Munitionswagen in der Mitte des Artillerieparkes, und mehrere Pulverwägen fliegen auf; Tschernischef benutzt den günstigen Moment: mit einem füchterlichen Hurrah stürzen sich seine Reiter von allen Seiten auf den Park, hauen nieder was sich nicht ergiebt, sprengen den Fliehenden, unter denen sich der westphälische General von Ochs befindet, unaufhaltsam nach und

verfolgen dieselben. Um halb fünf Uhr Morgens hat das Gefecht begonnen, um sechs Uhr sind sämmtliche Geschütze genommen, um halb sieben wird der westphälische General als Gefangener eingebracht. Vierzehn Kanonen, achtzig Pulverwägen, achtzig Pferde, tausend Gefangene fallen den Siegern in die Hände.

Nun schickt Tschernischef noch zwei Kosakenregimenter auf der Strasse vor, von woher der
französische General Stieze heranrückt. Diese beiden Regimenter mit dem schon früher abgeschickten, halten den Zahlreichen Feind auf, bis die eroberten Kanonen und Kriegsvorräthe einen hinreichenden Vorsprung auf dem Wege, wo sie abgeführt
werden, erlangt haben. Dann folgt ihnen Tschernischef mit allen seinen Streitkräften, und gelangt
mit der reichen Beute glücklich auf das rechte Ufer
des Elbstromes.

Die französische Colonen aber rückten in Halberstadt mit klingendem Spiele ein, als wären sie die Sieger des Tages gewesen! Sp.

# Erster Feldzug des Fürsten Carl von Ligne, nachmaligen k. k. österreichischen Feldmarschall.

Fürst Carl von Ligne im Jahre 1755 als Hauptmann in österreichische Dienste im Regimente seines Vaters des k. k. Feldmarschalls Claudius de Ligne eingetretten, machte im Jahre 1757 seinen ersten Feldzug gegen Preussen.

Die erste Schlacht welcher er beiwohnte, war die berühmte Kolliner Schlacht am 18. Juni 1757. Sein Regiment stand die Nacht durch im Dorse Podhorz unter Gewehr. Mit Tagesanbruch folgte man den Preussen, die seit zwei Uhr Nachmitternacht in Bewegung waren, über Planian längs der Heerstrasse. In der Schlacht war der Platz des Prinzen am linken Flügel der Reserve, welche bestimmt war, die ermüdeten Streiter des Vordertreffens, im Kampfe abzulösen. Da diese ausser dem Bereiche des Kleingewehrfeuers war, so feuerte der thatenlustige junge Prinz eine Kanone nach einem dichten Haufen Feinde, welche er jenseits des Berges auf einem kleinen Hügel gewahrte, ab. Dort soll König Friedrich II. bis zu dem Augenblicke, als er selbst seine Reiterei zum Angrisse vorsührte, gehalten haben. sildanna massib all madeix sollens

Um halb neun Uhr Abends wurde das Bataillon, bei welchem sich der Prinz befand, vom General-Adjutenten Hönig zur Unterstützung der Grenadiere, welche den Feind zu verfolgen hatten, herbeigezogen. Man kanonirte ihn mit Erfolg, und Ligen Infanterie endigte die Schlacht um halb zehn Uhr auf dem erwähnten Hügel. Ein vorzeitiges Freudenfeuer der Truppen noch vor entschiedenem Siege,

in einem Augenblicke, wo sich alle Offiziere vor der Fronte befanden, kostete mehreren von ihnen das Leben. Durch einen glücklichen Zufall blieb der Prinz von diesem blutigen Siegesgrusse unbeschädigt.

Am 7. September dies. Jahres liess Prinz Carl von Lothringen den Holzberg bei Görlitz, welchen General Winterfeld mit den preussischen Grenadieren hesetzt hielt, angreifen. Die österreichischen Grenadiere, welche hier stürmten, verfolgten, vom Uibermass des Muthes hingerissen, mit zu weniger Vorsicht und in zerstreuter Ordnung. Der Feind sammelte sich, rückte entschlossen an, der Sieg wankte. Die nachrückenden Bataillons Ligen, Sachsen Gotha und Arberg fesselten ihn an die kaiserlichen Fahnen. Es war ein schöner Anblick, diese braven Wallonen mit gefälltem Bajonnet, ohne einen Schuss zu thunden Berg hinanstürmen zu sehen. Auf der Höhe empfingen sie die preussischen Regimenter Mannteufel und Treskow mit einem mörderischen Feuer. Winterseld, der sie mit dem Muthe der Verzweiflung vorführte, siel an ihrer Spitze. Wie Ebbe und Fluth die Wogen der stürmischen See bald vor und bald rückwärts drängt, so hier der Kampf die muthigen Streiter, deren ersten Glieder einander so nahe gerückt waren, dass sich ihre Bajonette beinahe kreuzten. Ligen, um sich jedem Rücktritt seiner Compagnie entgegen zu stemmen, bildete mit seiner und seiner Offiziere und Unteroffiziere Partisanen rückwärts derselben einen Schranken. Die Leute standen mauerfest; der Kampf ward äusserst ernsthaft und um so mehr gefährlicher, als auch im Rücken das Feuer des nachrückenden kaiserlichen Regiments Platz, die Mannschaft verwundete und tödtete. Die Feinde gaben aus Baraken, Zelten und Küchen ihres Lagers, deren sie sich gleich Schutzwehren bedienten, volle Lagen auf die Kaiserlichen. Die Nähe des Feners machte es nur um desto verheerender. Die ältesten Kriegsgefährten Ligne's waren gefallen, beinahe alle Offiziere verwundet. Bald waren Freunde und Feinde bunt unter einander gemengt, der dicke Pulverdampf liess nichts mehr unterscheiden, und der Prinz befand sich in mehreren Augenblicken im Rücken der Preussen. Der Boden war mit Todten und Verwundeten bedeckt, Gräben und Gruben des Lagers erschwerten das Vorrücken. Der Kampf wurde ungewiss. Da stürzte sich Prinz Ligne unter dem Zurufe: »Wallonen fällt das Bajonet, hoch lebe Maria Theresia!" mit seinem Lieutenant und einem kleinen Haufen Mannschaft von Ligene und Sachsen Gotha mitten in den Feind, der nun wich. Die Tapfern eroberten zwei Fahnen, und drangen bis zum Dorfe Moys vor. Hier sammelte und ordnete sie der Prinz und führte sie, um nicht von feindlicher Reiterei in der Fläche überfallen zu werden, zu dem Rest ihrer Bataillone, welche am Fusse des Berges aufmarschirt waren, zurick. Im Rückwege nahm er noch einen Hauptmann und 16. Mann vom Regi. Treskow gefangen. Die Hälfte des Bataillons von Ligen war vernichtet. Alle Offiziere bis auf ein Paar, deren Hüte und Kleider von Kugeln durchlöchert waren, todt und verwundet. Selbst im letzten Augenblicke des Sieges entging der Prinz, in dessen nächster Umgebung drei nach einander vom Feinde abgefeuerte Kanonenkugeln Mannschaft getödtet, und ihn selbst mit aufgeworfenem Erdreiche beschüttet, niedergeworfen halten, nur durch einen unendlich glücklichen Zufall dem Tode.

Mit Anbruch des nachfolgenden Tages wurde das Schlachtfeld und die eroberte Stellung den Kroaten überlassen, und der 23jährige Prinz ging zu einer andern Reeresabtheilung ab, mit der er der erfolgreichen Belagerung von Schweidnitz (4. November) und der Schlacht bei Breslau (22. Novb.) beiwohnte.

. A. d. B. Pierdes lat roth and gelb. die Rewal-

### Ausgezeichnetes Benchmen des Unterjägers Mäfer des 4. Jäger-Bataillons, am 9. Juli 1809.

fung des Mannes besteht aus einem Karabiner, einer

mit einem reichen, Shawl bofestigt wird, der Helm Das VI, öster. Armeckorps bildete bei dem Rückzuge der Armee nach Znaim deren Nachhut. Der Ort Hollabrunn wurde noch spät am Abend des 9. Juli von derselben harmäckig vertheidigt, nachdem der Kampf bereits am Vormittage begonnen hatte, und mehrere Sturme kräftig abgeschlagen waren. Der Feind hatte das Dorf mit Granaten in Brand gesteckt; doch wurde es erst mit einbrechender Nacht verlassen. Das V. Armeekorps, zur Ablösung des VI. und Uibernahme des Arriergarde - Dienstes bestimmt, hatte auf der Anhöhe rechts seitwärts der Chausse von Schöngrabern des 4. Jäger - Bataillon aufgestellt, von welchem eine Compagnie als Piket detaschirt war. Von dieser war der Unterjäger Käser mit 12 Mann zur Beobachtung des Feindes entsendet. Sobald er den Rückzug der össterreichischen Nachhut aus Hollabrun gewahrte, legte er sich mit seiner Mannschaft in Hinterhalt, liess einen Theil der seindlichen Vorhut vorbei, griff ihn dann plötzlich im Riicken an, erstach zwei feindliche Ofiziere, und brachte die Gegner so in Verwirrung, dass diese sich zurückzogen. Während dem stiessen 100 Mann vom Gradiskaner Gränz - Infanterie - Regimente zu dieser Jäger - Patroulle. Unverweilt führte sie Käfer, sammt seinen Jägern, entschlossen gegen den Feind, that demselben durch dieses herzhafte Benehmen bedeutenden Abbruch, und kämpste, bis die Dunkelheit der Nacht dem Gesechte ein Ende machte; wo er dann zur Kompagnie einrückte. Mil. Zeitsch. three Heranjagens, steht jedes Pferd auf den Com-

### Heldenthat des Husaren-Oberlieutenats Gräser bei Casa Brentina.

Der bei Monzambano stehende Feind hatte bereits am 10. Februar 1814 einen, wiewohl vergebenen Versuch gemacht, die auf den gegenüberliegenden Anhöhen aufgestellten Vortruppen der österreichischen Division Sommariva von dort zu vertreiben. Er unternahm am frühen Morgen des 11. aus dem dortigen Brüchenkopfe mit 4 Bataillons und 2 Eskadrons einen abermaligen Ausfall. Die links von Brentina aufgestellten Piketer des Warasdiner-Regiments mussten der Libermacht weichen, und gleichzeitig wurde auch die hierdurch in ihrer linken Flanke bedrohte, bei Brentina stehende Jäger - Division, nach hartnäckiger Gegenwehr, den von ihr besetzten Laufgraben zu verlassen genöthigt. Sie zog sich auf dierückwärtige, gleichfalls mit Jäger besetzte Anhöhe zurück. Jow diesen Mangschaft, wet North

Oberlieutenant Gräser, vom Regimente Stipsics Husaren, der mit seinem Zuge auf Vorposten stand, hatte kaum die Gefahr dieses Moments erkannt, als er, ohne einen Befehl dazu zu erwarten, sich alsogleich mit seiner Abtheilung, kein Terränhinderniss achtend, dem Feinde muthvoll entgegenwarf, den an der Spitze befindlichen Kommandanten niederhieb, und, vereint mit der indessen herheigekommenen Infanteric-Unterstützung, den Gegner über die Anhöhen hinab warf, und bis an den Brückenkopf verfolgte. Ein französischer Hauptmann und 40 Gemeine wurden gefangen. Das mit vieler Hartnäckigkeit geführte Gefecht hatte dem Feinde überdiess eine bedeutende Anzalil Todter und Verwundeter gekostet. - Obwohl Oberlieutenant Gräser im Kampfe eine starke Kontusion erhielt, focht er dennoch im dichtesten Gedränge, und würde, bereits vom Feinde umrungen, unsehlbar ihnen unterlegen sein, hätte nicht Korporal Manos, der seinem Oberlieutenant drohende Gefahr bemerkend, schnell einige Husaren gesammelt, sich mit ihnen bis zu ihrem Offizier durchgehauen, und diesen glücklich aus feindes Händen errettet. Die Relation des F. M. Lts. Sommariva über dieses Gesecht rühmt vörzüglich das ausgezeichnet tapfere Benehmen des Oberlieutenants Gräser und seiner Husaren, welches zur Günstigen Entscheidung wesentlich beitrug. Der Korporal Manos und Gemeiner Molnar wurden mit silbernen Tapferkeits - Medaillen belohnt. - Durch besondere Herzhastigkeit machte sich auch der erst vor kurzem als Rekrut zum Regimente gekommene, kaum achtzehn Jahre zählende, Gemeine Kovats bemerkbar. Er hieb einen feindlichen Infanteristen, der den Oberlieutenant Gräser durch einen Streifschuss verwundet hatte, in dem Augenblick nieder, als er mit dem Bajonette auf diesen Offizier losging. Einen französischen Tambour, der die Truppen durch fortwährendes

Sturmstreichsehlagen ermuthigte, versetzte er ein paar Säbelhiebe und nahm ihn gefangen. Mil. Z.

# (Oberst Skinners Reitercorps in Indien.)

Dieses merkwürdige indische Lanzenreitercorps, welches den Namen seines tapfern Führers trägt, wurde vor einigen Jahren unter andern von dem Major Archer und dem Capitän Th. Skinner folgend's geschildert.

"Dieses trefflich berittene und unvergleichlich exercirte Reitereorps ist mit Lanzen von ausserordentlicher Länge bewaffnet; es ist ungemein gewandt, und handhabt ausserdem einen Karabiner mit ausnehmender Fertigkeit. Als Beweis dieser ausgezeichneten Fertigkeit mag folgendes gelten.

Es wird eine Flasche auf die Erde gelegt: der erste beste Reiter von dieser Mannschaft, welcher aufgegriffen wird, sprengt aus einer gewissen Ferne heran, legt den Karabiner an den Zügel-Arm, neigt sich so tief als er kann herab, zielt, feuert, und trifft unter drei Schüssen sicherlich zweimal, indem er rechts von der Flasche vorüberjagt, dieselbe in der Mitte des Bodens.

Nicht minder ausserordentliche Dienste leisten sie mit der Lanze. So wird z. B. ein Zeltpslock mit aller Gewalt in den Boden hineingetrieben; der Reiter jagt in vollster Carriern an der linken Seite des Pslockes vorüber, und während des Vorüberjagens treibt er die Lanze in denselben, und zwar so, dass dieselbe augenblicklich durch die Hand gleitet, weil, wenn das nicht geschähe, der hestige Stoss ihn aus dem Sattel wersen würde, dann reisst er, und zwar wohlgemerkt, alles in einem und demselben Augenblicke, mittelst einer zugleich geschickten und krästigen Wendung der ehernen Faust, den Pslock aus dem Boden, und schwingtihn auf der Spitze seiner Lanze im Triumphe über den Kops!

Diese kühne und gewandte Reiterschaar leistete bei der berühmten Belagerung der indischen Festung Bhurtporn, welcher Festungskrieg seiner Zeit (1825) selbst in Europa so grosses Aufsehen erregte, weil gewissermassen das sein oder Nicht-Sein der brittisehen Herrschaft in Indien von dem Ausgange desselben abhing, grosse Dienste.

Oberst Skinner ist ein ausgezeichnet schöner Mann von echt kriegerischem Aussehen und stattlichen Anstande; er ist schwarz, d. h. von der indischen Sonne gebränet, und seinem Aussehen zufolge möchte man schliessen, dass er schon mehrere Generationen von seinem englischen Stammlande entfernt ist.

Dermahlen ist er schon ein ergrauter Krieger, welcher sich in seinem Dschaghier zu Belasporn einen herrlichen Ruhesitz bereitet hat; diennte in früheren

Jahren mit grosser Auszeichung in den Kriegen des Lords Lake und Hastings, und erhielt in neuerer Zeit wegen seines ausgezeichneten Benchmens den Bathorden. In seiner Jugend war er Partheigänger von mehr als einem einheimischen Hindu-Fürsten, und er bewahrt in seinen Erinnerungen eines vierzigjährigen bunten und wechselvollen Kriegsdienstes, einen Schatz anziehender Vorfälle und Ereignisse welche Stoff zu mehreren Bänden der anziehendsten Memoiren geben würden.

Die Uniform oder vielmehr das Costum dieses Reitercorps ist überaus malerisch. Es besteht beim Gemeinen aus einer langen Tunika von rothem Tuche, die mit schwarzen Pelzwerk verbrämt ist; gestepten Pantalons von Baumwollenzeuge, langen Stiefeln und einem schmucken Helm von Hellpolirten Stahl, der oben mit einer Arhre oder Aigrette versehen, und unter dem Kinn mit Kettehen geschnallt ist. Die Anschirrung des Pferdes ist roth und gelb, die Bewaffung des Mannes besteht aus einem Karabiner, einer Lanze und einem Säbel. Die Uniform der Offiziere und des Obersten selbst ist ebenfalls ungemein kleidsam und glänzend. Farbe und Schnitt der Tunika ist wie bei den Gemeinen, nur tragen sie über die Schulter eine breite gestickte Scherpe, welche um den Leib mit einem reichen Shawl befestigt wird, der Helm ist ausser der stählernen Aigrette, welche die Gemeinen vorn an der Spitze tragen, noch mit einem Busch von kurzen, schwarzen und weissen Federn. deren Spitzen mit goldenen Franzen verbrämt sind, geschmückt. Ein gleicher Federbusch prangt zwischen den Ohren der Rosse, welche ausserdem mit einem reichen Sattelschmuck von Getriebener Arbeit, und einer Reihe von Colliers aufgeputzt sind, wovon einige aus blauen Glaskorallen, andern von in Gold oder Silber gefassten Tingertatzen und andere endlich aus silbernen Schnüren bestehen. Uiber den Sattel ist eine reichgestickte und verbrämte Sammtschabracke gebreitet, vor und hinter dem Steigbiigelriemen hängen Büschel von herrlichen Schaurins herab, die wie bekannt aus dem Schweife des tibetanischen Büssels versertigt sind.

Dieses irreguläre Reitercorps hat viel von den Manövers der englischen regulärer Reiterei angenommen, seine ihm eigenthümliche Evolution aber, welche für das europaische Auge am anziehendsten ist, besteht in dem sogenannten Maratten - Angriff. Bei dieser Bewegung sprengt das gesammte Corps zwei Mann hoch in Schlachtlinie im Trabe oder kurzen Galopp vor, und sobald sie dem Feinde nahe kommen, öffnen sich die Reihen blitzschnell, und jeder Mann, ein wildes Gebrüll ausstossend, saust mit über den Kopf geschwungenem Säbel heran. Trotz der anscheinenden Unregelmässigkeit und Zersplittertheit dieser Angriffsweise und der pfeilgleichen Schnelle ihres Heranjagens, steht jedes Pferd auf den Com-

mandoruf, itali!" auf zehn Schritte von dem Commandirenden wie angewurzelt still. Diese mahratische Angriffsweise ist sicherlich ganz dazu geeignet, einem bereits wankenden Feinde Schreeken einzujagen, ihre phisische Wirkung auf standhafte und unerschroekene Truppen gleicht aber dennoch nicht an den enggeschlossenen, wohlcombinirten Angriffen europäischer Reiterei.

Schlüsslich kann man nicht umhin, auf die merkwürdige Achnlichkeit ausmerksam zu machen, welche zwischen dein Skiner'schen Corps und dem seiner Zeit, nähmlich im siehenjährigen Kriege so berühmten Schaumburg - Lippe - Bückenburgischen Carabiniercorps obwaltet, eine Aehnlichkeit die sich ledem, welcher die Beschassenheit und Einrichtung des letztern Corps aus der Düringger'schen Beschreibung kennen gelernt hat, aufdrängen muss. Dieses Carabiniercorps bestand aus einer Schaar der geübtesten und verwegensten Reiter, denen kein Hinderniss unüberwindlich sein durfte. Nie war es einem Carabinier erlaubt, abzusitzen, um einem Schlaghaum zu öffnen, sonder er musste darüber hinwegsetzen, mehrmals sehwamm das Corps in voller Ristung, - wenn gleich leichte Reiter, trugen Sie doch Kürasse - durch Wässer.

Beim Exerciren ging es gleich querfeldein, wie bei englischer Kirchturmjagd; der kekste, und gewandste, häufig voran. Die Reiter hatten ihre Pferde, welche anfangs nur aus schwarzen spanischen Hengsten bestanden, so in der Zucht, dass keines wiehern durfte. — Wo niemad die Lippeschen Reiter erwartete, waren sie da, auf die Zahl wurde nicht gesehen, vorpostengefechte, Uiberfälle waren ihre Sache.

"Wie müsste wohl so einem Graubarte vom Bückeburgischen Corps, von denen wohl manche noch am Leben sein möchten, als der Schiller'sche Wallenstein erschien, bei der Lesung oder Vorstellung des Lagers und vorzüglich des unnachahmlichen Reiterliedes zu Muthe sein? Ist es nicht, als ob einer von jenen kühnen beduinen – sehnellen bückenburgische Reitern dem grossen Dichter gesässen hätte."

B. H.

den Pring Ica

# (Die Panduren.)

rall you Cremona durch

Es ist irrig, wenn man sich unter Panduren einen eigenen Volksstamm denkt. Der Name dient bloss zur Bezeichnung einer Art Soldaten, und die heutigen Panduren in Dalmatien sind z. B. das Mittel zwischen der Landwehr und Gendemerie, eingeboren, ansässige Leute, die einzelne Militairdienste zu verrichten haben. Das erste historisch merkwürdige Auftreten der Panduren fällt in das Jahr 1742, wo Franz Freiherr v. d. Trenk, Besitzer mehrerer Herrschaften in Slavonien, als Friedrich II. in Schlesien einrüchte, der Kaiserin Maria Teresia anbot,

tausend Panduren auf eigne Kosten ins Feld zu stellen. Sie hatten rothe Kapuzen, wie die chemaligen Samitscharen, später rothe Kapuzmäntel, daher ihr Name; rothe Kapieiner, Rothmäntler. Trenk warb in Kurzen ein neues Corps, drang mit diesen bis an den Niederrhein und überall zeichneten sieh seine Panduren durch Muth, aber auch durch rohe excesse aus.

Bei der Blokade des Forts Louis nahmen die Franzosen zwei Panduren vom General Bärenklau gefangen, und nachdem sie durch Dolmetscher examinirt, liessen sie beiden auf französisch die Haare frisiren, einpudern, und schickten sie so zurück. — Einige Wochen später erwischte Trenk in einer Mühle die Equipage des französischen Partisans Jakob, sammt mehreren Bedienten und liess diesen die Haare auf gut pandurisch scheren, einen Harzopf auf eben diese Art stechten, zwang sie in grossen Pumphosen zu kriechen, razische Paputschen anzulegen, und kleine Mützehen aufzusetzen und schickte sie so dem Marschal Harcourt zurück.

Die Panduren nennen ihre Zweikämpse Medan, und diese sind nichts weniger als leere Spiegelfechtereien, sondern stets auf Leben und Tod gerichtet. -Ein glaubwürdiger Augenzeuge erzählte, dass einen Gränzer, welcher in Geschäften auf ein türkisches Dorf kam, ein Türke für frühere Forderungen pfänden wollte. Jenner währte sich, es kamen mehrere Muselmänner herbei, überwältigten den Gränzer, warfen ihn zu Boden, und schnitten Rauchtabak auf dessen Brust ; welches dort zu Lande für die grösste Beschimpfung gehalten wird. Der Beschimpfte kommt nach Hause und bittet seinen Hauptmann, ihm für die erlittene Schmach Genugthung zu verschaffen. Er rieth ihm, den Türken auf Medan zu fordern. Dies geschah. - In Gegenwart einer Menge von Zuschauern ging das Duell auf einer Gränzwiese vor sich. Der Gränzer hatte sich mit mehreren scharfgeladenen Gewehren versehen. Gegen 9 Uhr Vormittags reitet der Türke in Gesellschaft, zweier andern dem Kampfplatz zu und bleibt ausser Schussweite stehen. Seine Kameraden nähern sich dem Gränzer und untersuchen, ob er kein Panzerhemed anhabe. Das nämliche geschah durch mehrere Gränzer mit dem Türken. Aber dieser war klug; er hatte in seinen Pelz ohne Aermel ein Panzerhemd eingenäht. Vor den untersuchenden Gränzern warf er den Pelz ab, und nachdem sie an seinem Leibe nichts fanden, und den Betrug nicht ahneten, zog er denselben wieder an. Die Gränzer geben das Zeichen zum Kampse, indem sie mehrmals auf ein dünnes Brett schlugen. Die Türken warfen sich zur Erde, die Gränzer schlugen Kreuze, und der Zweikampf begann. Der Gränzer steckte seine Lanze in die Erde, legte darauf den Lauf seiner Flinte, und zielte, nach dem Türken, der inzwischen mit einer geladenen Flinte, einer Lanze, und zwei Pistolen im Gürtel sein Ross bestieg und um den Gränzer herum,

doch immer ausser der Schlussweite, zu gallopiren anfing. Dieser drehte sich immer nach ihm. Als endlich der Türke so weit nahe kam, dass die Sonne ihm selbst in den Rücken, dem Gränzer aber ins Gesicht schien, gab er seinem Pferde die Sporne, sprengte auf den Gränzer los, welcher losdrückt und den Türken so sicher trifft, dass dieser vom Pferde herabstürzt.

Uibrigens zeichneten diese Gränzbewohner sich stets durch ihre unerschütterliche Treue an das Haus Ocsterreich und ihren Hass gegen Frankreich aus, und verrichteten selbst in der neuen Kriegsgeschichte z.

B. bei der Vertheidigung der Chiusa, jenseits des Predils ruhmwürdige Thaten.

B. H.

# (Eustav Adolph's Tod.)

Gustav Adolph, der Schwedenkönig fiel den 6. November 1632 in der Schlacht bei Lützen. Der König kommandirte an diesem Tage 20,000 Mann und die Schlacht begann um 11 Uhr Morgens, nachdem bis dahin ein dicker Nebel alle Operationen geliemmt hatte. Die Art, wie Gustav siel, wird verschieden erzählt. Folgender Bericht scheint der Wahrheit am nächsten zu kommen. Der König stellte sich an die Spitze des Sceländischen Regiments, dessen Oberst schon gefallen war und setzte der Erste über den Graben, indem er seinen Leuten zuries: "Folgt mir, meine tapfere Burschen." Aber nur wenige, welche gute Pferde hatten, konnten ihm folgen. Er schien dies nicht zu bemerken. "Dort steht unser gefährlichster Feind rief der König, indem er auf Piccolomini's - Regiment zeigte. Ein österreichischer Korporal sagte zu einem Musquetier: "Du, schiesse auf den dort, der da muss ein Vornehmer sein! " und eine Kugel zerschmettert den linken Arm des Königs. Dieser wandte sich an den Herzog von Lauenburg, und bath ihn dass, er ihn unbemerkt vom Kampfplatze wegführen möchte. Kaum waren sie eine Strecke geritten, als das öster. Kürassier-Regiment Götz angesprengt kam. Der O. L. Moriz v. Falkenberg, an der Spitze des Regiments erkannte sogleich den König, schoss sein Pistol auf ihn ab, dessen Kugel ihm durch den Leib ging. Der König sagte jetzt zu Lauenburg: "Bruder, such dein Leben zu retten! ich habe meinen Theil erhalten." Im Gedränge vergass Lauenburg den König einen Augenblick zu unterstützen, und dieser sank vom Pferde, welches ihn, da er mit dem Fasse am Steigbügel hängen blieb, eine Strecke weit schleifte, bis er für todt liegen blieb.

# Admiral Ruyter in der Themse.

reuze, und der Zwei-

Am 7. Juni erschien der berühmte hölländische Admiral Ruyter plötzlich mit einer Flotte von 50 Segeln an der Mündung der Themse. Nachdem er die englische Werste und das Fort am Scheerness zerstört hatte, schickte er seinen Vice-Admiral van Ghent mit 17 flachen Kriegsschissen und 8 Kanonierböten ab, um die Schisswerfte und die Flotte von Chatam zu zerstüren. Der britische Beschlshaber schien damals vor Staunen alle Fassung verloren zu haben; doch sobald die Nachricht nach London gelangte, wurde sogleich General Monk nach Chatam beordert, um die bestmöglichsten Vorkehrungen zu tressen, welche die Kürze der Zeit erlaubte, und hierdurch diesen kühnen Angriff zu vereiteln. Alsobald wurde eine Kette quer über den Medway gezogen, und sodann mehrere Schiffe im Kanal, unterhalb des Flusses, in die Tiefe gesenkt, um das Annähern des Feindes zu verhindern. Jedoch, trotz aller dieser Hindernisse und ungeachtet des Widerstandes von drei grossen Fahrzeugen, die sich entgegenstellten, gelang es dennoch van Ghent. durch einen starken Ostwind und durch die Springfluth begünstiget, die Kette zu durchbrechen; worauf er die Schiffe in Brand steckte und den Fluss hienauf steuerte. Als er mit sechs Kriegsschissen und fünf Brandern dem Kastel Upnore gegenüber anlangte, wurde er vom Major Scott, der das kleine Fort befehligte, so ernstlich empfangen, dass er zum Rückzuge genöthiget war. Bei seinem Rückzuge gelang es ihm noch drei Schisse zu zerstören, und den Rumps des in Ausrüstung begriffenen grossen Schiffes Rogal Charles mit fortzuführen.

Der Royal Oak war eines jener zerstörten Schiffe, das damals der Kapitän Douglas, ein schr verdienstvoller Offizier kommandirte; und da er in der Verwirrung keinen Befehl zum Rückzug erhielt, vertheidigte er es ohne Hoffnung bis zum letzten Augenblicke gegen einen weit überlegenen Feind, und ging sammt seinem Schiffe zu Grunde. Seine letzten Worte waren: "Man soll nicht sagen können, dass ein Douglas seinen Posten ohne Befehl verlassen habe.

to,He. B an Mothe sein? 1st es nicht, als ob ciner

# Militärisches Ehrgefühl.

von jenen kühnen bedamen - sennellen bückenburgi-

Bei dem nächtlichen Uiberfall von Cremona durch den Prinz Eugen (1. Hornung 1702) wurde der französische Oberfeldherr, Marschall Villeroi, von dem kaiserlichen Hauptmann Mac - Donald, einem Irländer, vom Regimente Bagni, gefangen. "Ich bin der Marschall Villeroi," flüsterte der Gefangene dem Hauptmann zu, "ich gebe Ihnen 10,000 Pistollen, und verspreche Ihnen ein Regiment, führen Sie wich auf die Citadelle" Mac - Domald, obschon arm, gab entrüstet zur Antwort: "Ich diene schon lange meinem Herrn, dem Kaiser, getreu, — werde nicht erst heute anfangen, an ihm zum Verräther zu werden;" und führte den Marschall zu dem Feldzeugmeister Grafen Guido von Starhemberg. Diesem Beweise von

Ehrgefühl huldigte auch der Feind; Villeroi rühmte in einem Briefe an den Cardinial d'Estree die Treue Mac - Donalds gegen seinen Kaiser und die damahlige Welt pries den braven Krieger.

Aehrl.

# Wahrer Sinn für das Vaterland sterben.

1. In der Schlacht bei Wagram wurden am 6. Juli 1800 des Morgens dem Grenadier-Oberlieutenant Joseph von Ostermann vom Inf.-Reg. Esterhazy beide Schenkel durch eine Kanonenkugel zerschmettert. Einige Soldaten wollten ihn aus dem Schlachtgewühl tragen. "Ich danke euch, liebe Cammeraden, erwiederte er ihnen, für eure Sorgfalt und Liebe. Doch wozu nützt es, mich auf den Verbandplatz bringen? kein Arzt kann mir helsen; tragt mich lieber unter den Baum dorthin, da werde ich ruhig sterben, wenn ich den fliehenden Feind erblicke." Sein Verlangen wurde erfüllt; mit dem Kopfe an den Baum gelehnt, sah Ustermann aufmerksam und mit Vergnügen auf die vorrüekenden Colonnen der Oesterreicher; doch Rauch und Nebel verbargen ihm lange die Bewegung und Haltung der Feinde. Gegen 9 Uhr des Morgens drangen endlich die Sonnenstrahlen durch das Gewölk, und ein herzerhebender, entzückender Anblick both sich dem Auge Ostermanns dar; er sah den Fliigel des öster. Heeres vorrücken, Aspern und Esslingen erobert und Massena's Division gegen Enzersdorf zurückgeworfen. Nun mache mir mein Grab," sagte Ostermann ruhig zu dem Grenadier, der bei ihm geblieben war. Zum zweiten Mal aufgefordert, hohlte dieser eine Schaufel von der nächsten Batterie. Noch war das Grab nicht zur Hälfte vollendet, als der Held verschied.

| noguings nodure offen sea Misc.

2. Der glänzende Sicg, den die Preussen bei Mückern am 17. October 1813 über die Franzosen erfochten, wurde durch den Tod von hundert und dreissig Offiziere theuer erkauft. Unter diesen war auch der preussische Stabsoffizier Krosigk, welcher mit seinem Bataillon den andringenden Massen Marschalls Marmont tapfern Widerstand leistend. endlich von Kugel und Bajonett zugleich getrossen, zu Boden sank. An seinen tödlichen Wnnden blutend, winkte er seiner Mannschaft mit dem Degen den Befehl zu, ihren Siegeslauf zu verfolgen, und wehrte denen, welche bei ihm bleiben wollten mit den Worten. "Lasst mich hier und geht und thut cuere Schuldigkeit." Krosigk hatte seine Truppen zuvor zur Ausdauer in Todesnoth ermahnt, indem er Angesichts ihrer seine und ihre Seelen Gott empfahl. in dem Augenblicke

Krosigk's Bataillon, welches am Morgen 997 Streiter gezählt, hatte am Abend kaum noch hundert übrig.

Krieg in D.

#### Das Denkmal Moreau's.

welchen sich auch Körner befand, und mit 100 Kosn-Es steht auf den Höhen von Rocknicz, am Wege nach Plauen, eine Stunde von Dresden. Bekanntlich zerschmetterte in der Dresdener Schlacht eine Kanonenkugel Moreau beide Beine, und diese sind begraben unter den Granitwürfel, auf dem ein Helm und lorberbekränztes Schwert von Gusseisen liegt, mit der Inschrift: "Moreau, der Held, siel hier an der Seite Alexanders den 27. August 1813." Drei junge Eichen umschatten das einsuche Denkmal. Moreau, der Scipio unserer Zeit, den viele Kugeln und die Wogen des Meeres geachtet hatten, siel hier von der ersten französischen Kugel an der Seite Alexanders, der ihn liebte, wie einen gleichgesinnten Freund, und von ihm wieder geliebt wurde. - "Sire, " sagte er nach der Amputation, die er wie ein Held ertrug, eine Cigarre rauchend, - il ne vous reste que le trone, mais le coeur y est et il est tout a Vous! - Der Edle siel, der aus seiner Einsamkeit an den Ufern des Delaware und aus den Armen einer geliebten Gattin nach Sachsen eilte, da er hörte, dass auch Bernadotte, der alte Wassengefährte dabei sei - nicht um gegen sein Vaterland, sondern für dasselbe und für die gute Sache zu kämpfen. Man hoste ihn noch zu retten, aber er starb zu Laun in Böhmen am 2. September 1813 gelassen, ruhig, gross im Tode wie im Leben. - Wer trauerte nicht um diesem Mann? - Wäre er nicht gleich anfangs gefallen, hatten gewiss die gallischen Helden abermals behauptet. Franzosen können nur durch Franzosen geschlagen werden."

Alexanders Freundschaft ehrte hoch den Mann von Talent und hoher Tugend — aber vielleicht ehrte ihn noch mehr — Napoledns Hass! In dieser berühmten Schlacht lächelte diesem das Glück zum letzten Male —das endlich ermüdet von ihm sich abwandte. W.

# Körners Todt, am 26. August 1813.

Das Lüzowsche Freicorps war dem Corps des Generalieutenants Grafen von Wallmoden – Gimborn zugetheilt worden, welcher an der Niederelbe dem Marschall Davoust gegenüber stand. Körner, welcher durch seine begeisterten Lieder so mächtig zum Aufschwunge der Gemüther beigetragen hatte, diente im Freicorps als Lieutenant bei den Husaren. Früher hatte er zu Fuss gesochten, aber im Uibersalle bei Kizen mehrere Kopswunden erhalten und sich daher dem Reiterdienste zugewendet. \*) Um den Feind zu beunruhigen, wurde der Major Lützow am 25. August 1843

<sup>#)</sup> Körners Leben wurde mit Mühe gerettet, und er dichtete in seiner Todesgefahr jenes schöne Sonnett, welches anfängt: "Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben."

an Warsow mit 100 Husaren des Freicorps, unter welchen sich auch Körner befand, und mit 100 Kosaken entsendet. Lützow marschirte nach Gottesgabe, drei Studen westlich von Schwerin, und begab sich während der Nachi in ein Gehölz unweit Rosenhagen. Hier trug sich nachstehend geschilderte Ereigniss zu.

"Der Sänger und der König gehen auf der Menschheit Höhen," darum sei auch Deiner, v. Körner, Du Sänger der deutschen Kraft und Freiheit, inmitten der Schlachten von Hunderttausende, wo das Leben des Einzelnen so wenig zählt, mit feierlicher Wehmuth gedacht!

Siehe im Walde die schwarzen Husaren! Sie sind vom Pferde gestiegen, umstehen im Kreise den Sänger. Kriegerische Begeisterung strahlt aus seinem Auge, und von seinen Lippen fliesst das eben gedichtete Lied:

Du Schwert an meiner Linken,
Was soll dein heiteres Blinken?
Schaust mich so freundlich an,
Hab meine Freude dran. — Hurrah!

"Mich trägt ein wackerer Reiter, "Drum blink" ich auch so heiter, "Bei freien Mannes Wehr; "Das freuet dem Schwerte sehr." — Hurrah

Ja, guttes Schwert, frei bin ich, Und liebe dich herzinnig, Als wärst du mir getraut Als eine liebe Braut. — Hurrah!

"Dir hab' ich's ja ergeben "Mein lichtes Eisenleben. "Ach wären wir getraut! "Wann holst du deine Braut?" — Hurrah!

Zur Brautnachts - Morgenrröthe
Ruft festlich die Trompete!
Wenn die Kanonen schrei'n,
Hol' ich das Liebchen ein. — Hurrah!

"O seliges Umfangen! "Ich harre mit Verlangen. "Du Bräutigam, hole mich, "Mein Kränzchen bleibt für dich."— Hurrah!

Was klierst du in der Scheide,
Die helle Eisenfreude,
So wild, so schlachtenfroh?
Mein Schwert, was klirrst du so? — Hurrah!

"Wohl klirr' ich in der Scheide:
"Ich sehne mich zum Streite,
"Recht wild und schlachtenfroh.
"Drum, Reiter, klirr' ich so."— Hurrah!

Bleib doch im Engen Stübchen,
Wass willst du hier, mein Liebchen?
Bleib still im Kämmerlein,
Bleib, bald hol' ich dich ein. — Hurrah!

"Lass mich nicht lange warten! "O schöner Liebesgarten "Voll Röslein blutigroth, "Und aufgeblüthen Tod."— Hurrah!

"So komm denn aus der Scheide, "Du Reiters Augenweide. Heraus, mein Schwert, heraus! Führ' dich ins Vaterhaus.— Hurrah!

"Ach herrlich ist's im Freien, "Im rüsti'gen Hochzeitsreihen, "Wie glänzt im Sonnenstrahl "So bräutlich hell der Strahl!" — Hurrah!

Wohlauf, ihr kecken Streiter,
Wohlauf, ihr deutschen Reiter!
Wird euch das Herz nicht warm,
Nehmt's Liebchen in den Arm. — Hurrah!

Erst that es an der Linken Nur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut. — Hurrah!

Drum drückt den liebeheissen Bräutlichen Mund von Eisen An eurn Lippen fest. Fluch! wer die Braut verlässt! — Hurrah!

Nun lässt das Liebchen singen,
Dass helle Funken springen!
Der Hochzeitsmorgen graut.—
Hurrah, du Eisenbraut!— Hurrah!

Und wie er das letzte Wort gesprochen, schmettern die Trommpeten, knallen die Büchsen. \* Zu Rosse

Das Erreigniss, welches zu Körners Todt führte, war folgendes, am 26. mit Tagosanbruch zeigte sich auf der Strasse von Gedebusch nach Schwerin ein Zug von schwerbepackten Wagen, unter einer französischen Infanteriebedeckung, welcher sich dem, die Parthei verbergenden Geholz (unweit Rosensegen) näherte. Der Major Lützow befahl den Kosaken, diesen Transport an der Spitze und von der Seite schwermend anzufallen, liess fünfzig Husaren im Walde für den Fall einer nachfolgenden Cavalleriebedeckung stehen und griff mit den übrigen, fünfzig Husaren den Transport im Rücken an. Der Angriff erfolgte schnell und zusammenwirkerd; da die Wagen indess sich in dem Augenblicke, wo die Parthei hervorbrach, in Carriere setzten, so konnten die Kosaken die Spitze der Collone nicht gewinnen; die vordersten Wägen erreichten das nahe, zu beiden Seiten der Strasse liegende Gehölz die Bedeckung derselben sprang herab, und bildete

schwingen sich die Husaren alle An ihrer Spitze, die Brust noch geschwellt von göttlichem Feuer, springt vorwärts Körner! Da erfolgteine Salve, und tödliches Blei trift den edlen Sänger. Leidlos sinkt er vom Pferde, auf zum Himmel schwingt sich seine reine Seele.

Und mit stummen Schmerz hoben die Wassenbrüder den theueren Leichnam auf, versenken ihn bei Wöbbelintief unter eine alte deutsche Eiche. Das Denkmal von Eisen bezeichnet die heilige Stätte. Schwert und Leier sind darauf eingegraben, umwunden vom Eichenkranz, Erfüllt ist des Heldendichters Bitte:

"Vergesst die treuen Todten nicht, und schmüeket auch unsre Urne mit dem Eichenkranz!"

Sporsch.

### **Kriegsabentheuer im Tscherkessen**lande.

In einer Mittheilung über den gegenwärtigen Krieg Russlands mit den Tscherkessen von Bülau, sindet man nachstehendes Abenthener von einem deutschen Officier erzählt:

Mein Pass und die specielle Erlaubniss des Gouverneurs, der in Stawropol seinen Sitz hat verschaffte mir sofort Eintritt in Pratschnig Akop (starke Schanze im Gebirg Kaukasus.) Ich liess mich beim General Sass melden und wurde freundlich aufgenommen. Meine Empfehlungen machten ihn zutraulicher-er glaubte vielleicht, mich auf diese Art um so eher in kaiserliche Dienste zu bringen. Sass ist ein schöner, kräftiger Mann, von biederem Wesen und offenem Aeusseren. Er ist tapfer bis zur Tollkühnheit, klug, gewandt und in dieser Art der Kriegführng ein vollendeter Meister. Dabei sorgt er väterlich für seine Soldaten und bekümmert sich um die geringsten Kleinigkeiten. Wer unter ihn gekämpft hat, der verehrt ihn, und ich bin überzeugt, dass ihm die Soldaten blutige Thränen nachweinen würden, wenn er versetzt würde, oder wenn eine techerkesische Kugel seinem Lehen ein Ziel setzen sollte.

"Es war mehre Wochen Ruhe gewesen. Die Tscherkessen kamen aus ihren Bergen nicht herauss, die Russen nicht hinein. Es hatte fast den Anschein, als hätte mich Sass liebgewonnen. Ich war ganz in das Verhältniss seiner Adjutanten getretten, und meine ganze Arbeit bestand darinn, ihn zu begleiten, wenn er die Posten visitirte, wir ritten einmal nach einem 10. Werst

eine Plänklerlinie am Rande des Gehölzes 38 Wägen wurden genommen, von der Bedeckung retteten sich einige in das nahe Gehölz. Der Lieutenant Körner war in raschem Eifer gegen das niedrige Gebüsch vorwärts vorgesprengt; er fiel, von einem Schuss, der durch den Unterleib gehend, den Rückgrath verletzte, augenblicklich getödted. An seiner Selte fielen der Graf Hardenberg und einige Husaren. entsernten Fort, und ich erwähnte unterwegs der Sicherheit, mit der die Tscherkessen auf grosse, Entfernungen zu schiessen verständen. "Ha! Ja! die Hunde schiessen nicht übel, besonders wenn Sie wissen, dass sie nicht getroffen werden können. Meine Kosaken schiessen aber eben so gut. Ich will Ihnen ein Pröbchen geben. Sie sollen selbst unter zwei Vorschlägen wählen. Entweder lasse ich meine Leute nach einer auch 600 Schritte entfernten Mütze schiessen oder sie sollen, im Sattel stehend, Carriere bei einer Burka (Filzmantel) vorbeireiten und darnach schiessen. Was geben Sie für den Schuss?"-Ich überlegte mir, dass in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite sei, konnte also mit gutem Gewissen einen Rubel für den Schuss bieten. - Er liess nun, als wir das Fort erreicht hatten, einen Zug halten, es waren nicht über 40 Reiter, und sagte ihnen die Aufgabe und den Preis. Das allgemeine Lächeln auf den bärtigen Gesichtern weissagte mir wenig Gutes für meinen Geldbeutel. Eine Burka war ausgebreitet und bestimmt, dass die Kosaken 80 Schritt davon vorheijagen sollten. Die Reiter hüpften im Sattel empor, Rotte nach Rotte ritt ab, und schliesslich hatte ich 28 Ruhel zu bezahlen, die der Zug fröhlich theilte. Sass sprach eben davon, dass nun das Mützenschiessen an die Reihe kommen sollte, als wir plötzlich eine Kugel pfeisen und einen Schuss fallen hörten. Ehe ich mir die Sache zusammenreimen konnte. sah ich drei Kosaken auf ihren windschnellen Rossen fortjagen, und Sass murmelte hörbar: "Den Hund werden sie wohl fangen." Ich fragte, was vorgegangen sei. Statt der Antwort wies er mir seinen blutigen Arm. Ich sass versteinert auf meinem Pferde und wusste für den Augenblick noch nicht, was vorgegangen war. In weniger als paar Minuten sahen wir die Kosaken wieder zurücktreten; sie führten ein Handpferd und trugen einen Tseherkessen. Der Zusammenhang stellte sich sehr einfach heraus. Ein Kosak, der nicht mit nach der Burka schoss, hatte sich, nach seiner Gewohnheit, umgesehen und in grosser Entfernung hinter einem Feldstück einen auf der Lauer liegenden Tscherkessen erblickt, für den das Schauspiel vielleicht etwas Neucs hatte, denn sonst würde er wahrscheinlich nicht so viel von seinem Körper bloss gegeben haben. Trotz seines schnellen Schusses hatte der Kosak doch nicht verhindern können, dass der Feind zeitig genug den seinigen noch anbrachte, hatte aber für seines Generals gestreiften Arm "seine Kugel in des Feindes Herz niedergelegt." Ich muss wirklich gestehen, dass diese Art von Kriegführung mich wenig ansprach. - Die Wassen und das Pferd des todten Feindes sielen dem guten Schützen anheim, der, nach sorgfältiger Prüfung, Pferd und Flinte behielt, das Uibrige aber seinen Begleitern schenkte.

"Der General Sass band sich sein Schnuptuch um die Wunde, wenn mich die Erinnerung nicht völlig trügt, war sie die drei- oder vierundzwanzigste, und fragte mich, ob ich des Schiessen nach der Mütze nun ansehen wollte. Ich hatte an dem eben Erlebten vollkommen genug."

H.

# Der Krieg in Afghanistan.

Im Jahre 1836 beklagte sich die englische Regierung in Indien, dass Dost Mahomed Khan, der mächtigste Herrsher von Afghanistan mit Vergrüsserungsplanen umgehe, und die brittische Gränze in Indien bedrohe. Alexander Burces, welcher als Bevollmächtigter an ihn abgesendet wurde, um ihm zu zeigen, von welchem Gesichtspunkte aus man seine Unternehmungen brittischerseits betrachte, sah sich genöthiget, die Hauptstadt Cabul zu verlassen, ohne dass er den Fürsten zu einer Aenderung seines Benehmens bestimmt hätte. Die Belagerung von Herat und die Unterstützung, welche sowohl Dost Mahomed als sein Bruder, der Fürst von Candachar, den Plänen Persiens angedeihen liessen, indem besonders der letztgenannte offen die operationen gegen Herat, welches Persien an sich zu reissen strebte, beförderte, erfüllten die brittische Regierung in Bezug auf die Sicherheit ihrer Gränzen von neuem mit lebhafter Unruhe; und diese wurde noch gesteigert, als mehre kleinen Häuptlinge sich an Persien anschlossen. Da die englische Politik anstatt eines feindlich gesinnten Fürsten vielmehr eines Verbindeten bedurfte, um auf die Westgränze Indiens Widerstand zu leisten, so hielt es der General-Gouverneur von Indien für eben so zweckmässig als nothwendig, sich der Sache des vor mehreren Jahren durch Dost Mahomed vertriebenen Fürsten Schach Sudschah-ol Mülk's der von England eine Pension genoss: anzunehmen, und so kam am 26. Juni 1838 zwischen Lord Auckland, dem General - Gouverneur, Runschit Siegh, König von Lahorn, und dem Schach Sudschah ein Vertrag zu Stande, welchem Zufolge sich die indische Regierung verbindlich machte, Schah Sudschah wieder zu seinem Throne zu verhelfen, und hiedurch die Ruhe und mit ihr die Freiheit und Sicherheit des Handels in jener wichtigen Gränze Indiens wiederherzustellen.

Es wurden dem gemäss Truppen von dem Präsidentschaften in Bengalen abgesendet, um in Vereinigung mit den von Schah Sudschah und Runschit Siegh aufgebrachten Streitkräften zu wirken. Dieses vereinigte Heer führte den Namen: "Armee des Jndus." Nach einem Marsch von ungewöhnlicher Länge durch Länder, die nie zuvor von britti schen Truppen durchzogen worden wären, und Diffleen, welche für die schwierigsten Pässe in der Welt gelten, wo nie zuvor Rädersuhrwerk in Anwendung gekommen war, und wo die Inginieurs zur Fortschaftung der Bagage hier und da erst Strassen-

bauen mussten, erreichten die vereinigten Streikräfte von Bengalen und Bombay im Mai 1839 Candahar. Nach officiellen Nachrichten bezeugte die Bevölkerung über die Rückkehr Schah Sudschah's enthusiastische Freude. Der nächste Schritt war, nach Ghizni und Cabul vorzudringen. Am 23. Juli siel die starke und wichtige Stadt Ghizni, die durch ganz Asien für unüberwindlich galt, nach einem zweistündigen schrecklichen Sturme und nachdem das Cabulthor in die Lust gesprengt worden, in die Hände der Sieger. Am 7. August zog die Armee in Cabul ein. Dost Mahomed hatte seinen Sohn Mahomed Akhbar nebst den Truppen, welche den Kaibir-Pass besetzt hielten, von Dschellalabad an sich gezogen und ihre vereinte Streitkräfte beliefen sich auf vierzehntausend Mann; allein diese Truppen weigerten sich, vorzudringen, und Dost Mahomed sah sich genöthiget, bloss in Begleitung einer kleinen Reiterschaar über Hals und Kopf nach Persien zu entsliehen. Schah Sudschah hielt einen feierlichen Einzug in Tabul, und die Truppen Dost Mahomed's gelobten ihm Gehorsam und Treue. Da die Stämme im Bolan - Passe häusig Mord und Plünderung verübt, so wurde die Hauptstadt Khelat am 13. November 1839 angegriffen und genommen. Die politischen Zwecke des Feldzugs waren somit dem Anschein nach völlig erreicht. Die feindlichen Oberhäupter von Cabul und Candahar waren durch einen den Engländern befreundeten Monarchen ersetzt worden, und von Seiten Sied's und Herat's buhlte man um Englands Schutz und Gunst. Alles diess war binnen wenigen Monaten vollführt worden allein die Kosten beliefen sich auf drei Millionen Pfd. Sterling.

Zwei Jahre darauf änderte sich die Scene plützlich. Am 1. November 1841 erhob sich die Stadt Cabul gegen den ihr aufgedrungenen König. Eine Aufrührer-Horde begann den Angrist damit, dass sie mehrere englische Officiere übersiel, welche durch die Stadt gingen. Alexander Burnes war das erste Opfer; er wurde, als er eben zu Pferde steigen wollte, von einem Armenier in seinem Dienste crschossen. Sein Bruder, Karl Burnes, fiel neben ihm, und ein anderer Offizier wurde vor den Augen Schach Sudschah's niedergehauen. Bald war die ganze Stadt in Wassen; die Bazarn wurden geplündert, die Häuser erbrochen und beraubt. Die Insurgenten bemächtigten sich der Stadt und der Proviantmagazinen, und die Engländer suchten Schutz und Zuslucht in der Citadelle oder Bala-Hissar. Auch der Schach Sudschah schloss sich da ein, während der englische Gesandte Sir Wil-Maceaghten, sich in einem von General Elphistone befehligten 5 (engl.) Meilen von der Stadt verschanzten Lager slüchtete.

Das ganze Land griff zu den Wassen; die Stämme standen überall auf und schlossen sich den Insurgenten von Cabul an. Der General Nott, welcher Candahar besetzt hielt, schickte drei Regimenter Seapoys zu Hülfe, allein der Schnee hinderte ihr weiteres Vorrücken, und sie mussten unverrichteter

Sache wieder zurückkehren.

Capitain Woodburn, der Ghizei mit 300 Mann verlassen hatte und auf dem Wege von den Insurgenten geneckt wurde, flüchtete sich in ein Fort. Hier durch 4 bis 5,000 Mann belagert, machte er mit zwei Divisionen einen Ausfall, wurde aber mit seiner ganzen Schaar niedergemetzelt; der Rest der Truppe suchte sich einen Weg nach Ghizei zu bahnen, aber nur 5 Mann entkamen, die das Schicksal ihrer Gefährten erzählten.

Ein anderer englischer Offizier, Capitain Ferris, der mit 250 Mann in einem elenden Fort von 3 bis 4,000 Afghanen belagert war, fasste ebenfalls, als er nur noch 25 Patronen hatte, den Entschluss, sich durch den Feind durchzuschlagen. Er hatte seine Frau und seine Schwester bei sich. Diese beiden Damen wurden zwei Eingeborenen auf die Pferde gegeben, man nahm sie in die Mitte des Carre's, und nach einem fürchterlichen Kampfe gelangte die kleine Schaar in ein anderes Fort, von wo sie Peschewar erreichen konnte.

Der Aufstand dauerte vom 2. November bis zum 25. December ohne Unterlass 28 engl. Offiziere waren im Kampfe gefallen oder ermordet worden. Jeden Tag fanden Gefechte statt; 10,000 todte menschliche und thierische Körper verpesteten die Lust und vermehrten die Schrecken der Belagerung in Cabul. In der Citadelle, wo Schach Sudschah von seinen rebellischen Unterthanen eingeschlossen war, riss Mangel an Lebensmitteln und Pulver ein. Auch im Lager des Generals Elphiestone waren die Lebensmittel selten. Am 25. November war Ackbar Khan, der Lieblingssohn Dost Mahomed's, zu den Insurgenten gestossen und leitete die Angriffspläne. Die Engländer verlangten endlich zu capituliren; am 25. December am Weihnachtstage, begab sich Sir William Macnaghten zu diesem Behuf in Begleitung von vier Offizieren und acht Soldaten zu den Häuptlingen. Die Zusammenkunft fand auf einer Brücke zwischen der Stadt und dem Lager statt. Ackbar Khan kam mit wenigen Leuten dahin; man erfuhr aber später, dass er 16 Reiter in einen Hinterhalt gelegt hatte. Die Häuptlinge wussten, dass die Belagerten in ihrer Gewalt waren. Sie waren fern von jeder Hülfe, in einer durch Schnee gesperrten Einöde, umringt von 35,000 Feinden, ausgehungert und ohne Aussicht auf Entsatz bis zum Frühjahre; dennoch erhob sich der muthige und stolze Engländer, als er die Bedingungen vernahm, die man ihm stellte, und rief zornig: »Lieber den Tod als die Schande! Wir setzen unser Vertrauen auf den Gott der Schlachten und in seinem Namen trotzen wir unseren Feinden." Als der Gesandte

sich entfernen wollte, streckte ihn Ackbar Khan durch einen Pistolenschuss zu Boden. Einer der engl. Offiziere stürzte sich mit gezogenem Säbel auf den Mörder, wurde aber zusammengehauen. Die Soldaten entkamen, um die Nachricht von dem Schicksale Macnaghten's zu überbringen.

Nach der Ermordung von Burens und Macnaghten ging das Commando auf den Major Eldred Pottinger, den berühmten Vertheidiger von Heral, über. Die Engländer schienen noch acht Tage in ihrem Lager ausgehalten zu haben, bis endlich Pottinger einen Vergleich mit Ackbar Khan schloss, nach welchem den Belagerten gegen Zurücklassung von sechs Geisseln (Offiziere) der nachgesuchte Abzug zugestanden wurde. Die Engländer verliessen Cabul am 5. Januar 1842. Um Dschellalabad zu erreichen, hatten sie 90 (engl.) Meilen im Schnee und Gebirge zurückzulegen und jene entsetzlichen Schlünde zu durchziehen, in welchen General Sale bei einem früheren Zuge beinahe begraben worden wäre. Siebzehn Meilen von Cabul muss man 1,100 Fuss emporsteigen, ehe man in den Khurd Cabul's gelangt. Hier führt der Weg durch ein sechs Meilen langes Delile von 200 Schritt Breite, und die Strasse geht 26 über den Fluss, von welchem der Pass seinen Namen hat. Der ganze noch übrige Weg bis nach Dschellalabad ist eine Reihe von Bergen und Felsen, wo einige hundert Mann eine ganze Armee aufreiben können. Das englische Heer war kaum in diese Gebirge gedrungen, als es von fast nnsichtbaren Feinden überfallen und ohne Barmherzigkeit niedergemacht wurde. Die Soldaten hatten nicht 20 Patronen, und man scheint drei Tage gekämpst zu haben, wobei man mit dem Bajonet Felsen erstürmen musste, welche die unverwundbaren Feinde verbargen. Die Frauen wurden verlassen, und eine Bedeckung von Afghanen brachte sie nach Cabul zurück. Unter denselben befanden sich 15 Frauen von Offizieren mit ihren Familien. Die Frau des Capitains Trevor hatte sieben Kinder bei sich. Der General Elphiestone wurde gesangen genommen; das Heer war aufgelöst, die Soldaten zerstreuten sich unter den Felsen und wurden mit Dolchen niedergestochen. Von den 5,000 Mann, die Cabul verlassen hatten, gelangte kaum ein halbes Duzend nach Dschellalabad.

Die Nachrichten von dieser furchtbaren Niederlage der Engländer in Afghanistan verbreitete in England allgemeine Bestürzung, aber bald machte sich eben diesem Gefühl, gekränkter Nationalstolz und Rachedurst geltend; dass man den erlittenen Schimpf ahnden und die Afghanen wegen ihrer Empörung strafen müsse, darüber herrschte in England fasst nur eine Stimme.

Nach der Katastrophe in Cabul und im Khurd Cabul-Passe erlitten die englischen Truppen, welche

9

hier und da in Afghanistan vertheilt waren, noch verschiedene Niederlagen und Verluste, namentlich wurde im März 1842 die Besatzung von Ghizei, welche sich ebenfalls vertragsmässig von diesem Orte entfernte, gleich der von Cabul unterwegs vom Feinde überfallen und grösstentheils niedergemetzelt. Die übrigen engl. Truppen in Afghanistan waren vereinzelt und ohne Verbindung unter einander, so dass ein Corps kaum etwas von dem andern wusste, geschweige den eins dem andern zur rechten Zeit zu Hülfe eilen konnte; auch bot Ackbar Khan, der Sohn Dost Mahomed's, Alles auf, eine solche Vereinigung zu verhindern, und die Engländer wo möglich gänzlich aufzureiben und zu vertilgen. Dieser kriegerische und unternehmende Afghan, der Liebling seines Vaters Herrschaft in Afghanistan Statthalter in Dschellalabad, zeichnete sich vorzüglich durch die Vertheidigung des Kheybar-Passes gegen die Feinde seines Vaters aus. Er war es auch, welcher Sir Wil. Macnaghten auf eine verätherische Weise ermordete, und die nachfolgenden Niederlagen der Engländer vorbereitete und leitete. Alles diess vermehrte sein Ausehen bei den Afghanen, die ihm blindlings gehorchten, denn in ihm sahen sie den Befreier ihres Landes vom fremden Joch. Das Aeussere Ackbar's unterstützt die hohe Meinung seiner Landsleute von ihm; denn er ist, wie ihn die Engländer schildern, ein schöner, gewandter Mann, von kriegerischem, männlichen Ansehen, kühner Haltung und grosser Erfahrenheit in militärischen Angelegenheiten.

Die Engländer befanden sich in einer verzweifellten Lage, allein sie liessen den Muth nicht sinken, vielmehr schien das Unglück dieselben zu stählen und sie mit neuen Kräften auszurüsten, um den Widerwärtigkeiten zu begegnen. Zunächst musste man auf Vereinigung, der vereinzelten Truppenabtheilungen denken, und diese glückte wider Erwarten. General Sale hatte im November 1841 Dschellelabad besetzt und die zerstörten Festungswerke dieses Platzes nicht ohne grosse Schwierigkeiten, indem er oft von dem Feinde angegriffen wurde, wieder hergestellt. Am 9. Januar 1842 wurde er von den Afghanen aufgefordert, Dschellalabad zu räumen. Er wies dieses Begehren zurück, musste aber bald darauf die Nachricht von dem namenlosen Unglück erfahren, welches die englischen Truppen durch die Treulosigkeit der Feinde betroffen. Die auch um diese Zeit bekannt wurde, dass die aus Hindostan abgesendeten Hülfstruppen sich genöthiget gesehen, nach Peschawar zurückzukehren, so wurde Sale's Lage äusserst bedenklich. "Ich hätte mir vielleicht," sagte dieser General, "während der Feind sich mit Plündern, aufhielt, wenn auch nicht ohne schweren Verlust, durch die Khyberpässe einen Weg bahnen

können, blieb aber fest entschlossen, auf jede Gefahr hin Dschellalabad, den Schlüssel zum östlichen Afghanistan so lange zu behaupten, als ich Ursache hatte, zu glauben, dass die Regierung es wünsche." Mit erneuertem Muthe wurden nun die Festungswerke noch verstärkt, und es gelang dies auch so weit, dass man sich der Hoffnung hingab, die Stadt, vor jedem Anfall des Feindes gesichert zu haben. Da geschah es, dass am 19. Februar 1842 ein furchtbares Erdbeben alle so mülisam aufgebaute Brustwehren zerstörte, viele Bastionen beschädigte, die Wachthäuser umstürzte und ein Drittel der Stadt in Trümmern legte. Zu dem Erdbeben kam nun noch der Drang der feindlichen Macht. Ackbar Khan war am 21. Februar mit einem starken Truppencorps vor Dschellalabad erschienen, von da an bis zum 7. April musste die erschöpfte Garnison täglich Gefechte mit den Afghanen bestehen. Der hartnäckige Widerstand wurde mit Erfolg gekrönt und belohnt. Ackbar Khan musste zurückweichen, und General Pollock kam zum Entsatz herbei, nachdem er mit gewallneter Hand den Khyberpass erstürmmt. Dieses Desile, in militärischer Hinsicht eins der furchtbarsten und schwierigsten in ganz Asien, erstreckt sich von Dschumbrod, in der Richtung von Dschellalabad, ohne Unterbrechung ziemlich sechs Meilen weit aufwärts, und galt bisher, bei gehöriger Vertheidigung, für undurchdringlich. Von Dschumbrod, wo sich der Pass nach Peschawer zu öffnet, bis Ali Mesdschid ist die Schlucht tief und ununterbrochen, und das eben erwähnte berühmte Fort, welches auf einem isolirten Hügel, ziemlich in der Mitte des Passes, steht, beherrscht diesen vollkommen. Bis etwa anderthalb Meilen jenseits Ali Musdschid, ist die Aufsteigung ziemlich gleichförmig, aber bei Lundin Khana wird die Passage äusserst schwierig, wegen der grossen Steilheit des Weges. General Pollock hatte zu Peschawer gegen Ende März ungefähr 8,000 Mann Truppen gesammelt, hierzu sollte noch ein bereits auf dem Marsche begriffenes Corps von 4,000 Mann stossen, allein Pollock kounte seine Ankunft nicht abwarten, da Dschellalabad schneller Hülfe bedurfte. Er brach daher sofort nach letzterem Orte auf. Am 5. April rückte sein kleines Heer in den vom Feinde besetzten Khyberpass. Bald waren die Höhen von den englischen Truppen genommen, und das furchtbare, gut geleitete Feuer ihres Geschützes reinigte das Desil' vom Feinde, so dass der Zug mit der Bagage sich ohne weitere Hindernisse durch die Schlucht bewegen konnte und schon am folgenden Abende Ali Musdschid erreichte, ohne einen beträchtlichen Verlust erlitten zu haben. Die Feinde zählten, nach Angabe der Engländer, 10,000 Mann, als sie sich aber in ihrer Stellung umgangen fanden, verloren sie alles Selbstvertrauen und ergriffen die Flucht.

Die noch übrigen drithalb Meilen (13 eng. M.) bis Lundin Khana am Ende des Wassers wurden sast ohne Widerstand durchzogen, und am 10. traf die englische Nachhut zu Dakka, anderthalb Meilen weiterhin, ein. Wahrscheinlich hatten die Khyberern von einem unterdess (7. April) vom General Sale erfochtenen Siege gehört, und waren dadurach entmuthiget worden. Auf diese Weise war der bisher für unüberwindlich gehaltene Khyberpass von cinem kleinen Corps tapferer Soldaten, trotz den Vorkehrungen und der Gegenwehr des Feindes, forcirt worden, ein Ereigniss, welches, nebst dem Entsatz von Dschellalabad, die Alghanen mit Schrecken erfüllte und die englischen Truppen mit neuen Hosinungen belebte. Und wirklich kehrte von jetzt an das gewohnte Kriegsglück zu den englischen Wasten zurück. Die Afghanen wurden fast in jedem folgenden Treffen besiegt, und die Verluste der Engländer waren Verhältnissmässig unbedeutend. Ackbar Khan, nachdem er von Sale zurückgeschlagen worden, streifte eine Zeitlang an der Spitze eines ansehnlichen Heerhaufens in den Gebirgen umher, und später zu Anfange Juni's gelang es ihm, sich der Citadelle von Cabul zu bemeistern, in deren Besitz er jedoch nicht lange bleiben sollte, und im Namen des Schattenherrschers Futteh Dschung, eines Sohnes des ermordeten Schah Sudschah, die höchste Gewalt zu üben. — Eben so erfolgreich als Pollok's Feldzug waren die Unternehmungen des brittischen Generals Nott, mit einem wohldisciplinirten Heere von 7,000 Mann durchzog er eine Landstrecke von 200 engl. Meilen wie im Triumphe, in der Richtung von Candahar nach Guzneh und Cabul. Gegen Mitte Mai's brach eine starke Brigade unter Oberst Wymer zum Entsatz von Khelat i Ghilzi auf. Als die Afghanen diess erfuhren, griffen sie die Festung an, wurden aber mit beträchtlichem Verlust zurückgeschlagen (21. Mai). Wenige Tage darauf erschien die Hauptmacht der Afghanen, unter Ackbar Khan und Suftur Dschung vor Landahar, und gegen General Nott, den sie durch Entsendung der Brigade Wymer geschwächt wussten, nochmals ihr Glück zu versuchen. Der General rückte ihnen entgegen und schlug den 6,000 Mann starken Feind aufs Haupt. Am 10. August verliess derselbe Candahar, welches er bis dahin gegen alle Angrisse des Feindes glücklich vertheidigt hatte, und nahm seinen Weg nach Ghuzen und Cabul. Ein anderer brittischer Offizier, General England, der gleichzeitig, entgegengesetzter Richtung, von Candahar aufgebrochen war, gelangte ohne Widerstand nach Gettah, um von da nach Sciede zu marschiren. General Pollock liess in den letzten drei Augustwochen die Truppen bei Dschellalabad gegen Gundamuk, welches am Eingange des Passes liegt, vorrücken, um von da nach Cabul zu ziehen. Am 23. Angust

stellte sich ihm ein Corps von 2,000 Mann entgegen, er griff es an und schlug es nach fünfstündigem Gefecht in die Flucht. Ein entscheidender Sieg, welchen General Nott über ein Afghanenheer von 12,000 M. erfocht, und die darauf folgende Besitznahme und Zerstörung der Streitkräfte Ackbar Khan's durch General Pollock bei Tezeer am 13. September vollendete die Triumphe der Engländer über die Afghanen. Am 16. September zog der zuletzt genannte General in Cabul ein, pflanzte die brittische Flagge auf dem Balla Hissar auf und befreite die englischen Gefangenen. Aber jetzt machte sich die lange verhaltene Rache der Engländer Luft: mit der Räumung Afghanistans war auch dessen Verheerung beschlossen worden, und Cabul sollte der Pflug gehen.

Am 7. October traf die Division Mac Carkill's in Cabul ein, am 9. wurde Oberst Richmond mit ciner Abtheilung Sapeurs und Mieneurs, einigen Compagnien Infanterie und einem Cavallerie - Regiment in die Stadt beordert. Das Werk der Zerstörung begann, es scheint mehre Tage gedauert zu haben, und am Morgen des 11. war der glorreiche Bau Ali Murduk Khan's, das grosse Emporium dieses Theils von Mittel-Asien, welches fast 200 Jahre lang selbst die wildesten Eroberer verschont hatten, in Schut und Asche verwandelt. Nur der Bala Hissar und die Häuser im Kusilbascher - Viertel stehen noch. Nach dieser Zerstörung, wodurch viele tausend Menschen obdachlos geworden, und diess beim Herannahen eines Winters, der an Strenge dem moskowitischen gleichkommt, zogen die englischen Truppen am 14. und 15. October, nachdem sie die zerstörte Stadt verlassen, durch die Pässe und erreichten am 18. Gundanack; ihren Weg dahin bezeichnete Verwüstung und Zerstörung. Die Dörfer des Landmanns blieben eben so wenig verschont als die festen Plätze der Häuptlinge, Freund und Feind, Fliehende und Trotzbiethende, Bewaffnete und Wehrlose, Alles wurde schonungslos niedergemetzelt.

Am 21. erreichte die erste Division unter General Pollock Dschellalabad, und am 24. traf die Division des Generals Nott dort ein; am 25. wurden die unterminirten Bastionen in die Luft gesprengt, die Stadt selbst an zahlreichen Stellen durch die Truppen angezündet und in Asche gelegt. Hierauf zogen die ersten Abtheilungen der Engländer durch die Khyberpässe und erreichten am 4. November 1842 Peschawer. General Nott, der den Nachtrag führte, erlitt am 4. und 5. bei seinem Durchzuge durch die Khyberpässe einige Verluste, indem die Khyberer die letzte Abtheilung seines Heeres angriffen. Der fernere Rückzug ging glücklich von Statten. Der Zweck der Engländer, die Bestrafung der Afghanen, war erreicht, und sie verliessen das

Land, welches ihnen so grosse Opfer gekostet hatten.

### Johann Fürst von Lichtenstein kais, königl, österreichischer Feldmarschall.

(Biographische Skitze.)

Johann Joseph, souveräner Fürst und Regierer des Hauses von und zu Lichtenstein-Nikolsburg, Herzog zu Troppau und Jägerndorf, des Fürsten Franz und der Gräfin Leopoldine von Sterenberg zweiter Sohn, wurde am 26. Juni 1760 zu Wien geboren. Schon in der Kindheit, durch die innigste Neugung zum Soldatenstande hingezogen, bildete ihn des verdienstreichen Marschalls Moritz Grafen von Lacy Vorliebe ganz eigends für diesen Stand aus. 1782 wurde er Lieutenant bei Anspach Cürassier, 1783 Rittmeister im nämlichen Regiment. Als sich der Türkenkrieg seinem Ausbruche näherte, wurde er 1787 als Major zu Harrach Dragoner übersetzt. In dieser Eigenschaft that der Fürst seinen ersten Feldzug 1788 in der Hauptarmee bei Semlin, und zeichnete sich unter Josephs Augen mehrmals auf das vortheilhafteste aus, so dass er schnell zum Oberstlieutenant beim Regimente Joseph

Kinsky leichter Pferde, befördert wurde.

Unter die letzten Ereignisse des Türkenkrieges gehörten zwei kühne Uiberfälle der österreichischen Lager durch die Türken, die zum Entsatze der belagerten Festen, von Gyurgevo und von Czettie heranrückten. Der erstere erzeugte arge Verwirrung, die Aufhebung der Belagerung, und kostete das Leben des Generals Thure. Ohne die Wachsamkeit und rasche Entschlossenheit des Oberstlieutenants Fürsten Johann Lichtenstein wäre es wahrscheinlich vor Czettie noch ärger hergegangen; denn der von den Türken mit Wuth unternommene Uiberfall, geschah nicht wie bei Gyurgevo am hellen Tage, sondern in einer stürmischen Nacht. Auf die erste Spur der feindlichen Nähe warf sich der Fürst auf ein ungesatteltes Pferd, stellte sich in Abwesenheit des Obersten an die Spitze seines Regiments, und warf sich mit demselben so ungestüm auf den Feind, dass er in schmählicher Unordnung eine wilde Flucht ergriff, und es nicht mehr wagte, die Belagerung weiter zu stören. Bei Czetties Erstürmung (20. July 1790) waren der Fürst und der nachmalige Feldzeugmeister Graf Gyulay die ersten auf der Mauer. Dieser Tag gab dem Fürsten das Kleinkreuz des Theresien-Ordens. Bald darauf wurde er auch Oberster.

Drei Feldzüge machte er im Türkenkriege mit, der vierte eröffnete sich ihm 1792 (in den Niederlanden). Der Tag wie jener vor Buchaie, hat ihn für immer als unsern wharhaften »magister equitum» bezeichnet, hat ihn für immer Ziethen und Seidlitz und dem (nur durch eine grössere Schaubühne seiner Thaten, nicht durch grösseren Muth, nicht durch grössere Geistesgaben, unvergesslichen) Husarengreise Blücher, dem »Marschall Vorwärts» zur Seite gesetzt.

Der Fürst Johann stand mit seinem Regimente, einer Division Nassau Kürassier, einer Division Kaiser Husaren, und einer Cavallerie-Baterie ohne Fussvolk auf Vorposten vor Bouchain und Cambray. Der Feind nahte schnell, um diesen österreichischen Posten aufzuheben, mit 10,000 Mann Infanterie und 12 Kanonen. Mehr als 2,000 Pferde suchten den Fürsten in Flanke und Rücken zu umgehen. Mit der zermalmenden Schnelligkeit des Donnerkeils, stürzte der Fürst, keinen Augenblick verlierend, zuerst auf die Reiterei und sprengte sie auseinander. Mit eben derselben Schnelligkeit wendete er sich gegen das Fussvolk und liess ihnen eben so wenig Zeit zur Besinnung kommen. Es hatte sich auf der ansehnlichen Ebene in ein grosses dichtes Viereck zusammengezogen. Der Fürst einer der kühnsten Reiter in der Welt, stürzte sich wiederum der erste in das Quarrée hinein, und seine Reiter hauten dem geliebten Fürsten so tapfer nach, dass über 4,000 Leichname den Wahlplatz deckten, und der ganze Uiberrest mit allem Geschütz und Trophäen die Wassen streckte.

Nach Grossfürst Constantin Cürassiers (einst Dampiere), welches Ferdinant II. in der rings umdrängten Wiener Burg rettete war Kinsky, die älteste Reiterschaar des österreichischen Heeres. Das sind die alten Pappenheimer, die Reiter Piccolomini's, nur im Verlauf der Zeiten aus schweren in leichte Reiter umgestaltet. Vor ihren muthigen Schwadronen siel bei Lützen Gustav Adolph. Sie mochten im Fürsten Johann ihre ersten Führer wiedergeschenkt glauben, den kecken, stürmischen Pappenheim, vom grossen Schwedenkönig vorzugsweise durch den Beinamen »des Soldaten" beehrt, von ihm und anderen berühmten Gegnern oftmals in mitten des schrecklichsten Gewühls zu einzelnem homerischen Zweykampf aufgesucht, der zu Halle, den fernen dumpfen Donner von Lützen hörend, umkehrte, gleich dem wüthenden Heere heranbrauste, den Kampf wieder herstellte, und tödtlich verwundet, wider seinen Willen mit Gewalt von den Seinigen in die Kutsche gebracht, an dem Freudenruf über Gustav Adolphs Tod verblutete!!

Das mag der einzige Unterschied sein, zwischen diesem ersten und dem spätern berühmtesten Führer der Pappenheimer, dem Fürsten Johann, dass Pappenheim über hundert Wunden, der Fürst Johann aber unzählige Mal von unwiderstehlicher Lust und Hitze, in den furchtbarsten Kugelregen,

in das wildeste Gemetzel hineingezogen, dem drei und zwanzig Pferde unter dem Leib erschossen oder schwer verwundet worden, nur allein bei Wagram eine leichte Contusion erhielt! Man möchte glauben, auch er dürfe ganz kaltblütig, wie der gegen Schuss, Hieb und Stich feste Wallenstein im Lützner Kugelregen, auf und hieder reitend, nur den Pulverschmutz hohnlächelnd abwischen, von seinem Collet nur auf die Kugeln niederblicken, die machtlos abprellend zu seinen Füssen fielen.

Der von ihm 1794 an der Spitze desselben Regiments auf ein Feindeslager bei Maubeuge ausgeführte Angriff, erregte in solchem Masse die Bewunderung seiner Waffengenossen, dass, wo er sich zeigte, die Schaaren ihn mit jauchzendem Zuruf begrüssten, und der Monarch ihn zum General-

Major erhob.

Noch ein Handstreich aus eben diesem Feldzuge verdient aufbewahrt zu werden, so lange es

muthige Reiter noch einander zusingen:

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd aufs Pferd!
Ins Feld, in die Freiheit gezogen!
Im Felde da ist der Mann noch was werth,
Da wird das Herz noch gewogen.
Und setzet ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen sein!!

Der Fürst ritt als neuernannter General-Major mit einbrechender Dämmerung, von einer einzigen Ordonnanz begleitet, gegen den Feind zu, einiges in seiner Stellung näher zu erkunden. Nachdem er eine ziemliche Waldstrecke, gegen den Saum desselben durchgeritten, bemerkte er ein, in geringer Entfernung (wahrscheinlich zu irgend einem Nachtmarsch, im Gefolge einer bedeutenden Unternehmung) ausgestelltes seindliches Chasseur - Regiment. Der Fürst war zum Glück in einen blauen gold durchwirkten Mantel gehüllt, dergleichen man damals noch häufig trug, und die manche Verwechslung veranlasste. Er befahl der Ordonnanz ihren weissen Mantel augenblicklich wegzuwerfen, und hinter den Bäumen möglichst bedeckt, einige Schritte zurückzubleiben; daraus dass sein gar wohl bemerktes Erscheinen dem Feinde gar nicht auffiel, augenblicklich folgend, er wurde für einen französischen General gehalten. Eben so rasch gefasst, in der Wahl zwischen einem kecken Einfall und zwischen der unvermeidlichen Gefangenschaft, winkte und rief er mit ein Paar französischen Worten den Obersten zu sich, der auch sogleich heransprengte, mit gesenktem Degen begrüssend. Der Fürst entriss ihm denselben vor den Augen seiner Truppe: "Sie sind mein Gefangener!" ihm zurufend, ergriff er den Zügel auf der einen, die Ordonnanz auf sein Geheiss von der andern Seite, und rannten mit ihrem Gefangenen in solcher Sturmeshast davon, als wäre des Obersten Pferd durch Zauberkunst

mit ihnen im verätherischen Bunde gegen seinen

eigenen Herrn gewesen!

In dem Feldzuge von 1796, welcher die gloreichen Siege des Erzherzog Carls beurkundet, schimmert des Eürsten Name an den Tagen von Heidenheim, Forchheim, Bamberg, und vorzüglich von Würzburg, wo er mit der leichten Cavallerie überfliegelte, und mit der schweren die feindlichen Klumpen durchbrach, dass alle Bemühungen Boernau's und Jourdans, die Erschrockenen wieder zum Stehen zu bringen, furchtlos blieben. Oesfentlich umarmte den Fürsten, der von ihm so sehr verehrte und geliebte Erzherzog, und übersendete ihm in der Folge durch seinen Vetter, den tapfern Fürsten Moritz, das Commandeur-Kreuz des Theresien-Ordens. In dem kurzen, aber nicht glücklichen Rhein-Feldzuge von 1797 richtete er ein ganzes Regiment leichter Pserde bei Rastadt zu Grunde. Es zeigt von einem herrlichen und stolzen Gefühle für den Rhum der Wassen, dass, ohne Eingebung, ohne Verabredung, das Oaffiziers-Corps einiger Cavallerie-Regimenter und mehrere Generale zu ihm eilten, seiner That ihre Huldigung zu bringen! - In dem, für die Osterreicher im ganzen Revolutionskriege, und wohl seit langer Zeit glorreichsten Feldzuge, in jenem von 1799, nahm sich der Fürst eines der herrlichsten Blätter aus dem Lorbeer der zwei wichtigen Tage an der Trebia, welche die Vereinigung Macdonalds mit dem Heere aus Neapel, mit jenem von Italien unter Moreau vereitelten und dem Feinde über 20,000 Mann kosteten. Das Armee-Corps des Feldmarschall-Lieutenants Ott war von feindlicher Uibermacht hart gedrängt, zum Theil in Unordnung rückziehend durch das ungeheure, meist seichte Flussbett der Trebia und ihre dicht verwachsenen Ufer; die Polen unter Dombrowski verfolgten hitzig. Die Russen waren erst im Anmarsch, und das Aufrollen der ganzen Masse in einen sinnlosen Knäuel schien unvermeidlich. In diesem drangvollen Augenblicke gewahrte das Adlerauge des Fürsten (der nur als Freiwilliger mit focht, und kurz zuvor angelangt, noch gar nicht eingetheilt war), dass ein Theil der Geworfenen, in des Feindes rechte Flanke durch Weingärten den Zug nahm. Da that er, wie Verdome bei Cassano, der die Fliehenden listig belobte, dass sie dahin zögen, sich eines wichtigen Punktes zu bemächtigen. Er wandelte diesen Zufall in eine wirkliche Flankenbewegung, hielt dadurch die Verfolgung des Feindes auf, gewann Zeit, Suwarow kam an, und auf das Zeichen seines Kantschuk stürzten sich die Kosaken auch von vorn auf die Polen, und die Franzosen wichen über die Trebia zurück. Aber auch am andern Morgen war das Gefecht von der blutigsten Hartnäckigkeit. Es ist bekannt, wie in einem Augenblicke, wo der Rückzug unausweichlich schien, Suwarow unter einem Baume ein Grab ausgraben liess und sich hineinzulegen drohte, wenn seine Russen nicht alsogleich wieder umkehrten und den Sieg an sich rissen. Fürst Lichtenstein hatte den Beginn der Schlacht ruhmvoll bezeichnet. Er nahm sich auch vom Ende einen Theil. Nach bereits eingebrochener Nacht wagte Macdonald noch einen Verzweiflungsangriff, indem seine ganze Reiterei in einem Klumpen vom rechten Trebia-Ufer heransprengte, und grosse Infanteriemassen ihr im vollen Laufe nachrannten. Der Fürst Johann setzte sich an die Spitze von Lobkowitz Chevaux-Fegers und mehreren Zügen Blankenstein Husaren, dann des Grenadier-Bataillons Wouvermanes unter dem Major Olivier, und warf den ganzen Haufen in der buntesten Unordnung mit grossen Verluste zurück (18. und 19. Juni 1799). Er wurde Feldmarschall-Lieutenant und Befehlshaber eines eigenen Armee-Corps. Wie bei Würzburg der Erzherzog Carl, so bot dem Fürsten hier Suwarow seine Umarmung vom kleinen Kosakenpferd herunter, im Hemde, mit herabhängenden Strüpfen und offener Halskrause, den Kantschuk statt des Marschallstabes in der Hand. Fürst Johann hatte in diesem Blutbade fünf Pferde unter dem Leibe verloren, und eine Kanonenkugel ihm den rechten Rockschoss vom Leibe gerissen. Er war der Unverletzliche geblieben.

Auch in der Schlacht bei Novi (15. August 1799) bedekte sich der Fürst nebst dem F. M. L. Lusignae mit Ruhm, und auch des herrlichen Feldzuges letzte Waffenthat war sein. Am 3. December ergab sich ihm Coni. Dass der Fürst an dem Unglückstage bei Hohenlieden (3. December 1800) den Rückzug deckte, dass er bei Salzburg dem allzurasch verfolgenden Lecourbe eine eingreifende Lehre ertheilte, gab ihm 1801 das Grosskreuz des

Theresien-Ordens.

Am 24. März 1805 erfolgte der erblose Hintritt seines Bruders Aloys. Gegen die in andern Familien übliche Sitte, verliess aber der Fürst, der bereits in eilf Feldzügen, mehr denn 80 grössere und kleinere Treffen mitgefochten, darum keineswegs den Soldatenstand. Seine Begeisterung dafür schien erst im Steigen, wie er denn nicht nur ein weithin leuchtendes Beispiel kriegerischen Muthes, sondern auch im Besitze einer gläuzenden Existenz, mit einer häufig von Podagra und Rothlauf hart angefochtenen Gesundheit, unter allen Unbilden der Jahrszeit, oft Tag und Nacht unter freiem Himmel, auch an Strenge gegen sich selbst, ein Vorbild altrömischer Kriegszucht, Entbehrung und Entsagung gewesen ist!

Dennoch hat diese vorherrschende Begeisterung für den Soldatenstand, die Künste und Anstalten des Friedens, und die Sorge um sein fürstliches Geschlecht für sein (aus sieben Söhnen und vier Töchtern von der Landgräfin Josephine von Fürstenberg bestehendes, schönes und zärtlich geliebtes) Haus keineswegs zurückgesetzt. In der grossartigen Sorge, mit bedeutenden Opfern die Stammburgen seines erlauchten Geschlechts, und so viel möglich alle redenden Denkmäler seines alten Namens und Ruhmes wieder an dasselbe zurückzubringen, hatte der Fürst auch bewiesen, dass dieses heilige Samenkorn in des Kriegers Brust wohl am tiefsten und am unaustilgbarsten schlummere! Der Krieger weiss am besten, welche reiche Ernte in dem Alles mitfortreissenden Strome heldenherrlicher Begeisterung hervorgehe, aus solch' göttlichem Keim!?

Dadurch, durch hausväterliche Wachsamkeit und Ordnungsgeist, durch bedeutende Ausbreitung seiner Besitzungen im steyrischen Stammlande und in Ocsterreich, in Mähren, der zweiten Heimath, und in Böhmen, (es umfasst 17 grössere und 27 kleinere Städte, bei 30 Marktslecken, 669 Dörser und mehr als 700,000 Seelen) hat der Fürst Johann seinen Namen würdig neben den alten Heinrich. Nikolsburg Erwerber, und neben die drei Brüder und Stifter Carl, Max und Gundacker gesetzt. -Die Gallerie, einst im Majoratshause zu Wien, in der Schenkerstrasse, nun im Pallaste der Rossau, dankt ihm die bedeutendste Erweiterung, und was für das nationalle Leben der Kunst höchst wichtig ist, auch durch lebende Künstler, nicht bloss durch die Curiositätenjagd auf alte Gemählde.

In der Veredlung der Viehzucht, des Gestütt-, Jagd- und vorzüglich des Forstwesens, durch die Anpflanzung von Millionen schnellwachsender, nordamerikanischer Forsthölzer, durch den Anbau der ergiebigsten exotischen Getreidearten, durch die Verbreitung edler Obstgattungen im Grossen und Freien, durch die Aclimatisirung rheinischer, französicher und spanischer Reben, durch die Cultur von Fabrik- und Färbepflanzen ect. hat sich die Lichtensteniche Landwirthschaft unläugbar auch um die Staatswirthschaft verdient gemacht. — Die grossen Bauten auf vielen Herrschaften, namentlich zu Aussee, in der Brühl und bei der Veste Lichtenstein bei Mödling, sind unwiderlegliche Zeugen von Blick und Geschmack.

Sieben Monate nach des Fürsten Regierungsantritt' geschah das Unheil bei Ulm. Er lag auf
dem Krankenbette zu Feldsburg. Ein Handschreiben
des hochseligen Kaisers Franz machte ihn mit der
Gefahr des Vaterlandes und der Kaiserstadt bekannt,
und übergab ihm den Befehl über einen aus Trümmern und den sechsten Bataillonen erst zu schaffenden Heerhaufen. Der Fürst erhob sich vom Krankenlager. Wie er jenes Häuslein ermuthigt, wie er
damit bei Austerlitz (2. December 1805) gesochten,
dass er in namenloser Verwirrung den Rückzug
gedeckt, Hut und Kleider von Kugeln durchlöchert,
mehrere Pserde unter ihm getödtet oder verwundet,

ist bekannt. Er erhielt in der Nacht darauf einen Waffenstillstand, und unterzeichnete am 26. December mit Talleyrand den Pressburger Frieden. 1806 wurde er commandirender General ob und unter der Eens und Commandant von Wien. - Der einzige aller kleinen Reichsfürsten wurde er nicht mediatisirt, sondern Lichtenstein dem rheinischen Bunde zugezählt, ohne sein Zuthun, ja ohne sein Vorwissen, so wie er auch, als Bonaparte (der unverholen eine hohe Achtung für seine Kriegstugend aussprach) neben audern Verheissungen im Laufe der Unterhandlungen auch jene vertragsmässige und vollkommen liquide Forderung, von mehr als einer Million Gulden auf Ostfriedland, herwärts zur Sprache bringen liess, ohne weiters davon abbrach, ohne ihr früher oder später die mindeste Folge zu geben.

In den grossartigen Vorbereitungen zu dem unvergesslichen, ächt nationälen Kampfe von 1809, ist des Fürsten Thätigkeit an seiner Stelle bekannt. Das rheinische Bundesfürstenthum Lichtenstein ging auf den dritten Sohn hinüber. In dem Fürsten flammte sie neu empor, die alte Losung: »Oesterreich über Alles, wenn es nur will!" - Ihm ward das Grenadier- und Cavallerie-Reserve-Corps anvertraut. Ihm ergab sich (20. April 1809) Regensburg. Dadurch ward die Verbindung mit dem kleinen Heere Bellegarde's und Kolowrats jenseits der Donau in einem Augenblicke hergesellt, als Oesterreichs Hauptmacht bei Hausen, Rohr und Landshut durchschnitten, in der linken Flanke und im Rücken bedroht, in einzelnen Gesechten versplittert, immer mehr mit dem Rücken an die Donau gedrängt, seine Hauptverbindung, Subsistenz und jede Operationsbasis gefährdet war.

Bei dem bedenklichen Uibergang auf das linke Donau-Ufer (23. April) hielt vorzüglich der Fürst den Muth der österreichischen Reiterei aufrecht, und warf sich mehrmals mit wenigen Zügen Cürassiere, einmal im heftigsten Platzregen ohne Hut, auf dem ersten besten fremden Pferde, mit einem fremden Pallasch mit in den Feind.

Wie bei Aspern sein (jedem Soldaten wohl bekannter) krummgebogener Federbusch recht mitten im Gedränge eine Warte der Zuversicht geweht, spricht die allbekannte Relation am besten aus. Ein noch herrlicheres Denkmal, als jenes des Fürsten Wenzel von Erz im Wiener Zeughause, ist folgende Stelle des Armeebefehls des Erzherzogs Carl. Generalissimus vom 24. May, der unter den sämmtlich der öffentlichen Dankbarkeit würdigen "Soldaten von Aspern", den Fürsten vorzugsweise nennt.

»Der Herr General der Cavallerie Fürst Johann "Lichtenstein hat seinen Namen verewigt. Dieses "Gefühl und meine warme Anhänglichkeit an seine "Person verbürgt ihm die Dankbarbeit unsers Mo-"narchen. Ich kann ihn nur mit dem öffentlichen "Ausdrucke meiner Achtung lohnen."

Die erwartungsvolle Nacht vom 21. auf den 22. May brachte der Fürst einen Pistolenschuss von den feindlichen Posten auf der blossen Erde zu, auch in seinem gemeinen Reitermantel, gleich dem Ahnherrn Christoph erkennbar. Ein Stückchen Zucker und ein Trunk schlechten Wassers aus einem ledernen Becher von dem braven Cürassier - Obersten Roussellas dargereicht, war seine einzige Labung nach dem übermenschlichen Kampfe.

Am 5. und 6 Juli bei Wagram gab der Erzherzog seiner Reiterei das Zeugniss, unter einem Hagel von Kugeln so kaltblütig und fest, wie auf dem Exerzierplatze manövrirt zu haben. Eine Kanonenkugel riss am 5. Juli Nachmittags des Fürsten in vollem Gallop ausholendes Pferd der Länge nach zusammen, und indess er grässlich hingestreckt unter dem todten Pferde lag, feuerte der nahe Feind heftig mit Kartätschen nach ihm, ohne Schaden!! Bald sass er mit seiner ungeheuren Beweglichkeit wieder auf dem nächsten Dragonerpferd, und kam oft noch vor seinem Adjutanten an den Ort seiner Aufträge. Nur am 6. Juli Mittags brachte die volle Decharge einer ganzen feindlichen Masse auf 150 Schritte ihm die einzige Contussion bei, und verwundete sein Ross. - Er erhielt den Oberbesehl des Heeres, als der Erzherzog Carl denselben niederlegte, und darauf den Marschallsstab. Ihm fiel es auch zu, den Wiener Frieden zu unterzeichnen, der unter den damaligen Umständen, wohl ein antalcidischer Friede schien. Er ist es aber nicht geblieben. Auf das unser Zeitalter voll sträflichen Dünkels, nach zahllosen vergeblichen Anstrengungen menschlichen Muthes und menschlicher Berechnung sich beuge, vor den unerforschlichen Rathschlägen der Vorsicht, fuhr auf Russlands Eisfeldern der Würgengel Secacheribs über das, seit der Römerwelt gewaltigste Heer, kamen bei Leipzig, ohne einen Anti-Napoleon, alle Völker von China's Gränzmauer, bis an die Alpen, auf ein Schlachtfeld zusammen, - schlug den Unersättlichen, noch in Chatillon, von unheilbaren Verblendung geschwängert. - Für die von schweren Zahlungen abhängige frühere Räumung Wiens, bot der Fürst den dortigen Wechselhäusern seine gesammten Güter zum Unterpfande. Vom Wiener Frieden fing Er an, einmal auch sich und den Seinigen zu leben, bis Er, ohne von den gewöhnlichen Gebrechen und Leiden des hohen Alters befallen zu sein, am 20. April 1836 entschlummerte.

Wiltgenstein und dem Grossfürsten-Konstan-

Horm. vat. Gesch.

### Barcley de Tolly.

Barcley de Tolly, kais. russischer Feldmarschall stammte aus einer schottischen Familie, die unter Peter dem Grossen in Russland einwanderte, und war in Liefland geboren. Er erhielt eine militärische Erziehung und trat schon in frühester Jugend in den Dienst. In den Jahren 1788-89 kämpfte er gegen die Türken, im Jahre 1790 gegen die Schweden, und zeichnete sich in den Jahren 1792 bis 94 in Polen aus. Im Jahre 1806 führte er die Avantgarde des russischen Heeres, erwarb sich in den Gefechten bei Nasielsk, Pultusk und Eylau hohen Ruhm, wurde aber in der letzgenannten Schlacht verwundet, und verlor einen Arm. Im Jahre 1808 commandirte er in Finnland gegen Schweden, führte den berühmten Marsch über den gefrornen bothnischen Meerbusen aus und nahm die Stadt Umea ein. Er wurde nun General der Infanterie, Gouverneur von Finnland und erhielt den Oberbefehl über das Heer gegen Schweden. Im Jahre 1810 wurde er als Kriegsminister nach Petersburg berufen und erwarb sich grosse Verdienste um die neue Organisation der russischen Armee. Im Jahre 1812 entwarf Barclay den Feldzugsplan gegen den mit ungeheurer Keeresmacht in Russland einbrechenden Kaiser Napolen und übernahm den Oberbefehl über die sogenannte erste Westarmee. Er vermied jede Hauptschlacht und suchte den Feind durch beständige Reitergesechte in einem unwirthbaren, Lande zu ermüden. Da aber Napoleon, statt nach Petersburg zu gehen, die Richtung nach Moskau einschlug, eilte er zur Beschützung dieser Stadt nach Smolensk, vereinigte sich hier mit der zweiten Westarmee unter dem Fürsten Bagrathion und verlor gegen Napoleon die Schlacht von Smolensk. Bald nachher übernahm der Fürst Kutusow den Oberbesehl. In der Schlacht bei Borodino, von den Franzosen Schlacht an der Moskwa genannt, kämpfte er mit dem rechten Flügel gegen den Vicekönig von Italien. Bald nachher verliess er seiner zerrütteten Gesundheit wegen die Armee, ohne jedoch aus dem activen Dienste zu treten.

Als die russischen Heere siegreich vordrangen, leitete Barclay de Tolly die Belagerung von Thore und zog nach dem Falle dieser Festung im April 1813 mit seinem Heere nach der Lausitz. Hier befehligte er den rechten Flügel in der Schlacht bei Bautzen, und übernahm, nachdem Wittgenstein den Oberbefehl niedergelegt, das Commando über das verbündete russisch- preussische Kriegsher. Nach dem Waffenstillstande wurde er unter Schwarzenbergs Oberbefehl mit dem Befehle über die preussischen Truppen unter Kleist, und die russischen unter Wittgenstein und dem Grossfürsten Constantin, die der böhmischen Hauptarmee zugetheilt wor-

den waren, beaustragt. Den Fehler, denn er durch eigenmächtige Veränderung der Rückzugslinie am 27. und 28. August beging, sühnte er durch den Sieg bei Kulm am 30. August, an welchem Tage ihm der Fürst Schwarzenberg mit edler Selbstverleugung die unmittelbare Lenkung der Schlacht überlassen hatte. Bei Leipzig focht er mit gewohnter Tapferkeit und Einsicht und wurde von seinem Kaiser in den Grasenstand erhoben. Er zog hierauf mit den russischen Colonnen nach Frankreich, stimmte in dem Kriegsrathe zu Vitry am 24. März mit Schwarzenberg für das unverzügliche Vorrücken auf Paris, nahm an der Schlacht bei dieser Hauptstadt ruhmvollen Antheil und wurde nach dem siegreichen Einzuge der Verbündeten von dem russischen Kaiser zum Generalfeldmarschall befördert.

Nach dem Frieden übernahm er das Commando der russischen Armee in Polen und schlug sein Hauptquartier in Warschau auf. Im Jahre 1815 zog Barclay mit dem russischen Heere abermals nach Frankreich, allein die Schlacht von Waterloo hatte dem Kampfe frühzeitig ein Ende gemacht. Der Kaiser Alexander erhob ihn nun in den Fürstenstand. Barclay kehrte nach Russland zurück und schlug sein Hauptquartier in Mohilew auf. Zur Herstellung seiner Gesundheit unternahm er 1818 eine Reise nach Deutschland, starb aber auf dem Wege; wo sonach seine irdischen Uiberreste in der Kronenkirche zu Riga beigesetzt wurden.

### Zumalacarreguy,

Zumalacarreguy, dieser moderne Cid, stammte aus einer armen, aber adeligen Familie, und ward den 19. Dezember 1788 in dem Dorfe Ormaistugei in Spanien geboren. Er trat während des Unabhängigkeitskrieges in das Heer ein, und brachte es unter Mina bis zum Hauptmann. 1825 führte er als Obristlieutenant das Commando über das erste Regiment der königlichen Freiwilligen und wurde dann mehrmals, seines besondern Talents wegen, Truppenhaufen zu organisiren und zu discipliniren, von einem Corps zum andern versetz. Nach Ferdinands Tode ward er jedoch verabschidet, nach Christinens Thronbesteigung aber flüchtete er zu Don Karlos, bei dem er das Obercommando iibernahm. Er war damals 45 Jahr als; obgleich aber von Mittelgrösse, gab seine Breitschulterigkeit, sein dicker Hals, so wie seine vorwärts gebeugte Haltung, welches alles durch die Zawarra oder Pelzjacke, welche er stets trug, noch auffallender gemacht wurde, ihm ein untersetztes Ansehen. Sein Profil hatte etwas antikes, sein Haar war dunkel, Schnurr- und Backenbart liefen in Eins zusammen, und seine dunkelgrauen Augen, von starken Braunen beschattet, hatten einen scharfen, stehenden Blick; schaute er aber umher, so übersahen sie im Nu die ganze Linie eines Bataillons. Er war kurz und einsilbig, schroff und strenge. Die Furcht kannte er nicht. Man hat gesehen, wie er selbst an der Spitze eines Reitertrupps auf den Feind einsprengte, oder auch, wie er plötzlich sein weisses Schlachtross wild anspornte, um die zerstreuten zu sammeln. Seine Kleidung war stets dieselbe und bestand in der runden barkischen Mitze von hell scharlachrother Farbe, in der Zawarra oder Jacke von schwarzen Merino Krimmel mit weissen Pelz gefüttert einem rothsammetenen Vorstosse mit goldenen Hafteln; in grauen, zuletzt rothen Pumphosen, und in dem glatten, schweren spanischen Sporn mit dem dreieckigen Rädchen. Die einzige Zierath seiner Kleidung war die Silbertroddel auf seiner Mütze, Er hatte, gleich den meisten Menschen vom hitzigen Temperamente den Fehler, allzuhastig zu Werke zu gehen, und machte sich, von seiner Leidenschaft hingerissen, oft Handlungen schuldig, deren er bei kaltem Blute nie fähig war. Ganz für die Sache, welche er zu der seinigen gemacht, lebend, dachte und träumte er nur von ihr, und von dem Augenblicke an, wo er dem gesunkenen Glücke der karlistischen Parthei wieder aufzuhelfen unternahm, bis zu dem, wo ihn inmitten seiner Triumphe die feindliche Kugel traf, ging sein einziges Streben nur dahin, ihres Wiederaufblühens Zeuge zu sein. Verachtung des Goldes war ein auffallender Zug seines Charakters, und während man ihn beschuldigte, so viel Geld als nur möglich Zusammengescharrt und 30,000 Dollers in einer ausländischen Bank angelegt zu haben, hinterliess er, als er starb 14 Unzen Gold (etwa 525 Guld.) und fünf Pserde. Seine Grossmuth war zum Sprichwort geworden, und er konnte in der That das empfangene Geld sich selbst so wenig anvertrauen, dass er es stets unmittelbar seiner Frau zuschickte. Er gab das Geld händeweis seinen Soldaten und den Bettlern, die ihn stets umlagerten und pflegte dann voll Aerger auszurufen: "Hier - nehmt - nehmt! Wenn ich nichts mehr habe, werdet ihr mich wohl endlich in Ruhe lassen." Er kam daher eines Abends in Verlegenheit, dass seine Subaltern - Offiziere in einem Kasseehause die Zeche für ihn bezahlen mussten, und auf seiner Gattin Vorhaltung, wie unschicklich es sei, und auf die Frage, was er mit dem Gelde gemacht, welches sie ihm erst am Morgen gegeben habe, lautete seine Antwort dahin: dass er von wirklichen oder vorgeblichen Unglücklichen bombardirt worden sei. "Aber du gibst ihnen, wendete sie ein, mehr als vernünftig ist und du entbehren kannst" "Wir sind," antwortete er dann, stets Gott ähnlicher, wenn wir geben; er kann uns ja auch mehr, als wir geben, wieder zukommen lassen.

#### Paszkewicz.

er A.poo Gofangene machte, do Kanenen ereberte und Johann Fedorowitsch Paszkewicz, Graf von Erivan, Fürst von Warschau, kais, russ. Feldmarschall und Statthalter im Königreiche Polen, stammt aus einer adeligen Familie Kleinrusslands, wurde zu Pultawa am 8. Mai 1782 geboren \* und hat noch drei jüngere Brüder, die ebenfalls in der russischen Armee dienen. Er besuchte zuerst eine öffentliche Austallt zu Petersburg, kam unter Katharina in das Pageniustitut, wurde von Paul zu seinem Leibpagen ernannt und trat 1800 als Lieutenant und des Kaisers Adjutant in das Praobrashensky'sche Regiment. Auch bei Paulus Nachfolger Alexander, blieb er Adjutant; unter dem General Michelsen diente er seit 1806 in der Moldau mit solcher Auszeichnung, dass ihm ein Ehrendegen zu Theil wurde. Als Uiberbringer des Ultimatums der russischen Regierung an die Pforte, ent ging er nur durch die Flucht der Gefahr, welche ihm in Konstantinopel drohte. Zum Kapitain ernannt, nahm er 1809 als Freiwilliger an dem Sturme auf Brailow Theil, erstieg die Wälle und stürzte verwundet in den Graben herab, wo er seinen Tod gefunden hätte, wenn ihn nicht einige russ. Soldaten gerettet. Paszkewlcz wurde hierauf zum Obersten, 1810 zum Generalmajor, im Januar 1811 zum Chef des Orcl'schen Inf. Regiments und im Juni desselben Jahres zum Besehlshaber der ersten Brigade der 26. Infanteriedivision erhoben, die er auch 1812 gegen die Franzosen führte. In der Schlacht bei Smolensk commandirte er das Mitteltreffen und in der bei Borodino eroberte er eine vom Feinde genommene Batterie wieder und nahm den feindlichen General gefangen. Hierauf befehligte er kurze Zeit ein fliegendes Corps und übernahm dann den Oberbefehl über ein reguläres Kosakenkurps. Nachdem er in der Schlacht bei Wiazma, am 3. Nov. 1812 über 3000 Gefangene gemacht, stiess er zur Hauptarmee und erhielt den Besehl über die Vorhut des General Miloradowitsch. Bei Krasnoi schlug er am 15. Nov. die Uiberreste der franz. Gardedivision, am 16. Nov. den Vicekönig von Italien und am 18. Nov. mit der 26. Division die Nachhut Ney's, der sich durchschlagen wollte, verfolgte sodann die feindliche Armee. sie vernichtend, über die Beresina bis Wilna, wo er zum Heerführer des siehenten Armencorps ernannt wurde, führte dasselbe nach Plock und schloss hierauf Modlin ein. Sein Corps war 4000 Mann stark, während des Wassenstillstandes brachte er es auf 50,000 Mann, übergab es nach Ablauf desselben dem General Doctoroff und führte nun seine 26. Division durch Schlesien nach Bühmen. Bei Culm zum Oberbefehlshaber der Vorhut ernannt, warf er das Armeecorps St. Cyr's bei Giesshijbel und Dohna bis Dresden zu-

<sup>\*)</sup> Daher nicht in Galizien, wie bisher geglaubt wurde.

rück, wohnte dann der Schlacht bei Leipzig bei, wo er 4,000 Gefangene machte, 40 Kanonen eroberte und am Tage nach der Schlacht zum Generallieutenant ernannt wurde, und nahm den Theil an der Blockade Magdeburgs und Hamburgs. Im Febr. 1814 erhielt er den Oberbefehl über die zweite Grenadierdivision in Frankreich, eroberte Arcis, kämpfte vor Paris bei Belleville und kehrte nach der Einnahme der Hauptstadt nach Russland zurück. Nach Napoleon's Rückkehr von Elba führte er seine Division wieder nach Frankreich. kehrte nach der zweiten Einnahme von Paris nach Russland zurück und übernahm in Wilna den Oberbefehl über das Grenadiercorps. Während des Friedens begleitete er 1817 den Grossfürsten Michael auf seinen Reisen in das Innere Russlands und ins Ausland. -

Eine neue Bahn des Ruhms eröffnete sich Paszkewicz im Kriege gegen Persien. Als Oberbesehlshaber des kaukasischen Armeecorps schlug er am 25. Sept. 1826 bei Elisabethpol das persische Heer vollständig, wofür ihm der Kaiser einen goldenen, mit Diamanten besetzten Degen schenkte, und stand bereits am 13. Nov. jenseits des Araxes. Im Felde 1827 eroberte er das persische Armenien, und schloss, nachdem er die Hauptstadt Erivan am 13. October mit Sturm genommen und mehrere andere Festungen in seine Gewalt bekommen hatte, am 22. Febr. 1828 einen für Russland sehr vortheilhaften Frieden mit Persien ab, worauf er vom Kaiser zum Grafen von Erivan erhoben und mit einer Million Rubel (in Assignaten) beschenkt wurde. Kaum von Tissis zurückgekehrt, brach 1828 der Krieg mit der Pforte aus. Paszkewicz drang am 30. Juni bis Kars vor, schlug die Türken aus ihren Stellungen, nahm am 7. Juli Kars, wo er ungeheure Beute machte, eroberte am to. August Akhalkalatz mit Sturm und ward hierauf zum Chef des Infanterie-Regiments Shirran ernannt, das bald nabher den Namen Paszkewicz erhielt. Nach Besiegung zahlloser Schwierigkeiten sielen am 27. August Akhaizik oder Akalzike, und in Folge dieses ohne grosse Anstrengungen mehre andere Städte und Festungen in seine Gewalt, so dass er im October nach Tislis zurückkehren konnte. Noch glorreicher war der Feldzug gegen die Türken im Jahre 1829, der, nachdem Erzerum am 9. Juli seine Thore dem Sieger geöffnet, mit dem Frieden zu Adrianopel endete. Der Kaiser ehrte Paszkewicz, dass er ihn zum Feldmarschall erhob und ihm eine der eroberten Fahnen als ein Andenken für seine Nachkommen verehrte. Im Jahre 1830 beschäftigte Paszkewicz die Unterwerfung der Gebirgsvölker am Kaukasus. Nach einem sieggekrönten Zuge gegen die Lesgier im Februar, wurden die Räuberhorden längs der kaukasischen Linie, am Kuban und in Abchasien, so wie die fanatirirte mahom: Bevölkerung im nördlichen Daghestan unterworfen, so dass gegen Ende des Jahres die Verbindung zwischen dem Kaukasus und Georgine gesichert war.

Nach dem Tode des Grafen Diebitsch übernahm Paszkewicz am 26. Juni 1831 in Pultusk den Oberbesehl der Armee in Polen und bewährte auch hier sein Feldherrntalent auf die glänzendste Weise. Nach dem Falle Warschaus vom Kaiser in den Fürstenstand erhoben unter dem Namen Warschawski, und zum Statthalter des Königreichs Polen ernannt, erwarb er sich neuen Ruhm durch die Ordnung der Verwaltung des vom Kriege zerrütteten Landes und die Beruhigung des besiegten tapfern Volkes. Paszkewicz vollzog am 26. Februar 1832 das organische Statut, welches Polen mit Russland vereinigt und die eigentlich abgesonderte Verwaltung dieses Königreichs festellt, und wurde hierauf zum Präsidenten des neuorganisirten Admistrations-Rathes ernannt. Mehr als ein Versuch, Unrulien zu stiften, ward durch seine Umsicht und Energie vereitelt. Gelang es ihm auch nicht, den alten Hass zu versöhnen, so sicherte er doch die gesetzlich strenge Ordnung und heilte manche Wunde des Krieges. Neue Auszeichnung brachte ihm das Jahr 1835, als er im August die Wassenübungen in dem grossen Lager bei Kalisch leitete. Sein Sohn erhielt eine Officierstelle in dem Preobraeschenksky'schen Garderegiment, ihn selbst aber ernannte der Kaiser zum Chef des Orel'schen Jügerregiments, das Paszkewicz 1810, als er noch Oberster war, gebildet hatte und das von nun an Jägerregiment des Generalfeldmarschall Fürsten von Warschau heissen soll. Der König von Preussen ehrte zu gleicher Zeit Paszkewicz's militairische Talente durch Uibersendung eines mit Brillanten besetzten Degens. B. H.

wir geben; er kann une ja auch mehr, als wir geben,

rauf Hodin ein, Sein Corps war good Mann glaff,

Time, for Listenschiffsleutenente, iv. Senifisibut- | cuca seine Kanene abbreauch als ihm eine Kurei, aus

#### ribbe. 30 Kadeten. — In dem Reserve - Cadre : 5 der Festung abgeschässen, seine rechte Hand mit der Elke - Admirale : 5 Contre - Admirale : Korvetten | Louis regriss. Da ergrid der Brave, ohne den minkantisee, & Schlösbendennte und it Schlösfähoricht | desten Schwerz zu verfahren, mit der linken die Lun-

# Miscellen und Notizen.

#### (Oesterreichische Armee-Alterthümer und Auszeichnungen.)

Das böhmische (gegenwärtig Ignatz Graf Hardegg,) Kuirassier - Regiment Nro. 8. ist das Patriarchen-Regiment der gesammten österreichischen Armec. Es feierte bereits vor 25 Jahren das Jubiläum seines zweihundertjährigen Bestandes, und ist dasselbe, welches im Jahre 1618 errichtet, und unter dem Namen Dampier den ganzen 30jährigen Krieg hindurch sich so rübmlich hervorgethan, dasselbe hat schon im Jahre 1619 den in seiner Hofburg zu Wien eingeschlossenen Kaiser Ferdinand II. gerettet. Dieses Regiment erfreuet sich von jener Zeit an folgenden a. h. Privilegien, die auch wieder Kaiser Franz I. am 22. Mai 1819 zu bestlätigen geruhte, nämlich: a) Das Regiment darf in Dienstfällen unter Trompetenschall und mit fliegenden Standarten durch die k. k. Hofburg und die Residenzstadt Wien marschiren, auch auf dem kais. Hofburgplatze sich aufstellen und durch drei Tage daselbst für die freie Werbung den Werbtisch aufschlagen. b) Von dem Regimente wird dann vor der dem Regiments - Commandanten in der Hofburg pro forma einzuräumenden Wohnung, wohin die Regiments-Estandarten zu bringen sind, die Wache bezogen, und dem jeweiligen Regiments - Commandanten ist bei solcher Gelegenheit gestattet, unangemeldet in voller Rüstung vor Sr. Mnjestät dem Kaiser zu erscheinen. c) Das Regiment hat auch die Versicherung, niemals reduzirt oder aufgelöst zu werden, und endlich die Auszeichnung, dass kein Mann wegen Verbrechen, worauf die Todesstrafe gesetzt ist, in demselben hingerichtet, sondern in solchen Fällen der Schuldige zur Vollziehung des Strafurtheils jederzeit zu einem andern Regimente abgegeben wird.

Nebst diesem ist das galizische Linien-Infanterie-Regiment (Herzog von Lukka) Nro. 24. das älteste in der Armec, und zwar ebenfalls noch aus dem Jojährigen Kriege, wo es 16 2 errichtet und ihm der Feldmarschall Graf Philipp von Mannsfeld zum Inhaber vorgesetzt wurde

Das böhmische Linien-Inf-Regiment Nro. 42 — einst Graf Erbach, nun Herzog von Wellington — darf wegen besonderer Auszeichnung in der Schlacht bei Deutsch – Wagram (. Juli 1809) den Grenadiermarsch schlagen.

Das böhmische Cheveux-Legers-Regiment Nro. 4. (jetzt Fürst Alfred Windischgrätz) besitzt seit 1791 eine grosse Goldene Ehren-Medaille mit Oehr und Band an der Standarte der Oberst-Division mit dem Brusthilde Kaiser Leopold's II. (es hiess zu jener Zeit Latour) und mit der Aufschrift: á la fidelité et valeur signalé du regiment de Latour Drayons reconnue par l'Empereur et Roy.

meeting slobenishingings Ideleans)

Palverbranch der Premstsch

Das ungarische Linien-Inf.-Regiment Nro. 2. hat den Namen Kaiser Alexander I. von Russland — und dass Uhlanen Regiment Nro. 2. den Namen Fürst Karl Schwarzenberg auf immerwährende Zeiten zu behalten. Bekanntlich ist auch das Regiment Hochund Deutschmeister seit seiner Errichtung (1696) im Namen unverändert geblieben. Prag. Beibl.

# (Ein merkwürdiger Invalide.)

Graf Joseph von Ranzow, der unter Gustav Adolph diente, war nach vollendeter militärischen Laufbahn nur noch ein halber Mensch. Er hatte auf dem
Schlachtfelde ein Ohr, ein Auge, einen Arm und einen Fuss eingebüsst. Dieser Brave starb in Folge eines einjährigen Kerkers, in den man ihn eines blossen Verdachtes wegen geworfen hatte. Ein französischer Schriftsteller sagte von ihm: "Mars liess ihm
nichts ganz als dass Herz.

※ ※ ※

# (Dromedaren - Corps in Algier.)

In Algier beschäftigte man sich vorigen Jahres damit, Fussvolk zum Kampfe auf Kamelen abzurichten und gedachte ein Regiment dieser Art zu bilden, von dem man für die Ausflüge im Süden grossen Nutzen zu ziehen hoffte.

\* \* \*

# (Effektivstand des Officierkorps der französischen Marine im Jahre 18<sup>42</sup>/<sub>43</sub>.)

2 Admirale, 10 Vize Admirale, 20 Contra-Admirale, 100 Linienschiffskapitäne, 200 Korvettenkapi-

täne, 497 Linienschiffslieutenante, 477 Schiffsfähnriche. 80 Kadetten. — In dem Reserve - Cadre: 5 Rize - Admirale, 5 Contre - Admirale, 2 Korvettenkapitäne, 7 Schiffslieutenante und 1 Schiffsfähnrich.

M. Z.

\* \* \*

# (Pulverbrauch der Preussischen Armee im siebenjährigen Kriege.)

Zu Folge eines auf königl. Befehl versassten ämtlichen Ausweises vom Maj 1763, bestand der Verbrauch an Schiesspulver bei der preussischen Armec während des siebenjährigen Krieges in 68,227 3/4 Zentnern.

\*\* \*\*

(Berichtigung.)

Im Jahre 1842 starb zu Nantes einer der ausgezeichnetesten Krieger des französischen Kaiserreiches, der General-Lieutenant Cambronne. Er verewigte seinen Namen besonders durch die heldenmüthige Vertheidigung der von überlegenen Streitkräften umzingelten alten Garde bei Waterloo. Die Worte, welche spätere Geschichtschreiber ihm als Antwort auf die Aufforderung zur Uibergabe in den Mund legten: "Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht!" hat Cambronne selbst abgeleugnet, indem er sagte: "Die Garde hatte damals Nothwendigeres zu thun, als Phrasen zu machen; sie schlug sich. Th. Z.

\* \* \* (Alter Soldat.)

In Setabul in Portugal besindet sich ein Soldat, der im Jahre 1739 geboren und 1753 in's Militär getreten ist. Er zählt also 106 Lebens - und 92 Dienstjahre, versieht aber noch immer seinen Dienst.

Geg.

# (Militärpflicht der Juden in Polen.)

Der Kaiser von Russland hat den vor zwei Jahren ergangenen Besehl erneuert, dass die Juden in Polen, andern Religionsgenossen gleich, ihre Militärpsticht persönlich abzuleisten haben, und somit das von denselben bisher entrichtete Rekrutengeld aushören solle.

# (Seltener Heldenmuth eines Verwundeten.)

Boi der Belagerung von Belgrad im Türkenkriege im Jahre 1789, wollte ein Österreichischer Kanonier

10 \*

cben seine Kanone abbrennen, als ihm eine Kugel, aus der Festung abgeschossen, seine rechte Hand mit der Lunte wegriss. Da ergriff der Brave, ohne den mindesten Schmerz zu verfathen, mit der linken die Lunte, brannte die Kanone ab, und sagte zu seinem Kameraden: "Haben die Kerls vielleicht geglaubt, dass ich nur einen Arm habe; auch die linke Hand kann feuern!" Dann erst ging er, sich die schmerzliche Wunde verbinden zu lassen.

\* \* \*
(Die Exekution.)

Ein französischr Soldat, Namens Lemoine, der seinen Sergeant - Major ermordet hatte, wurde im Jänner 1842 zu Marseille hingerichtet. Man hat dem Verurtheilten die traurige Sentenz des Todes mitgetheilt, er hat sie mit Bewegung angehört, aber sein Muth kehrte wieder, und er bath sich die Gnade aus, selbst "Feuer" kommandiren zu dürfen. Auf dem Richtplatzte waren zehn Sergeanten bezeichnet worden, um auf den Verurtheilten, der Unteroffizier war, zu schiessen. Einer unter ihnen hatte den dienstthuenden Adjutant - Major sichentlich gebeten, ihn dieser grausamen Pflicht zu entheben; Lamoine liess ihn zu sich rufen, und sagte ihm: "Bruder, mache keine Umstände; ich will lieber, dass du auf mich schiessest, als ein Anderer; Du hast den Preis im Zielschiessen erhalten, Du kannst vortresslich zielen, Du wirst mich nicht lange leiden lassen." Die Abtheilung von Unteroffizieren stellte sich zehn Schritte weit vom Deliquenten gegenüber auf. Die Trommeln der ganzen Garnison schlugen Wirbel. Lamoine bleich und auf den Knien, riss das Schnuptuch, mit welchem man ihm die Augen verbunden hatte, weg und commandirte: "Peloton! - Gewehr an! - Feuer!" - Kaum hatte seine zitternde Stimme dieses letzte Wort ausgesprochen, so siel der Kürper Lemoine's von zehn Kugeln durchbort, zu Boden nieder. Adl. reduxirt oler aufgelöst zu werken, nad endlich die Auszeichnung Jass kein Mann wegen Verbrechen,

(Anträge über Militärverhältnisse bei der schweizerischen Tagsatzung.)

Unter den der vorjährigen Tagsatzung gemachten Vorschlägen, das eidgenössische Militär betreffend, wurden als dem Zwecke entsprechend und enbenso zeitgemäss folgende angenommen:

Es wird nämlich jungen Leuten oder Offizieren gestattet, sich in fremden Militär-Bildungsanstalten zu vervollkomnen; wobei ihnen von der Regierung die erforderliche Geldunterstützung erfolgt, und die nöthigen Verhandlungen wegen der Aufnahme solcher Individuen in auswärtige Militär-Bildungsanstalten mit den betreffenden Mächten eingeleitet wird.

Ferner erhält der eidgenössische Kriegsrath jährlich einen Kredit von 1000 — 2000 Franken, womit solche Stabsossiziere zu unterszützen sind, die entweder die Uibungslager fremder Truppen besuchen, oder Feldzüge bei andern Mächten als Freiwillige mitmachen wollen.

Mil. Z.

# (Verzichtung der Bundes-Contigente auf Branntwein-Stationen.)

Der Grossherzog von Oldenburg hat wegen der Enthehrlichkeit und Schädlichkeit des Branntweingenusses erklärt, das Oldenburgische Continget verzichte bei der bevorstehenden (1844) Zusammenzichung des zehnten Bundescorps auf die in Lagern gebräuchliche Portion Branntwein, und ziehe vor, dagegen ein Viertel – Pfund - Fleisch täglich mehr zu empfangen. Auch die Hansestädte so wie Meklenburg und Holstein haben sich dieser Erklärung angeschlossen.

verurinelle dalieren entisben oder dahin verurinelle

# (Neue Adjustirung in der preussischen Armee.)

Nach der å. h. Kabinetsordre vom October 1842. erhält die gesammte königl. preusische Linien - Infanterie blaue, die Jäger und Schützen grünne Waffenröcke. Die Dauerzeit derselben sind zwei Jahre. Nebstdem erhält der Mann zum Hausgebrauch eine blaue Jacke von Drillich. Der Unteroffizier erhält jährlich einen neuen Wassenrock, jedoch keine Jacke.

Die Offiziere jener Truppen, welche Wassenröcke tragen, kleiden sich ebensalls so, und legen die bisherigen Uiberröcke ab. Die Offiziere des Generalstabes, der Adjutantur und die nicht zu den Regimentern gehörigen, behalten die Letzteren.

Bei der Landwehr - Infanterie und Kavallerie wird gleichfalls der Wassenrock eingeführt. Letztere trägt über denselben die bereits bestehende Leibbinde.

Linien - und Landwehr - Infanterie, Dragoner, Landwehr - Kavallerie, die ganze Artillerie erhalten schwarz lederne Helme mit Messingbeschlägen.

Die Tschakos der Uhlanen werden niedriger, bleiben aber im übrigen unverändert. Auch die Epauletten werden kleiner. Die Helme der Kürassiere sind von Stahl, nach antiker Form. Statt der weissen Kollets erhalten sie kurze Wassenrücke, färbig beordirt. Endlich erhalten, die Husaren statt der Tschakos kugelförmige Mützen von schwarzen Filz mit langen Rossschweisen. — Auf den Feld – oder Furragiermützen wird die Kokarde getragen. Pr. Z.

# (Das älteste Seeschiff.)

Bekanntlich erreichen Seeschiffe von hohem Borde selten ein Alter von mehr als dreissig Jahren. Um so überraschender erscheint die Anzeige des Londoner, Sun" vom 14. Februar 1843. "Das Schif Discorvrey," auf welchen Capitän Clarke den berühmten Weltumsegler Cook auf seiner letzten Entdeckungsfahrt im Jahre 1776 begleitete, ist verslossenem Dienstag von Coves nach Antwerpen abgesegelt. Es trägt nun belgische Flagge, und hat den Namen "Rubens" angenommen. Obgleich das Schiff wenigstens siebenzig Jahre alt, so hat es dennoch das Ansehen einer schweren Brigg, die bei siehzehn Fuss in Wasser geht.

# (Truppen-Aushebungen in Frankreich.)

Vom Jahre 1791 bis inclusive 1842 sind in Frankreich 14,012,000 Mann zum Militärdienst ausgehoben worden, welche Summe sich auf die verschiedenen Regierungen dieser Periode also vertheilt: Unter der alten Monarchie von 1791 - 1792, wurden 1,270,000 Mann; während der National-Versammlung vom 8. März 1793 bis zum 22. August d. J. aber nicht weniger als 5,992,000 Mann ausgehoben. Unter dem Directorium von 1799 betrug die Zahl der Ausgehobeneu 860,000, unter dem Consulat vom 12. November 1799 bis 24. März 1804 jedoch nur 443,000. Unter dem Kaiserreich, vom 5. August 1804 bis 1814 wurden 3,865,000, unter der Restauration von 1818 bis zum Juli 1830 nur 622,000 Mann, und von 1830 bis 1842, 960,000 Mann ausgehoben, so dass im Durchschnitt von 1791 bis jetzt jährlich 300,000 Mann in den Wassendienst traten. Ch Z.

# (Die Einsteher in der französischen Armee.

In der französischen Armee gibt es sehr viele Einsteher, für welche 1000 bis 3000 Franken von den betreffenden Rekruten bezahlt werden. Am liebsten sieht man es, wenn ausgediente Soldaten sich wieder anwerben lassen, da solche schon den Dienst kennen, und fähiger sind, die Strapatzen eines Krieges zu überstehen. Die Summe, welche durch das Einsteherwesen jährlich in Frankreich ausgegeben wird, schlägt man beiläufig auf 20 Millionen Franken an.

# (Strafbefreiung in der russischen Armee.)

Die threische Mrmees welche im Jahre . 1815

Nach den alh. Anordnungen dürsen Unteroffiziere in Russland, welche freiwillig auf ein Avancement verzichtet haben, und deshalb einen weissen
Tredel an den Säbel erhalten, nicht mehr mit Stockschlägen gestraft werden, wenn sie ein Vergehen be-

gangen. Sie verlieren das erste Mal nur den weissen Tredel. Beim neuerlichen Vergehen können sie jedoch wie vorher mit Stockschlägen behandelt werden. Dieselbe Begünstigung geniessen auch jene Subalteren, welche mit dem Verdienstzeichen des St. Georgs- oder Annenordens geziert sind.

\* 100 \* all elements and

# (Bildung der russischen Offiziere.)

Ein höchster Tagsbefehl vom 16. Juli 1843 schreibt vor: alle jungen Leute die freiwillig und direct vom Hause aus in Kriegsdienste als Offiziere zu tretten wünschen, haben in nachstehenden Gegenständen einer Prüfung zu unterliegen: russische Grammatik, deutsche oder französische Sprache, Arithmetik, Geschichte und Geographie. alg. Z.

wouldn, wolche is some seh aust die verschiedenen

#### (Kriegszucht der Schweden unter Karl XII.

Die Kriegszuch der schwedischen Völker, welche Karl XII. in seinem Heere einsührte, war seiner Zeit berühmt. Kein Soldat durfte aus dem Lager ausgehen, dem Rauben nachziehen, oder in Feindesland auf Kosten der Einwohner leben. Noch mehr; er duldete nicht, dass seine Krieger nach einem Siege die Todten eher ausziehen, als bis sie dazu die Erlaubniss erhielten. Täglich wurde zweimal in seinem Lager Gebeth gehalten, um sieben Uhr Morgens, und um vier Uhr Abends: Er selbst war dabei immer zugegen, um seinem Hecre Muster der Frömmigkeit wie des Muthes zu sein. Sein Lager, worin bessere Polizei, als in jeder andern Stadt selbst herrschte, hatte daher stets Uibersluss an allen, weil die Einwohner ihre Lebensmittel für gute Preise ohne mindeste Bevortheilung absetzen konnten.

Dem Frankfurter Militär ist im vorigen Jahre der Besuch von Branntweinschenken bei strengen Strafen verbothen worden.

alg. Z.

# (Einrichtung der türkischen Armee.)

Die türkische Armee, welche im Jahre 1843 noch um acht Linien-Infanterie-Regimenter, jedes zu drei Bataillons vermehrt wurde, wird ganz nach preussischem Fusse eingerichtet und einexecirt. Adl.

### (Die spanischen Chapel-gorris.)

Die Fürchterlichsten Gegner der Carlisten waren die Korps der Karabineros, eine auserlesene Gendarmerie, theils aus Reiterei und Fussvolk bestehend. und der Pasaratos. Sie waren grösstentheils schwarz oder dunkelgrün gekleidet, so dass man sie Negros nannte. Die Chapel-gorris oder die baskischen Paserutos trugen rothe Czakots, einige auch rothe Beinkleider, da hingegen viele von Jaureguys Division gar nichts von Uniform an sich hatten und in der Landestracht gekleidet waren. Viele trugen an dem Ende ihrer Muskete eine Art Bajonette, lang, viereckig und von der Stärke eines Rappiers; etwa drei Zoll von der Spitze befanden sich mehrere Zähne, wie an einer Säge. Die damit erhaltene Wunde setzte einen Soldaten nicht so schnell in einen dienstfähigen Stand. als die mit einem gewöhnlichen Bajonette beigebrachte; sie war unheilbar und der Verwundete siechte langsam einem elenden Tode entgegen. Die Chapelgorris waren in Regimenter von 4 - 500 Mann getheilt, welche durch Linien-Offiziere angeführt wurden, und bestanden grössthentheils aus Leuten, die von den Galeeren entstohen oder dahin verurtheilt waren, und denen man die Freiheit gegen die Bedingung geschänkt hatte, in das Korps der Freiwilligen einzutretten. - Nachdem sie lange wegen ihrer Wildheit der Schrecken der Feinde gewesen waren, wurden sie allmälig von diesen aufgerieben und später der englischen Legion beigegeben. Von Feind und Freund gleich sehr gehasst, gaben sie weder, noch empfingen sie jemals Pardon.

RH

### (Ein greiser Secheld.)

In York in England lebt gegenwärtig ein 90 Jahre alter Secmann, welcher schon mit dem berühmten Weltumsegler Cook einige Fahren unternommen und seitdem den wichtigsten Gefechten der britischen Flotten beiwohnte.

### (Mangel der Offiziere bei der kaukasischen Armee.

Der im vorigen Jahre von St. Petersburg erlassene Befehl dass die Operationsarmee im Kaukasus bis auf 60,000 Mann gebracht werde, weist auf ausgedehntern und energischern Unternehmungen hin, als es bisher der Fall war. Die grösste Noth hat es übrigens mit den Offizieren, die sich zum freiwilligen Dienst im Kaukasus nicht so zahlreich melden; jo es kommen seit einiger Zeit, besonders von Seite der Gardeofiziere, fast keine solche Meldungen mehr vor. Mann sicht sich daher gezwungen, die nöthigen Offiziere durch dass Loos in der Armee zu wählen.

alq. Zt.

### (Tod des Admirals Nugent.)

Im Monate Jänner 1844 starb zu Studland, in Dorsetschire, der älteste Admiral der britischen Flotte, Sir C. E. Nugent 86 Jahr alt, Schon im Jahre 1779 war er Postkapitän, und 1797 ward er Vice - Admiral. Hin sonderbares Zusammentreffen ist dass, so wie der Verstorbene der Senior-Admiral der Marine war, so sein überlebender Bruder, Sir G. Nugent, der älteste General der Landarmee ist.

# (Verehelichung der französischen Offizire.)

Nach einer Verordnung des französischen Kriegsministeriums vom 6. Jänner 1844 kann kein Offizier der Armee Heirathserlaubniss erhalten, es sey denn dass die Braut eine Rente von wenigstens 1200 Franken beibringt. Durch das kaiserliche Decret vom J. 1808 war nur bestimmt dass kein Offizier ohne höhere Ermächtigung sich verchlichen dürfe, und das Nähere dem Ermessen des Kriegsministers anheimgestellt. Im J. 1817 wurden dann erst die Bedingungen, und zwar in der Stufenleiter von 500 bis 1200 Fr. vom Grad des Unterlieutenants, sestgesetzt. Durch die Summe aber allgemein gleich bestimmt.

### (Bolivars Offiziere.)

Die eingebornen Offiziere, welche einst den südamerikanischen Bolivar umgaben, waren grösstentheils Farbige, bald dunkler, bald lichter, ausgenommen die beiden Generale Panz und Urbanta, die weiss waren. Wenige hatten Uniformea. Ihre gewöhnliche Kleidung bestand in einem aus verschiedensarbigen Tücherstücken zusammengesetzten, sehr weitem Hemde mit weissen Aermeln, dass über weite weisse Beinkleider, die bis über die Knie reichten, getragen wurde und in einem Hute von Palmblättern mit bunten Federbüschen. Fast alle gingen in Sandalen oder auch barfuss, aber jeder trug grosse silberne oder bronsene Sporne mit einem wenigstens vier Zoll grossen Rädchen, Gewöhnlich hatten sie unter dem Hute bunte Tücher, um ihren Gesichtern Schutz gegen die Sonne zu gewähren. Einer von Panzs beliebtesten Kavallerieostizieren, der Oberst Juan Gomez, hatte einen Helm von getriebenem Golde, ein Anderer, der Oberst Jose Carbajal, einen silbernen. - Viele trugen silberne Steigbügel, und schwere Zierathen von demselben Metalle an ihren Zügeln. .lbA wegen der im Kringe gegen China be

# Unerschrockenheit eines Beduinen.

Einen Beweis der grössten Tapferkeit und Unerschrockenheit gab bei Belagerung von Constantine ein Beduine mit Namen Al Sado. Die Franzosen beschossen die Stadt. Eine Bombe fiel auf den Wall. Doch ehe sie noch zersprang schleuderte sie der Beduine den in der Bresche anrückenden Franzosen entgegen. Sie platzte, tödtete sechszehn Mann, verwundete wol vierzig, ein Stück riss dem Beduinen selbst den linken Arm vom Leibe. Der Beduine stand, übersah sein Werk, lachte laut, schrie jauchzend auf und fügte sich in wilder Verzweiflung den Stürmenden entgegen, die ihn nur nach furchtbarer Gegenwehr tödten könnten.

# (Seltere Begnadigung.)

Der ehemalige Contrabandier und jetzige spanische General Zurbano, der sein Schreckenssystem zu Gerona verbreitete, liess im Jahre 1842 zehn der bekanntesten Republikaner vor sich rufen und sagte ihnen: "Um nicht ein Tyrann gescholten zu werden, will ich Euch jetzt nicht erschiessen lassen; treff' ich Euch aber nach drei Tagen in der Provinz, so lass ich Euch sofort, erschiessen." Kurz und bündig!

# (Oeffentlicher Dank.)

Auf die Nachricht der siegreichen Schlacht bei Fokschan am 1. August 1789 übersendete Kaiser Joseph II. dem commandiren General-Prinzen von Sachsen-Koburg das Grosskreuz des Maria-Theresien-Ordens, Stolz auf den Beifall seines grossen Monarchen. wiess der Prinz dieses Ehrenzeichen seinem Heere, das er ausrücken liess, um für den glänzenden Wettstreit an Tapferkeit, den es bei Fokschan bethätigt hatte, zu danken, mit den Worten: "Dieses Ehrenzeichen, meine Briider, habe ich Euch zu danken! R.

#### sen, -- abot chie whe spanisch which fere von Spinoise din Regiments - Kanmien (Bart - Reglement.)

Bei dem preussischen Militär sind die neumodischen Assenbärte verboten, und es ist verordnet worden, dass die Backenhärte der Offiziere und Soldaten nicht ganz bis auf die Halsbinde reichen dürfen.

#### wedgreh in Arenewent und Sulander Martinentlistere con getroffen sind. So sind cinige erbebliebe Acodaru Griechische Soldaten.)

Die griechischen Soldaten, und besonders die Sulioten sind mässig und duldsam wie die Spanier; beim Angrisse aber stürmisch, wie die Franzosen: sagt Kapitan Blaguier. Im Kriege wider die Türken war Brod für sie immer eine Festspeise. Wenn ihnen nicht ein Paar Körner Gerste oder Weitzen übrig blieben, so riessen sie Wurzeln aus und stillten dadamit ihren Hunger. Der Winterfeldzug unter dem berühmten Karaiskaki hat gezeigt, was diese Leute vermögen; barfuss und fast unbekleidet gingen sie durch den tiefsten Schnee, und das mitten in den Gebürgen von Delphi, wo der Winter sehr rauh ist. Drei Tage waren sie ohne Speise und dann erfochten sie den Sieg bei Aakowa.

Geg.

#### (Ehrenbürgerrecht dem General von Bogen ertheilt.)

selbst den linken Arm von Loibe. Der Reduine siand,

Vor drei Jahren hat die Stadt Berlin dem greisen General (Kriegsminister) von Bogen das Ehrenbürgerrecht ertheilt. Der Brief war nicht nur auf geschlissenen Pargament in zwanzigsarbigen Gold geschrieben und mit Miniaturzeichnungen versehen, sondern sogar mit Edelsteinen und Perlen reichlich verziert.

Ost. u. W.

# (Artilerie- Denkwürdigkeiten.)

Im Jahre 1331 geschah die erste Anwendung der Feuergesehütze von den Mauren in Castilien bei der Belagerung von Alicante. - In der Schlacht bei Crecy 1346 hatten die Engländer die ersten (drei) Kanonen ins Feld gebracht, - 434 wurden die Bomben in Italien erfunden. - 14,5 geschieht die erste Erwähnung von dem Vernageln der Kanonen, - 1540 wurde von Hartmann der Kaliberstab, und 1544 von Poppendorf die Lavetten der Kanonen erfunden, -1554 in der Schlacht bei Cerrissoles geschieht von einer Art reitender Artillerie Erwähnung, - 1592 erfand der chur brandenhurgische General Weiler die glühenden Kugeln, deren sich der schwedische General Wrangel bei der Belagerung von Bremen im Jahro 1666 zum ersten Male bedient, - 1600 geschieht der erste Versuch, Granaten aus Kanonen zu schiessen, - 1607 erhielt die spanische Infanferie von Spinola die Regiments - Kanonen. X.

# (Neues Reglement im britischen Seedinst.)

( Bart - Bloolement.

Voriges Jahr hat die britische Admiralität ein neues Reglement für den Seedienst bekannt gemacht. wodurch in Avancement und Sold der Marineoffiziere einige erhebliche Aenderungen getroffen sind. So sind die Kapitäne anstatt wie früher in sechs fortan nur in vier Rangelassen eingetheilt, deren höchste monatlich 55 Pf. 14. Sh (früher 61 ½) die niedrigste 20 Pf. 13. Sh (früher 26 Pf. 26 Pf. 17 Sh.) bezieht. aly. Z.

### (Der Invalide Moricault, ein Hund.)

a Blaguier Im Briege wider die Turken

Es gibt gegenwärtig im Inwalidenhause zu Paris einen Veteran der Napoleons - Armee der die Feld-

züge in Russland, Deutschland, Frankreich und Belgien in den Jahren 1812 bis 1815 mitgemacht. Sein Name ist Moracault. Er hat sich immer unerschrocken gezeigt, wesshalb er mit ehrenvollen Wunden bedeckt ist. Dieser Invalide ist ein - Hund, folglich für seine Gattung sehr alt Den von Ludwig XIV. vorgeschriebenem Bestimmungen des Invalidenhauses gemäss, wodurch die Nichtzulassung aller Individuen weiblichen Geschlechts, wie aller Hunde ausdrücklich festgestellt worden, durfte Moricault lange nicht das Innere des Invalidenhauses betreten, wesshalb er sein Lager dicht vor demselben, am Haupteingange, nahm, wo die Theilnahme seiner Kriegsgefährten im Uiberfluss ihn mit Speise und Trank versorgte. Glücklicherweise hörte eines Tages der Marschall Moncey. Kommandant der Invaliden, von dem alten vierfüssigen Kammeraden sprechen. Er liess ihn vor sich bringen und fand ihn so ehrwürdig, dass er für ihn die Bewilligung crwirkte, fortan im Invalidenhause selbst sich aufhalten zu dürfen. Seit dem geniess Moricault auf Kosten der franz. Regierung freie Wohnung, Beleuchtung, Kost und Heitzung, wie jeder andere militärische Invalid.

#### (Etat der in der königl, grossbrittanischen Flotte, und in der Landarmee angestellten Generalität und Offiziere im Jahre 1842)

und zwar en der sintenleifer, von .. 500

Bei der Flotte dienten: 211 Admirale, 709 Kapitäns, und 809 Kommandeurs; — im Landheere: 420 Generale, 312 Oberste und Oberstlieutenants, und 830 Majore. Zu den Generalen müssen noch 130 gerechnet werden, welche Regimenter haben. — Das Avancement in der Landarmee geht bedeutend schneller, als in der Marine; denn während in Ersterer Oberstlieutenante vom Jahre 1814 dermal Generale sind, gibt es Seekapitäns vom Jahre 1808, die es noch jetzt sind.

# (Auszeichnungszeichen der königl. grossbritanischen Truppen,

dle im letzten Kriege in China fochten.)

Das 18. Infanterie - Regiment (königl. inländische,) das 26. (Kameronixe,) das 49 (Prinzess Charlotte von Walis,) das 55. (Westmorenland) und das 98. Inf. Regiment, tragen, zu Folge eines im Jänner 18 3 vom Kriegsministerium bekanntgemachten Erlasses, wegen der im Kriege gegen China bewisenen ausgezeichneten Dienste und Tapferkeit auf ihren Fahnen und Feldzeichen das Wort "China" und das Bild eines Drachen.

M. Z.

# Fahnen und Standarten für die preussische Landwehr-Infanterie und Kayallerie.

Zu Folge königlichen Besehls vom März 1843 erhielten an dem Tage, an dem vor dreissig Jahren die Landwehr errichtet wurde (17. März 1813) jedes Landwehr-Bataillon und jedes Landwehr-Kavallerie-Regiment, welches noch keine Fahne oder Standarte besitzt, eine solche.

M. Z.

# Stand und Vertheilung der englischen Armee.

ausgestellten Unzweckmassigketen zu begegnen.

Der Stand der englischen Armee betrug für das Jahr 1843, einschlüssig der Regimenter in Indien, 131,854 Mann, wovon in Indien 30,399 Mann ohngefähr 28,000 Mann in Grossbritanien und Irland, die Uibrigen auf den Besitzungen in den andern Weltheilen zerstreut sind.

M. Z.

# Ausrüstung des carlistischen Heeres.

Zumalacareguy rüstete das carlistische Heer so leicht als möglich. Statt der Patrontasche und des Säbels, welche dem Soldaten, ihm am Schenkel baumelnd, auf weiten Tagemarschen äusserst beschwerlich fallen, liess er lederne Gürtel, welche hinten zugeschnallt wurden, fertigen, welche vorn zwanzig dünne Röhren zu Patronen und ausserdem noch zwei Taschen für Vorraths-Packete, und das ganze mit einer ledernen Klappe bedeckt, enthielten. Statt des Tornisters führte er kleine Säcke von Packtuch ein, in welchen der Soldat nicht mehr als ein Hemde, ein Paar Sandalen und Mundvorrath für einen Tag mit sich führen durfte. Das National-Barett vertratt die Stelle des schweren Czakots.

R. H.

# \* \* \* Tod cines alten Generals.

Der englische General Sir Friedrich Wetheral, der am 18. Dezember 1842 zu Caling starb, zählte 88 Lebens- und 66 Dienstjahre. Im Jahre 1775 als Fähnrich eingetreten, bei der Belagerung von Boston (im amerikanischen Unabhängigkeitskriege) und sofort an allen Kriegsoperationen theilnehmend, war er 1809 als General-Major beim Stabe in Indien zugetheilt und empfing den öffentiichen Dank des Parlaments. Bis 1815 Commandant in Mysore: Zweimal von den Franzosen gefangen genommen während seiner Dienstlaufbahn.

ben, und weiche ale fiber bund et Jahre alt waren.

# Stand der Nordamerikanischen Flotte.

Die vereinigten Staaten von Nordamerika — am Rang die dritte Seemacht — besassen im vorigen Jahre 76 Kriegsschiffe verschiedener Grösse. Darunter ein Dreidecker von 120 Kanonen, neue Linienschiffe von je 90 Kanonen, ein rasirtes Linienschiff von 62, zwölf Fregatten von je 52, eine von 50, zwei von 48, eilf Sloops von 24, drei von 22, fünf von 16, zwei von 6 Kanonen. Vier Linienschiffe zu 90 Kanonen, zwei Fregatten zu 52 Kanonen, und eine grössere Anzahl Sloops und Brigs waren in Baubegriffen. Die Dampflottille bestand aus sechs Booten.

Allg. Z.

# Geist der österreichischen Truppen im Türkenkriege.

commenter of Peas \* taillors un \* 2 reitende Artille

Das kleine, meistens aus Veteranen bestehends Heer, welches der k. k. Feldmarschall Prinz Coburg im Türkenkriege 1788-89 befehligte, zeichnete sich durch Mannszucht eben sowohl, als durch Tapferkeit aus. Durch Herablassung und Güte, Ernst und Strenge weckte der Prinz bei demselben Ehrgefühl, Eifer, Muth, Streben nach Verdienst, und entslammte es zur Liebe und Ehrfurcht gegen ihn. Seit Chocims (29. September 1788) Eroberung wusste man von keiner Regimentsstrafe bei demselben. Ehrgefühl war die einzige Triebseder des Wohlverhaltens und Eintracht durch das Beispiel des Feldherrn erzeugt. - Wurden zu Stürmen Freiwillige aufgeruffen, so traten ganze Bataillons in geschlossenen Reihen vor. Als der Angriss bei Martienstie vorbereitet wurde, entstand im Spital beinahe ein Aufruhr, alle Kranke wollten mit in die Schlacht. Bei feindlichen Angriffen zeichneten sich unter heldenkühnen Anführern die Husaren - besonders aus. Sie stürmten Batterien wie geschlossenes Fussvolk, und führten öfters Thaten aus, die ans Unglaubliche gränzen. Suwarow gab ihnen damals auch das Zengniss, dass sie seinen Russen den Weg zum Siege gebahnt hatten.

## Molonisirung des Tschernomorischen Kosakenheeres.

Zufolge a. h. Befehles des Kaisers von Russland wird das Tschernomorische Kosakenheer auf den unabhängigen Ländereien, die ihm in verschiedenen Epochen durch kaiserliche Gnade verliehen wurden, und zwar in der Strecke von der Ostküste des Asowschen, theilweise des schwarzen Meeres, dem donischen Kosakenkorps, der Provinz Kaukasien, bis zum Gebiete der Bergvölker, wo der Ku-

ban die Grenze bildet, militärisch angesiedelt. Es erhält einen besonderen Attaman, steht unter dem Oberbefehlshaber des kaukasischen Armeekorps, und dem die Truppen an der kaukasischen Linie und in Tschernomorien kommandirenden Chef. Die Verwaltung der Kolonie ist in drei Bezirke, diese wieder in eine bestimmte Zahl von Kosakendörfern (Stanizen) eingetheilt. Iekaterinodar wird der Zentralort sein. Den aktiven Dienst versieht abwechselnd alle zwei Jahre ein Drittheil des Korps, während die zwei anderen Drittheile ihren häuslichen Geschäften sich widmen, von denen sie alljährlich im Monat Mai für ein Paar Wochen zu kriegerischen Uibungen versammelt werden. Der Aktivstand des Korps beträgt: 1 Garde-Division, 12 Kavallerie-Regimenter, 9 Fussbataillons und 1 reitende Artillerie-Brigade. Sicherstellung des Grenzgebietes und Abwehr der Uiberfälle der Bergvölker ist die Hauptbestimmung des neu organisirten Korps.

# Tilly's Anzug.

Die sonderbarste Kleidung, in der je wol ein kommandirender General gefunden wurde, war die des ersten Feldherrn seiner Zeit, des Grasen von Tilly. Der Marschall von Grammont wurde, als Tilly mit seinem Heere in der Nähe der Grenzen Frankreichs stand, von seinem Hofe abgesandt, den Grafen zu bekomplimentiren. Folgendes war der Aufzug, in dem er den furchtbaren Mann fand. Er ritt vor der Armee einher auf einem kleinen weissen Klepper, hatte ein kurzes Wamms von grünen Atlas mit zerschnittenen Aermeln an, nebst eben dergleichen Hosen. Er trug ein kleines Hütchen mit vier Kreuzen und einer grossen Feder, die ihm, bis an die Lenden hing; an einem kleinen Degengehange, ungefähr zwei Finger breit, hing ein ungeheures Schlachtschwert; ein einziges kleines Pistol steckte in seinem Sattel. - Beim Anblick dieser seltsamen Gestalt konnte sich Grammont des Gedankens, es müsse unter dem kleinen Hute des Grafen nicht ganz richtig sein, nicht erwähren; aber wie erstaunte er, als Tilly, der in der Miene des Marschalls die Gedanken seiner Seele las, nach abgestatteten Komplimente ihn also anredete: »Mein Herr Marschall! ich glaube, dass Ihnen meine Kleidung sonderbar vorkommt. Sie ist nicht nach der französischen Mode, wol aber nach der meinigen; und diess ist mir genug. Ich stelle mir auch vor, Sie werden sich auch über mein kleines Pferd und mein kleines Pistol verwundern; aber damit Sie von dem Grafen von Tilly, den Sie, Herr Marschall, an so entfernten Orten aufgesucht haben, eine gute Meinung bekommen, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich schon sieben Feldschlachten gewonnen, ohne dass mein Pferd scheu geworden oder ich genöthiget gewesen wäre, zu meinem Pistol zu greifen.

Vatt.

# Helme als kopfbedeckung für die königl. sächsische reitende Artillerie.

Um die in dieser Truppengattung bei ihrer bisherigen Kopfbedeckung, des Czakos, sich herausgestellten Unzweckmässigkeiten zu begegnen, wurden im Jahre 1842 niedere Helme eingeführt, gleich den in der baierischen Artillerie bestehenden. Der Helm hat keinen Kamm, und die wollene Raupe ist unmittelbar auf dem Helmkopfe befestigt. Sonnenund Nackenschirm sind merklich grösser, als bei den Czakos. Ein zweckmässiges Messingsbeschläge gibt dem Helme ein gutes Aussehen, während er auch bequem und fest auf dem Kopfe sitzt.

M. Z.

# Die Kapitäns in der preussischen Amree in Zukunft. Hauptleute benannt.

Eine königl. Kabinetsordre besiehlt, statt der bisher in der Armee gebräuchlichen Benennung: Kapitän, künstighin das Wort: Hauptmann anzunehmen.

M. Z.

# Büchsenschützen in der preussischen Landwehr.

hinten sugeschnallt worden, efertigen, welche vore

# Alte Soldaten.

In den vereinigten Staaten von Nordamerika lebte im Jahre 1843 noch hundert Soldaten, die an dem Unabhängigkeits - Kriege 'Theil genommen hatten, und welche alle über hundert Jahre alt waren.

Der Aelteste ist ein Michael H., der sich im hundertfünfzehnten Jahre befand.

O. u. W.

# Kommodore Napier.

Der brittische Kommodore Napier wird als ein höchst verwegener Soldat geschildert. Nach der Einnahme von Sidon (1840) soll er dem Admiral Stopford die Siegesnachricht mit folgenden Worten berichtet haben: "Sidon ist unser; ich bin aber sehr

staubig und hungrig."

Ein Korrespondent aus Syrien gab eine Beschreibung von dem Aufzug, welchen Kommodore Sir Charles Napier als Landoffizier während des dortigen Feldzuges machte. Auf dem Kopfe trug er einen Strohhut mit ungeheurer breiten Krämpe, die sein ganzes Gesicht beschattete; mit aufgeschlagenen Hemdärmeln und ohne Rock sass er auf einem elenden Klepper, und so führte er ein Marine Bataillon in's Treffen. Er ist gegenwärtig 54 Jahre alt, wurde in Schottland geboren und führt seit dem amerikanischen Feldzuge unter den Matrosen den Namen der wütende Karl.

# Ablehnung einer Ernenung zum Feldmarschall.

Der spanische General Narvaez hat im vorigen Jahre seine Ernenung zum Generalkapitän der Armee (Feldmarschall) unter dem Vorwande abgelehnt, damit ihn seine Gegner nicht etwa einer Ehrsucht beschuldigen möchten, während er bloss von Einem Wunsche beseelt sei, dazu beizutragen dass in Spanien die Ordnung mit der Freiheit geeinigt werde.

Alg. Z.

# Verboth der Schimpfworte.

Durch eine Kabinetsordre wurde unlängst in der preussischen Armee verboten, Schimpfworte und Flüche gegen die Soldaten zu gebrauchen.

Ost u. West.

# Gegenwärtiger Bestand des französischen Heeres.

1.) Fussvolk: 75 Regimenter Linie, 25 Regimenter leichter Infanterie, je zu 3 Bataillons; sodann 10 Bataillons Orleans-Jäger, zwei Fremden-Regimenter, 3 Bataillons leichter afrikanischer Infanterie, 5 Batail. Zuaven und drei Bat. Einheimischer Plänkler, in Afrika; 3 Regimenter Marineinfanterie, 30 Compagnien Marineartillerie, und 6 Compagnien Quvriers in den Häfen. 2.) Reiterei: 2 Regimenter Carabiniers, 10 Reg. Cuirassiere,

12 Reg. Dragoner, 8 Reg. Lanciers, 13 Reg. Jäger, 9 Reg. Husaren, je zu 5 Schwadronen, 4 Reg. afrikanischer Jäger (drei zu 6 und eins zu 5 Schwad.) und 15 Schwadronen regelmässiger Spahis; dazu die Cavallerieschule zu Saumur. 3.) Artillerie: 14 Regimenter, davon 10 zu 15 und 4 Batterien, 1 Reg. Pontonniers, 12 Compagnien Artillerieouvriers, 6 Schwadronen Parktrain. 4.) Genie: 3 Reg. 1 Bat. Administrationsouvriers, 4 Schwadronen Equipagen-Train und 4 Compagnien Ouvriers desselben Train. 5.) Veteranen: 8 Compagnien Unteroffiziere, 4 Comp. Reiter, 10 Comp. Füsiliere, 13 Comp. Kanoniere, 1 Com. Genie und 2 Comp. Gendarmerie. 6.) Strafcompagnien: 8 Comp. Füsiliere, 4 Comp. Pionniers. (Die Sappeur - Pompiers von Paris, die Municipalgarde und die Departementalgendarmerie sind in dieser Statistik nicht einbegriffen.

# Erhaltungs - Kosten des Militärs einzelner Staaten.

Nach des Marschals Marmont Zusammenstellung kostet ein österreichischer Infanterist jährlich 212 Franken, ein preussischer 240, ein französischer 340, ein englischer 538, ein russischer Infanterist aber nur 120 Franken. Es kommt daher in Russland dem Staate ein Regiment wohlseiler zu stehen, als in England ein Bataillon, und der russische Soldat der, vermöge seiner nordischen Natur unter den Soldaten aller Grossmächte den weitesten Magen hat, muss mit der wenigst kostspieligen Fütterung vorlieb nehmen

# Einführung des Ladwehrsystems im Königreiche Würtemberg.

Um für die Landesvertheidigung in ausserordentlichen Fällen hinreichendere und zweckmässigere Vorkehrungen zu treffen, als solche in dem bisherigen Rekrutirungsgesetze enthalten waren, wurde von Seite der königl. Regierung der Abgeordnetenkammer ein Gesetz vorgelegt, welches die Mittel zum beabsichtigten Zwecke bieten soll. Der Hauptsache nach enthält der Gesetzvorschlag folgende Punkte: Allgemeine Verpslichtung für den Kriegsdienst; mit sehr geringen Ausnahmen. Die Widmung für den Waffendienst trifft die Altersklasse vom 20 bis zum 34 Jahre. Jünglinge und Männer dieser Kathegorie werden daher theils im aktiven Heere dienen, theils für die neu zu organisirende Landwehre verpflichtet sein. Diese besteht, ähnlich der österreichischen, sowohl aus ausgedienten Soldaten, als auch nach der Altersklasse neu Eintretenden des Zivilstandes. Die Landwehre wird in drei

113

Aufgebote eingetheilt, wovon jedoch nur das erste auch im Frieden zu Waffenübungen einberufen werden kann. Nur für den Fall der Noth, zur Vertheidigung des eigenen Landes, wird die gesammte Landwehre aufgestellt, jedoch nur für die Dauer des Krieges! Während dieser Epoche soll aber auch kein Unterschied zwischen der Landwehre und dem aktiven Heere in Betreff der Ehren, Pflichten und Rechte statt finden. — Die Dienstzeit für das Heer soll auf sechs Jahre festgesetzt werden.

Mil. Z.

## Zustand des polnischen Heeres unter König August I.

Das polnische Heer unter August I. und insbesondere im 17. Jahrhunderte bestand aus zwei verschiedenen unabhängigen Haufen und aus zwei verschiedenen Grossfeldherrn, aus dem Polnischen und Litauischen, welche vom König ernannt, die vollste Gewalt über die ihnen anvertrauten Völker hatten. Die Obersten waren unumschränkte Herren ihrer Regimenter, man überliess ihnen oft, wie sie solche nnterhalten wollten. Aber da sie selbst schlecht und unregelmässig besoldet wurden, so plünderten sie Land und Leute, um ihr und ihrer Mannschaft Leben zu erhalten. - Die Reiterei, die zwei Drittheile des Heeres ausmachte, bestand fast ganz aus Edelleuten. Sie zeichnete sich durch die Schönheit der Reiter und der Pferde, und durch den Reichthum der Kleider und des Geschirres aus. Vorzüglich zogen die leichten Reiter, die man in Husaren und Panzerträger theilte, welche nie ohne ein Gefolg von mehreren Bedienten mit Handpferden erschienen, alle Bewunderung auf sich. - So schön und stolz diese Reiterei war, so armselig war das Fussvolk - schlecht gekleidet, schlecht bewaffnet, ohne etwas, das einer Uniform ähnlich wäre; dennoch ertrugen diese mit unbegreißlichem Muthe Hunger, Kälte, und alle Lasten des Krieges. Das treue Abbild ihrer Stammväter, der alten Sarmaten kannten sie eben so wenig Kriegszucht, aber gleiche Wuth im Angriff, gleiche Gewandheit zu sliehen, und plötzlich wieder zum Gesecht wieder zurückzukehren, gleiche Mordlust bei dem Siege, charakterisirte sie von jeder andern Nation. Vr.

#### Unkosten für die europäischen Heere.

Nach statistischen Angaben belauft sich die Summe aller Auslagen, welche vom 1. Jänner 1830 bis zum letzten Dezember 1843 von Seite sämmtlicher europäischer Staaten zum Unterhalt ihrer Flotten und Landheere ausgegeben wurden, auf 9,980 Millionen Gulden in Conv. Münze!! Geg.

# Neue Uniformirung des französischen Militärs.

Der Pariser "Temps" bemerkte aus Anlass der für die französische Infanterie kürzlich angenommenen neuen Uniformirung, welche manche dortige Journale eine »echt nationale» nannten, dass sie eigentlich nichts weniger als eine solche sei. »Denn (heisst es darin) der Tschako ist der polnischen Infanterie, der Rock von Nachbarsländern. und der neue Schnitt der Beinkleider insbesondere den belgischen Truppen entlehnt. Die Idee der sogenannten Schwert - Bajonette rührt von den Truppen des Rheinbundes zur Zeit des Kaiserreichs her, und die Art, die Patrontasche am Leibriemen zu besestigen, ist den österreichischen Feldjägern nachgeahmt. Die geschnürten Halbstiefel an die Stelle der Schube und Kamaschen sind ebenfalls von den Oesterreichern und Baiern entlehnt, und die seidenen Binden der Offiziere waren schon längst in Deutschland, England und Belgien in Gebrauch."

Th. Z.

# Strafe der Feigheit.

Ein Infanterie-Regiment, das während des Feldzugs der Engländer in Afghanistan sich feig gezeigt hatte und von dem Schlachtfelde floh, erhielt zur Strafe seiner Feigheit einen Hund mit eingezogenem Schwanze auf die Aufschläge genäht, und verlor diesen Schimpf erst dann, als es sich wieder bei einem Gefechte tapfer gehalten und ausgezeichnet hatte.

# Hinrichtung eines indlanischen Deliquenten.

Ein indianischer Häuptling, Namens Dervallah Surhart, der in der englischen Armee die eingebornen Hilfstruppen befehligte, hatte in der Nacht vom 15. October 1842, die Engländer verrathen. Er wurde verurtheilt, an die Mündung einer mit Kartätschen geladenen Kanone gestellt zu werden, und so den Tod zu erleiden. Er hörte das Urtheil mit der grössten Gelassenheit an, während seine Freunde schauderten, und selbst der englische General gerührt war. Der Deliquent trat ruhigen Schrittes in das Carre, erbat sich inständig als Grade nicht an die Kanone gebunden zu werden, und als ihm dies gewährt wurde, drückte er dem Profossen die Hand, ging dann muthig auf das furchtbare Geschütz zu, umschlag es mit beiden Armen, warf noch einen flüchtigen Blick zurück und legte hierauf den Kopf an die Mündung. Nun erging das Commando; ein Blitz, eine Rauchwolke und ein in den Gebirgen weit nachhalender Schall verkündigte, das Alles zu Ende sei. E.

# 

Als im Jahre 1788 in dem Kriege zwischen Oesterreich und der Pforte der herühmte Feldherr Friedrich Josias Herzog von Sachsen-Koburg die Armee in Galicien kommandirte, musste einst eine Strecke von 36. Meilen in 7 Tagen zurückgelegt werden. Während dieses angestrengten Marsches rief einmal der Prinz seinen Soldaten zu: "Kameraden, das ist ein starker Marsch, seid aber Soldaten und lasst Euch nicht ermüden, es soll Euch nach erreichtem Ziele desto besser gehen." Da riefen ihm viele Stimmen zur Antwort: »Vater, es ist uns bei Dir nie übel ergangen, Gott erhalte Dich für uns, unter Deiner Ansührung gehen wir wohin Du willst!" Dieses schöne Vertrauen der Armee auf ihren Führer zeigte bald die herrlichste Wirkung; denn noch im selben Jahre wurde die türkische Festung Chocim belagert und erobert. Sty.

# Geschickte Schützen.

kettsberallen wer \* .. Unter 11 \* steben tile Gene-

Die spanischen Guerilleros rühmen sich einer grossen Sicherheit im Schiessen. Vor einiger Zeit befanden sich zwei im Hinterhalte an einer Strasse; ein Offizier von der Armee der Königin kam heran und zwei Flintenschüsse knallten zu gleicher Zeit. Der Offizier war todt. Beide Guerilleros rühmten sich, ihn erschossen zu haben. — »Wohin zieltest Du?» fragte der Eine den Andern. — »Nach dem Herzen; und Du?» »nach dem Auge.» Man untersuchte den Leichnam; er war in das Herz und in das Auge getroffen.

# Beförderungsnorm der russischen Militär - Zöglinge.

Es ereignete sich öfter, dass Zöglinge von russischen Militär-Bildungs-Anstalten noch im Beginn des vorgeschriebenen Lehrkurses die Anstallt verliessen, und später, vermöge des dem Adel zugestandenen Vorzuges, mit dem Range als Junker in den aktiven Dienst traten. Nicht selten erlangten sie dann den Offiziersgrad früher, als ihre in den Lehranstalten zurückgebliebenen Kameraden, welche den Kurs nach Vorschrift vollendeten. Der Kaiser befahl daher, um diese Unbilligkeit für die Zukunft zu verhüten: "Zöglinge der Militärschulen, die solche vor Vollendung ihres wissenschaftlichen Kurses verlassen, sollen bei ihrem Uibertritt in den aktiven Kriegsdienst nicht früher zu Offizieren be-

fördert werden, als dieses Avancement ihre in den gedachten Lehranstalten den vollständigen wissenschaftlichen Kurs vollendet habenden Gefährten trifft."

## Russische Kanonen-Giesserei.

ham senon \* ono \* ono \* ono senono man

In der Alexandrowski'schen Kanonen-Giesserei in Petrosawodsk wurden im Jahre 1840 617 Stück Geschütz verfertigt. Beim Probiren zersprangen fünf derselben, die übrigen wurden 34 an, die Landmacht und 608 an die Flotte abgeliefert.

\* \*

## Versorgung der spanischen Offiziere.

Uiber den Austritt und die Pensionirung der spanischen Offiziere bestehen folgende Anordnungen: Nach einer zwölfjährigen Dienstzeit, die Kriegsjahre doppelt giltig, erhält der Offizier das Recht, beim Austritte die Uniform zu tragen. Der Anspruch auf Pension wird durch die Dienstzeit von 20 bis 40 Jahren begründet; so zwar, dass zwanzig Dienstjahre die mindeste, vierzig die höchste Pension (den vollen Gehalt) ertragen. Offiziere, die durch den Verlust eines Auges, oder sonst eines Gliedes, vor dem Feinde, invalide wurden, erhalten, ohne Rücksicht der Dienstzeit, die höchste Pension. Durch eine Anstellung in Zivilstaatsdiensten verliert der Offizier keineswegs die Benefizien, welche ihm seine Miltärdienstjahre erwarben.

## Lederne Kanonen.

Unter Gustav Adolph von Schweden fürhrte Obrist Wurmbrandt 1627 die sogenannten ledernen Kanonen ein. Der König bediente sich ihrer wegen ihrer Bequemlichkeit zwar in Preussen und Liefland; sie wurden aber nach der Schlacht bei Leipzig, da sie zum Breschschiessen nicht taugten, wieder abgeschaft. Auf einer der dazu gehörigen Laffetten von Bretlern stand folgende Außschrift:

Leicht bin ich und wenig geacht,
Thue so viel Mancher nicht gedacht,
Meines Gleichen von Metall gemacht,
Kann ich bestehen mit meiner Macht.
Durch Gottes Gnad' bin ich erfunden;
Der mich erdacht hält sich vor schlecht,
Bleibt doch seines Herrn treuer Knecht.

C. B.

# Altes Pferd.

Ein Pferd von seltenem, hohem Alter befindet sich noch heutigen Tages (1843) in dem k. k. Uhlanen-Regimente Fürst Schwarzenberg. Im Jahre 1805 kam dieser Vierfüssler, ein kleiner Schimmel aus der Ukraine, als Remontepferd zum Regiment, erhielt den Namen Abraham und ward einem Trompeter zugetheilt. In der Schlacht bei Ulm verlor Abraham Seinen Reiter durch eine Kanonenkugel, bekam selbst einen Säbelhieb über die Nasenlöcher, wurde aber sogleich von einem andern Reiter bestiegen. Seiner vorzüglichen Eigenschaften wegen ward dieses brave Thier als Offiziers - Chargepferd verwundet, trug manchen kühnen Reiter ins dichte Schlachtgetümmel in jenen grossen Tagen, wo das Regiment an der Donau und in Frankreich focht, und noch bis unlängst, war Abraham einer der besten Renner in der Eskadron.

Im Februar 1844 starb zu Petersburg
der älteste Admiral der russischen

ein Engländer von Geburt. Er erreichte ein Alter von 84 Jahren, von denen er 60 dem Dienste der russischen Flotte gewidmet hatte. Niemen.

Menschlichkeit der Asiaten gegen brittische Verwundete.

Nach der Schlacht der Britten mit den Mahratten bei Mangore (29. Dezember 1843) lagerten die Letzten auf dem Schlachtfelde, auf welchem ungefähr 100 verwundete englische Soldaten von den weichenden Britten hatten zurückgelassen werden müssen. Sie wurden aber von den Mahratten, was diesen zur hohen Ehre gereicht, mit grösster Sorgfalt gepflegt, als wären sie nicht Feinde, die sich eben erst blutig mit ihnen gemessen, sondern Freunde und Landsleute gewesen; — eine neue Erscheinung in asiatischen Kriegen, wo man sonst die Verwundeten grausam zu verstümmeln und zu erwürgen pflegte. Gegw.

# Gegenwärtiger Bestand der russ. Generalität bei der kaukasischen Armee.

Oberbefelshaber der russisch- kaukasischen Armee ist jetzt der General Noithart, ein Deutscher, welcher von dem Kaiser Nikolaus zu seinem jetzigen so wichtigen Posten wegen seiner bewunderungswürdigen Thätigkeit, Strenge und Rechtlichkeit beruffen worden. Unter ihm stehen die Generäle Gurko, ein Litthauer, Aurep, auch ein Deutscher, Sabadowski und Murawiew. Die bekannten Generale Sass, Golowie, und Grabbe sind schon seit einiger Zeit abberufen worden. Gegw.

sich, ihn erschessen zu haben. - sWohin siellesten Du 3º fragte der Hine den Anderst. - sNach dem

# Humoresken aus dem Soldatenleben.

Ein Cyclus von 100 Anekdoten.

Ein Offizier von der russischen Armee hatte sich im türkischen Feldzuge sehr brav gehalten. Der Fürst Repnie schickte ihn mit einer Empfehlung nach Petersburg. Catharina II. gab ihm zur Belohnung seiner Dienste selbst den kleinen Georgen-Orden, der in das Knopfloch gebunden wird. Der Militair glaubte Anspruch auf die grosse Klasse des Ordens zu haben, die man um den Hals trägt. Er war ein sehr freimüthiger Mann, nahm also das kleine Band und versuchte in der Monarchinn Gegenwart es um den Hals zu binden, aber es blieb natürlich zu klein. — Die Kaiserin sah es und sagte

mit Güte: »Nur Geduld, mein Obrist! dieser wird auch kommen."

Der Marquis von D. ward in einem Treffen am Fusse durch einen Schuss verwundet, die Wundärzte hielten beim Verbande nothwendig, viel zu schneiden; eine halbe Stunde sah er der Operation ruhig zu, endlich fragte er dann, was sie mit ihm eigentlich wollten? — Sie suchten die Kugel. — Die Kugel? fragte er: warum sagten sie das nicht gleich? Die hab' ich in der Tasche!

Der Graf S. veranstaltete eine grosse Jagd. Ein General, der wegen der übereilten Uibergabe einer Festung in Pensionsstand gesetzt worden, kam auch dazu, ohne dass er eingeladen worden wäre. Sobald der Graf ihn kommen sah, sprach er zur Gesellschaft: "Platz gemacht, meine Herren, da kommt unser Schützenmeister, denn im vorigen Feldzuge hat er den grössten Bock geschossen.

\*

Einst fand eine Musterung statt, bei welcher stark kanonirt wurde. Unter den vielen Zuschauern befand sich auch der Feldprediger. Als nun Alles zu Ende war und die Soldaten auseinander gingen, trat der General zu dem Feldprediger und sagte: "Nicht wahr, mein Herr, heute haben Sie sich doch eine rechte Vorstellung von dem höllischen Feuer machen können?" — "Allerdings," erwiederte der Feldprediger, und diess um so viel lebhafter, da ich Euer Excellenz auch mitten darinnen erblickt habe.

In den Jahren 1755-1760 besuchte ein baumlanger, riesenmässiger Hauptmann, der erste Eisenfresser und Aufschneider, gewöhnlich ein besuchtes Kaffehhaus in Nev-York. Er sah aus, als wollte er sich jeden Augenblick mit Jedem auf Tod und Leben schlagen, und seine drohenden Augen wurden bald der Schrecken der jüngeren Offiziere. An einem kalten Nachmittage sass er mit einem halben Dutzend junger Offiziere am Feuer, stand dann plötzlich auf, nahm seinen Hut ab, legte ihn auf seinen Stuhl und schwur einen schrecklichen Eid, sich mit dem zu schlagen, der den Hut nur anrühren würde. Der Kapitän, später General, Frazer, trat kurz darauf in den Saal, nahm den Hut von dem Stuhle, legte ihn auf den Tisch und setzte sich auf den leeren Stuhl. Einer der Offiziere sagte ihm, was der Eisenfresser gesagt und geschworen hatte, und Frazer, ein ausgezeichneter Fechter, nahm sogleich den Hut und legte ihn auf die glühenden Kohlen im Kamien. Der gefürchtete Kapitän kam noch zu rechter Zeit zurück, um die letzten Uiberreste seines Hutes zu sehen: er trat mitten in den Saal und fragte mit Donnerstimme, wer ihm das gethan habe. - »Ich!" antwortete Frazer, lächelnd, blieb aber dabei immer auf dem Stuhle sitzen. "Sie haben das gethan, Herr?" - fragte der Eisenfresser nochmals, - stampste auf den Boden, dass das ganze Haus erbebte und warf Frazern einen Blick zu, der einen weniger Muthigen hätte ganz aus der Fassung bringen können. - "Ja, ich that es" - antwortete Frazer nochmals. - "Bei Gott!" entgegnete der Aufschneider - »der Mann, der dies thun konnte, kann Alles!" drehte sich dann auf den Fersen herum, eilte zur Thür hinaus und liess sich in diesem Viertel der Stadt nicht mehr sehen.

Manda gosehen \* man, inss. \* den Bursuben dae

Sire, ein Wort: sagte eines Tages ein Soldat zu Friedrich II., indem er ihm die Bittschrift um ein Lieutenants-Patent überreichte. Wenn du deren zwei sagst, antwortete der Fürst, so lass ich dich aufhängen. Unterzeichnet: fügte der Soldat hiezu. Der Monarch über diese Geistesgegenwart erstaunt, bewilligte ihm sogleich seine Bitte.

Bei einer Revüe bei Stargard ging Friedrich II. eines Abends in das Lager der dort bivuakirenden Truppen. Gleich beim Eintritt in dasselbe siel ihm ein sehr junger Soldat auf, der Schildwache stand. Er näherte sich ihm und fragte: "Wie lange hast du gedient?"

Soldat: Dreizehn Jahre.

König: Wie alt bist Du denn?

Soldat: Neunzehn Jahre.

König: Und du willst schon dreizehn Jahre gedient haben? Wie ist das möglich?

Soldat: Ja, fünf Jahre hab' ich als Gänsejunge, hernach sechs Jahre als Ochsenbub gedient, und dann bin ich vor zwei Jahren unter das Volk gekommen.

Der König lächelte über die unbefangene Einfalt des Burschen, und da aus dessen Tasche das Mundstück einer Tabackspfeise hervorsah, so fragte er ihn: warum rauchst du nicht?

Soldat: Ich rauche wohl, aber unser Herr Hauptmann hat's verboten.

König: Wenn du Appetit hast, so stopfe dir immer eine Pfeife.

Soldat: Das darf ich nicht.

König: Thu's nur auf meine Verantwortung.

Soldat: Es geht nicht.

König: Weiss du denn nicht, wer ich bin? Soldat: I, wie sollt' ich das nicht wissen?

Er ist der König.

König: Nun, ich erlaub' es dir. Soldat: Das ist schon gut; aber der Herr Hauptmann will's doch nicht haben.

Den König belustigte diese Unterredung, und er bestand darauf, dass der Bursche seine Pseise aus der Tasche nehmen, sie stopsen, sich Feuer anschlagen, und rauchen musste. »Nichtwahr, im Freien schmeckt ein Pseischen am besten?» sagte der König, und setzte nun den Weg weiter fort bis zur Lagerwache. Der dort stehende Soldat rief: Herraus! Die Wache tratt in's Gewehr, und der König näherte sich dem wachthabenden Offizier mit den Worten: »Dort oben am Eingange des Lagers hab' ich eine Sildwache mit der brennenden Pfeife im Munde gesehen; man lasse den Burschen doch gleich ablösen und herbringen." Es geschah. Der Arrestant wurde vorgeführt, und der Offizier fuhr ihn mit barschem Tone an: »Wie hat er sich unterstehen können, auf dem Posten zu rauchen? Ihn soll ja" — Bei diesen Worten nahte sich der Bursche dem Könige, klopfte ihn treuherzig auf die Schulter, und sagte: »Na, sieht er wol, hab' ich nicht Recht gehabt? Nun kriegen wir alle Beide den Buckel voll Prügel."

In der Conduitliste, die bei dem preussischen Militär jährlich eingereicht wurde, fand der König Friedrich II. einst einen Lieutenant von Wideborn immer mit der Anmerkung "kein souderlich guter Soldat, aber ein vortrefflicher Dichter" aufgezeichnet. Friedrich wünschte den Mann zu sehen. Wideborn war bei einem schlesischen Regimente angestellt. Bei Gelegenheit der Musterung dieses Regimentes," forderte der König den Lieutenat vor sich und gebot ihm, dass er auf der Stelle aus dem Stegreife ein Gedicht verfertigen sollte. Voll poetischer Begeisterung begann nun Wideborn:

Hei einer Rovile bei Stargard

»Gott sprach in seinem Zorn
Der Lieutenant Wideborn
Soll hier auf Erden

Nie mehr als Lieutenant werden."

"Weit gefehlt!" erhob der König seine Stimme; "er ist von dieser Stunde an Hauptmann; aber nur schnell wieder ein Gedicht, um durch dasselbe sich der erhaltenen neuen Charge würdig zu machen." Widborn besann sich nicht lange; dem Befehle gehorchend sprach er:

»Der Zorn hat sich gewandt
Hauptmann bin ich genannt:
Doch hätt' ich Equipage
Hätt' ich auch mehr Courage.»

Friedrich bewunderte die Kunstsertigkeit des Improvisateurs und entgegnete: »Nun denn, er hat auch Equipage, mach' er mir keine Gedichte mehr.»

Die belagerte Festung Neisse war schon a

Die belagerte Festung Neisse war schon auf dem Punkte zu capituliren, als Friedrich II. sie entsetzte. Der Festungs-Kommandant, in der Erwartung grosser Belohnung für seine Tapferkeit, erzählte dem Könige, wie die Feinde ihre Schanzen schon bis an die Stadtgraben gebaut hätten. — Friedrich aber sprach: "Mich wundert's, General, dass er sich die Batterien nicht gar auf der Nase hat bauen lassen.

Am Tage vor der Schlacht bei Zoredorf, als es um die Angelegenheiten Friedrichs II. eben nicht zum Besten stand, ward ihm ein Grenadier vorgeführt, welcher desertiren wollte, den man aber erwischt hatte. »Warum wolltest du fort?» fragte der König. — "Ei," entgegnete der Grenadier, "Ew. Majestät Angelegenheiten stehen verdammt schlecht, da wollte ich mein Glück einmal anders wo versuchen."

"Da warte du bis morgen," versetzte der betroffene König, "steht es nach der Schlacht um mich nicht besser, so wollen wir beide mitsammen davon laufen."

Der Marschall de la Ferté hatte bei Todesstrase verboten, es sollte sich kein Soldat ausserhalb der Linien des Lagers antressen lassen. Als er diesen Besehl einst selbst übertrat und über die Linien hinausritt, tras er einen Reiter an, der ein gleiches gethan hatte. Der Marschall jagte auf ihn zu und sagte im höchsten Zorne zu ihm: "Wie kannst du dich unterstehen, meine Besehle so unverschämt zu übertretten? du oder ich, einer muss hängen!"

Wer aber die Fassung nicht verlor, das war unser Reiter. Er entgegnete: "Sie haben Recht. Einer von Beiden muss aufgeknüpft werden, denn wir sind Beide über die Linien geritten." Indem er darauf ein paar Würfel aus der Tasche zog, fuhr er fort: "Lassen Sie uns würfeln, Monseigneur, damit die Sache, gleich entschieden werde und wir sehen, wen das Loos trifft, dass er hängen soll."

Den Marschal überraschte natürlich diese ruhige Geistesgegenwart sehr und er erwiederte daher dem Reiter. "Du kannst gehen! Wer den Tod so wenig scheut, verdient am Leben zu bleiben."

In den letzten Kriegen, die England und Frankreich vor der franz. Revolution mit einander führten,
kam ein englischer Tambour, ein Knabe von etwa
fünfzehn Jahren, leichtsinnig der Linie der Franzosen zu nahe. Er wurde ergriffen und vor den franzüsischen General geführt.

Wohl erkannte der General die Uniform des Tambours, aber dennnoch vermeinte er, der Knabe könnte etwa ein Spion sein, und beschloss daher, ihn streng zu prüfen. Was bist du? fragte er ihn.

"Tambaur, in Diensten Sr. Majestät von England!" antwortete keck und trotzig der Knabe. Wohlan, so zeige, ob du trommeln kannst.

Eine Trommel wurde gebracht. Der kleine Tambour trommelte einige Märsche, einige Signale, aber der General war noch nicht zufrieden, und befahl: »Nun trommle auch zur Retraide." Da warf der Knabe die Trommel von sich und rief aus; "die kennt kein englischer Tambour und muss sie von den Franzosen ablernen.

Der Oberst von Pennawerd, ein Franzose von Geburt, trat unter der Regierung Friedrichs II. in preussische Dienste. Er lernte zwar etwas deutsch, aber doch nur sebr mangelhaft und brachte es daher oft auf höchst ergötzliche Weise. Dabei war er sehr religiös, besuchte regelmässig die Kirche in seiner Garnison, obgleich dort nur deutsch gepredigt wurde, und er daher von der Predigt weiter nichts verstand, als einige abgerissene Worte; auch sang er schr eifrig aus dem deutschen Gesangbuche die Kirchenlieder mit, welche ihm jedes Malsein Bedienter aufschlagen musste. Einst überreichte ihm auch sein Bedieuter in der Kirche das aufgeschlagene Gesangbuch. Der Oberet bemerkte in demselben einen Fleck und wandte sich zu seinem hinter ihm stehenden Bedienten mit der Frage: .. Wer at das gemack? " Seema How makes the movement and

Der Bediente hatte nicht recht auf die Frage gehört, glaubte, sein Herr wolle den Gesang wissen und antwortete daher, die ersten Worte des Liedes ablesend: "Durch Adams Fall ist ganz verderbt." "Was!" rief der Oberst; "Du lügst! Adam hat's nickt verderbt, Du Schlingel, Du es hast verderbt!"

Ein ander Mal erzürnte sich der Oberst auf der Parade sehr über einen Soldaten. Da er von Natur sehr heftig war, so liess er den Soldaten sogleich aus dem Gliede treten, und nach damaliger Sitte, von einem Unteroffizier fuchteln. Dabei schrie der Oberst unaufhörlich: "Schlak sik die Kerl todt! mausetodt!"

Der Soldat sah kein Ende seiner Züchtigung, weil der Oberst nicht aufhören wollte zu schreien und stellte sich endlich ganz schwach, sank zur Erde und schien todt zu sein. Da erschrak der Oberst nicht wenig und sein Zorn legte sich schnell. Nicht fern von dem Platze, wo die Execution Statt gefunden hatte, stand eben der Singehor der Stadtschüler und sang vor einem Hause ein Lied. Als die Chorschüler weiter gehen wollten, rief ihnen der Oberst zu: "Musje Chor, komme sie mal her!" Die Schüler gehorchten, und der Oberst fuhr dann fort: "Stell sik hier um die arme Schelm, und sing mir ein Lied: Wer weiss, wie nahe mir mein Ende etc. Auch das geschah, und als die Schüler einige Strophen des geistlichen Liedes gesungen hatten, und der Scheintodte merkte, dass sich der Zorn des Obersten gelegt habe, richtete sich derselbe langsam wieder in die Höhe.

Der Oberst äusserst froh über diesen Umstand, griff in die Tasche und nahm Geld heraus, indem er den Präfect des Chors zurief: "Schweik sik, nun sei genuk! Hier Musje Chor hast du die Kerl lebendik kesungen;" dann wandte er sich an den gezüchtigten Soldaten und fuhr fort: "Und hier, Musje Kerl,

hast du acht Kroschen, dass du wieder lebendik keworden."

General Gulse hat mit seinen 6000 Hessen 13,000 Franzosen in die Flucht gejagt. Auf Friedrichs II. Frage:
"Wie hat er den das gemacht?" antwortete er: "Es
ging leicht, Ev. Majestät! Ich sagte, Kinder haltet
euch gut, oder der Teufel soll euch holen!"— "Und
das war genug?" — "Ja, es waren ja Hessen, und
ihren Gulsen kannten sie."

Der König übersandte ihm eine goldene Tabatiere. "IIm, der König hätte sie mir selbst geben sollen," sngte der alte Soldat und Friedrich liess ihn nochmals rusen und umarmte ihn. "Hol mich der Teufel!" rief Gulsen schluchzend, "Ev. Majestät sind ein tüchtiger General, und wenn wir wieder wo zusammenkommen, sollen meine Hessen ihre Schuldigkeit thun, thuen's Ev. Majestät mit ihren Preussen auch."

Der französische Oberst Lameth besuchte auf einer Reise durch Russland den General Suwarof. Der letztere hatte die Eigenthümlichkeit, einen jeden mit einer Menge Fragen zu bestürmen, und kaum war Lameth in sein Zimmer getretten, als auch das Fragen ansing. — Was sind Sie für ein Landsman? — Ein Franzosse. — Was ist Ihr Fach? — Ich bin Soldat. — Welchen Rang? — Ich bin Oberst. — Sie heissen? — Alexander von Lameth. — Gut! —

Den Oberst hatte dieses Examen verdrossen, und um sich zu rächen, begann er ein ähnliches.

Was sind Sie für ein Landsman? — Ein Russe. — Was ist Ihr Fach? — Ich bin Soldat. — Welchen Rang haben Sie? — Ich bin General. — Wie heissen Sie? Sumarow. — Gut!

Beide lachten laut auf und wurden auf der Stelle die besten Freunde.

In dem zweiten Schlesischen Kriege, den Friedrich II. wider Oesterreich führte, - stand ein starkes Französisches Armeekorps als Bundesgenossen mit dem Preussischen Heere in Böhmen. Das Vertrauen der beiden Könige gegen einander erkaltete aber um so mehr, da jeder Ursach zu haben glaubte, sich mit Recht über seine Bundesgenossen beschweren zu können. Diese Kälte ging bald auf beide Armeen über; die einzelnen Krieger behandelten sich mit einer Gleichgültigkeit, die nur zu deutlich verrieth, das jeder Einzelne licher als Feind, als als Bundesgenosse dastehen möchte. Bei den Preussen äusserte sich diess Missverhältniss durch einen gewissen ruhigen Stolz, durch jene wegwersende Gleichgültigkeit, mit der sie die Franzosen behandelten. Ganz anders war es bei diesen, die sich die leichtsinnigsten Spottreden, die kindischesten Anstrengungen ihres Spottes über Alles, was die Preussen anging, erlaubten.

Ein Lieutenant des Preussischen Regiments Fürst von Dessau, wurde vom unerträglichen Zahnschmerz so geplagt, dass er aus dem Lager in die Stadt reisen musste, um sich den krankhaften Zahn ausziehen zu lassen. Begleitet von einem seiner Freunde kam er in einem Wirthshause an, um hierher einen Chirurgus holen zu lassen. Die Stube war voll junger Französischer Offiziere, die schon in der traurigen Miene des Patienten, mehr aber noch in seiner von unerträglichen Schmerz zeugenden Haltung, Stoff zum Lachen und Spotten fanden. Mehr noch fanden sie diess in der äusserst reinlichen Kleidung und der ausserordentlich feinen Wäsche des Preussischen Offiziers und einer von ihnen erklärte, die feinen Manschetten des Preussen sollten einen artigen Spass veranlassen.

Mit seinem gewöhnlichen leichten Sinn trat er vor den auf einem Stuhle sitzenden und schmerzenvoll den Kopf hin und her wiegenden Preussen; sah dessen feine Manschetten einige Sekunden mit Aufmerksamkeit an - dann redete er den Patienten an: "Mein Herr — auf die Gesundheit des Königs von Preussen! " - Bei diesen worten riss er eine seiner eigenen Manschetten, die, wenn sie auch nicht gerade von Papier, doch nicht viel besser waren - ab und warf sie zum Fenster hinaus. Ehrenhalber musste der Preusse eine von seinen schönen Manschatten abreissen und diese auf die Gesundheit des Königs von Frankreich zum Fenster hinauswersen. Der Franzose nahete sich dem Preussen von neuen; rief laut: "Auf die Gesundheit des Fürsten Leopold von Dessau!" und die zweite Manschette machte eben den Weg, den die Erste genommen hatte. Auch hierin musste der Preussische Offizier ehrenhalber eine Aufforderung finden; er nannte den Namen des französischen Heerführers Belisle, brachte dessen Wohl aus und die zweite schöne Manschatte lag auf der Strasse.

Unter lautem Gelächter sprang der Franzose mit einem Entrechat nach dem Tische, an dem seine Freunde sassen, die in dem ernstern Gesicht der Preussen einen Grund mehr fanden, laut zu lachen und zu äussern, dass der Spass einzig in seiner Art sei. Die beiden Preussen blieben immer ernst und still; einer war es aus Schmerz, der andere aus Theilnahme.

Jetzt aber trat der Chirurgus in die Stube, packte seine Instrumente aus, besah die schadhaften Zähne und äusserte, dass zwei Backenzähne ausgezogen werden müssten, wenn dem Patienten geholfen sein wollte. Die zwei Zähne erinnerten den Preussen um so mehr an die beiden Manschetten, da der Chirurgus diese beiden letzteren gefunden und mitgebracht hatte. Er rief dem Franzosen zu: "Mein Herr! auf die Gesundheit des Königs von Frankreich!" setzte sich dann nieder, und liess den ersten Zahn ausziehen. — To-

desbleich stand der Franzose da - alle fröhliche Laune war dahin und er würde sich geweigert haben, diese Art von Revange zu geben, hätte nicht der kräftige Arm des andern Preussen und der Griff nach dem Degen den Zitternden auf den Schemel gezwängt. Wie ein Scufzer in der Todesstunde tönte aus seinem Munde: "Auf die Gesundheit des Königs von Preussen!' - Aber desto lauter schallte der Schmerzensruf, als der Chirurg einen schönen gesunden Backenzahn und ein Stück der Kinnlade zu Tage förderte, Wie ein Unsinniger sprang der Franzose aufdass Blut floss stromweise aus seinem Munde - seine Freunde zitterten, denn sie glaubten nichts gewisser. als die Reihe werde auch an sie kommen. Sie hätten sich gern entfernt, hätte nicht der andere Preusse Posto an der Thür gefasst. Der Preusse setzte sich zum Zweitenmale auf den Schemel. Sein: "Auf die Gesundheit des Marschals Belisle!" schien dem zitternden Franzosen vollends ein Todesurtheil; indess es half kein Wimmern, kein Zagen; er musste des Fürsten Leopold von Dessau Wohl einen Zahn opferen.-"Revange für meine Manschetten.!" sagte jetzt der von Schmerz frei gewordene Preusse ganz heiter und beide liessen nun die Freunde des unglücklichen Vorwitzigen erstaunt und erschrocken in der Wirthsstube zurück.

\* \* \*

Ein irrländischer Offizier, hatte das Unglück, in einer der Schlachten in Holland tödlich verwundet zu werden. Als er nun am Boden lag, machte ein unglücklicher Soldat, welcher gleichfalls schwer verwundet, neben ihm lag, ein schreckliches Geheul, worauf der Offizier ausrief; "Zum Henker! warum machst Du solchen Lärm; glaubst Du, dass hier Niemand anders, als Du getödtet ist!"

\* \* \*

Zu Saint M. sollte ein alter Offizier beerdiget werden; der Leichenzug ging vor sich, am Grabe wurde die gebräuchliche Ehrensalve abgeseuert, da rührte es sich plötzlich im Sarge und der durch das Feuern aus dem Scheintode erweckte Kriegsmann erklärte, dass er noch keineswegs von der Wache zu zichen gedenke.

\* \* \*

Ein alter Wachtmeister spielte mit seinem Major Piquet. Der Major sagte eine Terz vom Könige an. Der submisse Wachtmeister aber stand auf, legte die rechte Hand an den Tschako und rapportirte. Ich habe eine Terz vom Obristwachtmeister. (Terz - Major.)

※ ※ ※

Der Marschall Soult besuchte in London mehrere Fabriken und wurde von den Arbeitern mit Jubelgeschrei und Darreichung von Blumensträussen ompfangen. Sie waren alle festlich geschmückt, und der Marschall beschenkte sie reichlich mit der Bemerkung, er müsse den Leuten doch wenigstens die weissen Handschuhe bezahlen, die sie ihm zu Ehren angezogen hätten. Einer der Arbeiter hatte kaum die Worte vernommen, als er erwiederte: "Mylord, mir brauchen Sie keine Handschuhe zu geben, denn Sie haben mir beide Hände bei Toulose genommen." Zugleich zeigte er die beiden Stummel, womit er indess noch einige Arbeit verrichten konnte. — "Wenn dem so ist, mein tapferer Held," antwortete der Marschall, "so muss ich dich anders bedenken; du hast deine Füsse noch da, kaufe dir Strümpfe," und schenkte ihm eine Banknote von fünf Pfd. Strlg.

\* \* \*

Der Herzog von Wellington ging bei einem Besuche zu Windsor mit seinem jüngsten Sohn, Lord Wellesley, einem der diensthuenden Stallmeister im Schlosse, zu einer sehr frühen Zeit spazieren und wollte durch ein gewisses Thor passiren. Die dort stehende Schildwache, obgleich ihn kennend, wies sie mit den Worten zurück, dass erst später am Morgen ein Durchgang hier erlaubt sei. Der junge Lord trat auf den Soldaten zu, und sagte ihm, der Besuchende sei der Feldmarschall Herzog von Wellington; doch dieser antwortete: "Larifari, Unsinn! die Schildwache hat ihre Schuldigkeit zu thun," und machte Kehrt.

※ ※ ※

In der Schlacht von Wartenburg liess Blücher der ersten Brigade noch die siebente und achte nachrücken. Den Ankommenden rief er zu: "Vorwärts, Kinder, und gut ausgehalten! die Brücke lasse ich hinter uns abbrennen!" Das nahmen die Soldaten übel auf und mehrere riefen laut, dass es einer solchen Drohung nicht bedürfe, sie würden sich schon schlagen und nicht darnach fragen, ob die Brücke noch stehe oder abgebrannt sei.

"Seid doch gescheit, Kinder," rief er den ehrliebenden Kriegern besänstigend zu, ich habe das so nicht gemeint; wir kennen uns ja schon."

※ ※ ※

Während der Schlacht bei Leipzig kam ein Adjutant zu dem Feldmarschall Blücher mit einer schriftlichen Meldung herangesprengt. — "Lesen Sie!" sagte Blücher, welcher eben einen Angrist beobachtete. Der Ostizier las, plötzlich aber psist eine Kugel, klatschte, und der Ostizier hielt inne. "Nun," sagte Blücher ruhig, "hat die Kugel den Rapport getrosten?" "Nein," antwortete der Ostizier, nur mein rechtes Auge."

岩 岩 岩

In der mörderischen Schlacht bei la Rothiere feuerte Blücher unaufhörlich die heldenmühig um den Besitz des Dorfes kämpfenden Russen mit den Worten: "Kinder, vorwärts!" und der bedeutungsvolle Name Marschall Vorwärts! blieb ihm für immer als ein Ehrenname.

Als nach Einrücken der verbündeten Heere in Frankreich der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg den alten Blücher über seine Ansicht in Betreff der weitern Operationen fragte, erwiederte er: "Wir müssen nach Paris gehen. Napoleon war in allen Hauptstädten von Europa, daher kommt es uns von Rechts wegen zu, seinen Besuch zu erwiedern."

米 米 ※

Blücher der an den Folgen seines Sturzes bei Ligey bedeutende Quetshungen erlitten hatte, rüstete sich dennoch des zweiten Tages zur neuen Schlacht. (Waterloo) Seine Begleitung war um den übel zugerichteten Greiss in Sorgen, und der Wundarzt wollte ihn noch zu guter Letzt einreiben, Blücher aber, als er die Anstaltensah, sagte: "Ach was, noch erst schmieren! Lasst nur sein, ob ich heute balsamirt, oder unbalsaminirt in die andere Welt gehe, das wird wohl auf eins herauskommen!" liess sich ankleiden und setzte sich wohlgemuth zu Pferde.

who were the state of the stat

Bei der hastigen Eile Blüchers auf dem Schlachtfeld zu Waterloo, wo Wellington bereits von den Franzosen hart gedrängt wurde, sloss der Regen in Strömen; was den alten Blücher zur freudigen Aeusserung veranlasste: "das ist unser Verbündeter von der Katzbach, da sparen wir wieder dem Könige viel Pulver!" Dieser Regen hemmte aber den Marsch der Preussen in der Art, dass es fast unmöglich schien. zeitlich auf das Schlachtfeld einzutreffen. Da redet Blücher die erschöpften Truppen mit folgenden Worten an: "Kinder, wir müssen vorwarts! Es heisst wohl. es geht nicht, aber cs muss gehen, ich habe es ja meinem Bruder Wellington versprochen! Ich hab' es versprochen, hört ihr wohl? Ihr wollt doch nicht, dass ich wortbrüchig werden soll?!" Und unaufgehalten ging's bis Waterloo.

\* whien is onthe w

Nach der siegreichen Schlacht bei Waterloo trafen Abends beide Feldherrn zu Belle-Viance zusammen, wo Blücher dem englischen Feldherrn in die Arme siel und ihn so sest umhalste, dass dieser erschüttert ein paar Schritte gewichen ist; was einen Nebenstehenden zur Aeusserung veranlasste: "Schaut, schaut, Wellington ist Napoleons eisernen Liebkosungen nicht einen Schritt gewiechen, der alte Haudegen hätte ihn aber bald über Haufen geworfen."

Besitz des Dorte & Un Karen & con mi den Wer-

Als Blücher hörte, dass ihn die Universität zu Oxford zum Doctor der bürgerlichen Rechte promoviren wollte, fand er die Sache schr spasshaft, und sagte mit wackerem Scherze: "Nun, wenn ich Doctor werden soll, so müssen sie den General - Adjutanten Greisenau wenigstens zum Apotheker machen, denn wir zwei gehören einmal zusammen."

wollden Operationers fragle, erwieserle er: Wir mis-

Am Ende des siebenjährigen Krieges ritt Friedrich II. einst an der Fronte des Ziethischen flusarenregiments herauf. Ein junger Husar, der besonders mit Hieb-Narben im Gesichte gezeichnet war, siel dem Monarchen so auf, dass er ihn fragte: "In welcher Schenke hast du denn die Bierhiebe bekommen?"—Der Husar antwortete ganz dreist: "Bei Collin, wo Ew. Majestät die Zeche bezahlen mussten."—Der König lachte, und sagte: "Ihr seid Offzier!"——"Mit oder ohne?" (Equipage) rief der Husar den sehon abreitenden Friedrich nach. — "Mit erwiederte der König, indem er sich umsah.

mirt, oder unbalsar, wirt in die am ere Melt gebe, das

wird wohl auf cine becar In Berlin wurde einstmals ein Hofball in Masken gegeben, wozu bloss den Stabs-Offizieren der Eintritt gestattet wurde; daher an die Armec der Befehl erging, "an dem Tage darf kein Offizier in die Residenzstadt kommen." - Ein Garde - Fähnrich aus der Potsdammer Garnison kam ohngeachtet dessen nach Berlin, verschafte sich eine Maske, und ging zur bestimmten Stunde mit auf den Ball. Während der Unterhaltung nähert sich ihm der mitmaskirte König Friedrich II. der den Fähnrich erkannt hat, und sagt ihm still in's Ohr: "Was macht Er da?" Der Fähnrich, der den König gleichfalls erkannt hat, erwiedert ihn: "Nichts, ich bin gekommen, mich etwas zu zerstreuen; aber Kammerad, Hundsvott ist der, der es weiter sagt. , Hierauf entfernte er sich, und suchte auf ehrbare Weise sich zu unterhalten. - Des andern Tags lässt der König die Potsdammer Garnison ausrücken, mustert das Offizier - Corps, dann kommt er zum gedachten Fähnrich, und sagt ihm ganz geheim:" Von heute ist Er Hauptmann, aber Hundsvott ist der, der es weiter sagt" hiemit entfernte er sich, und der Fähnrich erwähnte des Sachverhaltes gegen Niemanden. In einem Jahre darauf erliess der König ein Majors - Diplom für den gerechten Fähnrich, lautend: der im vorigen Jahre zum Hauptmann ernannte Fähnrich Prinz N. wird mit heutigen Tage zum Major befördert, u. s. w. So gesiel ihm des Fähnrichs Geistesgegenwart, und Verschwiegenheit.

schaul. Wollington ist kapolows elsernen Liebko-

Als Andreas Hofer das Erstemal in Innspruk einzog, nahm er seine Wohnung in der ehmaligen Kaiserburg. Den Dienern, die ihn mit tiefer Ehrfurcht am die Stunde fragten, wann Sr. Excelenz zu speisen gedächten, antwortete er trozig: "Jetzthob ich nit Zeit, ans Fresse zu denke, erst muss ich an die Schreiberey.

Zu Kaiser Josephs Zeiten stand der Oberlieutenant \* auf der Berghauptwache. Er sah ein Infanterie - Piket das Thor passiren, bemerkte an dessen Spitze den Fähnrich \*\*, einen jungen Menschen von 16 Jahren ohne Bart, und sagte zur Schildwache: "Du brauchst nicht "Heraus" zu rufen," und ging in seine Wachstube. Der kleine Fähnrich kam näher und schien von den Posten gar nicht bemerkt zu werden. Er hatte von ferne ihr Zweigespräch gesehen, aber wol nicht gehört, und konnte sich die Ursache nicht erklären. Jetzt war er dicht vor der Hauptwache und commandirte: "Halt, - links um. - Gewehre weg von da!" Ale Gewehre, die vor dem Hause lehnten, wurden von seiner Mannschaft weggenommen. Voll Angst rief der Posten: Gewehr aus!" - Der Offizier sammt aller Mannschaft stürzte heraus, und wunderte sich, keine Gewehre zu finden. Er sagte: "Wass soll das? Herr Fähnrich, Sie scheinen nicht zu bemerken, dass hier eine Hauptwache ist? Was wollen Sic mit unsern Gewehren anfangen? "-, Hier eine Hauptwache? das sche ich keineswegs. Wo eine Hauptwache ist, muss ein Offizier sein, der den Dienst verstehen und wissen, muss, dass, wenn ein Piket passirt, "heraus" gerufen wird." - ,, Sie sind ein Kind! Nun, und die Gewehre? " - "Diese bringe ich meinem Ches." -Mit diesen Worten commandirte der Kleine: "Marsch," und das Piket difilirte mit seiner Beute vor der Wache vorbei. Der Oberlieutenant fühlte sein Unrecht, cilte nach, und verlegte sich auf's Bitten. "O! so bald Sic bitten, diene ich gern. Aber nur Ihnen zu Gefallen." Er liess die Gewehre wieder hinstellen und die schuldigen Honneurs machen. Kaiser Joseph II. erfuhr bald den ganzen Vorgang, und beschied die Hauptpersonen zu sich. Der Oberlieutenant erhielt einen derben Verweis und der Fähnrich Lieutenantspatent zu einem Husaren - Regimente.

※ ※ ※

Einem alten Husarch-Rittmeister, der den Kaiser Joseph II. wegen einer besonderen Zulage bath, sagte einst der Kaiser: "Freund, der Kammerbeutel hat für jetzt ein Loch bekommen." Da zog dieser seine Perücke vom Kopfe, zeigte die Narben von mehreren Löchern und sprach: "Ew. Majestät! auch mein Kopf hat von Ihren Feinden manches Loch bekommen." — Diese Antwort überraschte den Kaiser sehr angenehm, und der Gnadengehalt wurde sogleich angewiesen.

In einer nordteutschen Garnisonsstadt befand sieh vor kurzer Zeit ein Reisender an der Table d' hote, an der auch einige Offiziere speisten. Beim Schluss der Mahlzeit liess sich der Reisende anstatt des Schweizerkäses, der zum Nachtische gereicht wurde, Limburger Käse vorsetzen. Sein Nachbar, ein junger Licutenant, fand den Geruch desselben unerträglich und verlangte, dass der Käse entfernt werde. Der Reisende liess sich dadurch in seinem Geschmacke nicht irre machen und erwiederte, dass er keinen Teller fortgeben werde, so lange er noch Lust habe, von demselben zu essen. Der Streit über den geringfügigen Gegenstand erhitzte sich durch die Anmassung des Offiziers dergestalt, das der Lieutenant wüthend aufsprang und sein Verlangen mit dem Beisatze wiederholte: "oder auf Ehre, ich steche Sie nieder!"-Der Reisende erhob sich gleichfalls, und indem er ruhig und mit fester Stimme antwortete: "Ein Hundsvott, wer sein Wort nicht hält," erwartete er den Degen des Andern. Der Offizier verstummte, sank auf einen Stuhl zurück, - diese Geistesgegenwart seines Gegners hatte ihn plötzlich zur Besinnung gebracht. Er war nicht im Stande, sein übereiltes Wort zu lösen, und soll genöthigt gewesen sein, den Abschied zu nehmen.

Der bizarre französische Major IV. hefand sich zu K. mit einem österreichischen Offizier in Gesellsehaft, und da er ein grosser Liebhaber des Weines, ziemlich viel getrunken hatte, sagte er zu dem Letztern: "Ich habe einen Fehler, den ich zu übersehen bitte; wenn ich trinke, kann ich dem Triebe nicht wiederstehen, über die Oesterreicher zu schimpfen." - ,, 0 den Fehler will ich Ihnen gern nachsehen," versetzte der östrr. Offizier trocken; "Dagegen werden Sic auch mit meinem Fehler Nachsicht haben; — wenn jemand in meiner Gegenwart von Oesterreich und den Oesterreichern unanständig spricht, so kann ich mich nicht enthalten, ich mag getrunken kaben, oder nicht, ihn derb durchzuprügeln." -Der Major war in Folge dieser Antwort den ganzen Abend über sehr artig, und man bemerkte nicht das Geringste von der bösen Gewohnheit, der er sich selbst beschuldiget hatte. anoh begnadigot

tire zurückhelmten, trat ein mannövrischer Soldat sei-

In dem Feldzuge v. 1809 kamen vier französische Nachzügler auf einen einsamen Mayerhof, und quartirten sich da ein. In gebrochenem Deutsch machten sie allerley Forderungen an die erschrokenen Bewohner desselben, und begehrten ungestüm drohend: gut Essen, gut Wein, gut Bett, sonst Kaput! " -"Weib" sprach der Bauer," dass sind schlimme Gäste, die wollen nicht nur gut Essen, Trinken und Schlafen, sondern auch jeder noch einen Kaput!

Schau zu, dass du diese Vielfrasse sättigest, ich reite aber ins Dorf, und frage den Schneider, ob er keine Kaputröcke hat." - Der Bauer, dem der Schneider vier Kaputröcke bis morgen früh zu liesern versprach. kam nun fröhlich heimgeritten, und da er seine ungeladenen Gäste gerade bei den Schüsseln antraff, so wollte er sie bei der guten Stimmung erhalten, und sagte: "Nu, meine Herren, heute gut essen, trinken und schlafen, und morgen - alle vier Kaput!" -Kaum war das fatale Wort ausgesprochen, als die vier Franzosen Reissaus nahmen, und der Bauer konnte gar nicht begreifen, wie seine angenehme Bothschaft einen so kontrairen Essect hervorbrachte.

ertresteilt. "Funken und Granaten" rief er verwun-dert, wie kommt für hiefter?""— "Durch das Ro-

Im Jahre 1802 wurde das Wort "Er" womit gewöhnlich die Feldwebel titulirt wurden, abgestellt. Einst vergass sich ein Lieutenant, und sagte zu seinem Feldsebel im Zorne: "Er ist ein Esel!" Sogleich salutirte der Feldschel und sagte: "Um Vergebung Herr Lieutenant, nach dem neuen Reglement heisst es, Sie sind ein Esel."

ninblott, gennale & nich amola Bifferer würen, wat-

Zwei Soldaten ritten bei einem Bauer vorbei, der mit dem Säen auf dem Felde beschäftiget war. "Arbeite mein Freund," rief einer der Soldaten dumdreist aus; "sei aber auch versichert, dass wir die Früchte deines Fleisses einstens geniessen werden." -"Es kann sein, erwiedert der Bauer,.... denn ich säe Hanf.

man sich denn dast irobige, es Wehl ja eine Sobild-

Ein General konnte das Fluchen nicht leiden, verboth es daher auf das strengste. Kurz darauf hörte er demungeachtet einen Soldaten es thun. Zornig ging er mit den Worten auf ihn zu: "Kreuz tausend Sakerment, Kerl! ich glaube du fluchst doch wieder, trotz meinem Verboth?"

erwloderie : Malbylinfi & \*

"Pardon! ik bin General - Feld - Zeugmeister, schrie ein Franzose einem Husaren entgegen der ihn zusammenhauen wollte. "Basam teremtete! er muss vom Pferde runter, und ist er auch des Teufels sein Zeugmacher. " all us it light " assend mestly is addition

geschwind ein wegig davon und schleken eie es dem Cardinal Mazarin, der mis schon hundertund gesagt

Ein Feldherr sagte einmal im Scherz zu einem Theater - Direktor: "Sie sind gewisser Massen auch ein General!" - "0 ja" erwiederte dieser, "aber meine Truppen exerzieren mich, statt dass ich es thun sollte." ver dem Quartier desciben g en atteltan erscheiner

Ein Schiffscapitän predigte immer seinen Matrosen, das Seewasser sei die beste Medezin für alle Krankheiten. Als der Kapitän einmal bei einem Sturme in's Meer siel, rief ein Matrose, der es sah: "Ha, unser Doctor liegt jetzt in seiner Apotheke."

米 杂 米

Bei einer Parade sollte das Bürger-Corps sich auf dem Platze aufstellen. Der Ofizier marschirte die Gasse hinauf, dann schwenkte er sich rechts, während die Mannschaft links ihren Weg einschlug, ohne dass er es bemerkte. Als er an dem Aufstellungsorte ankam, sah er auf einmal sein Commando schon aufgestellt. "Funken und Granaten," rief er verwundert, wie kommt ihr hierher?" — "Durch das Rosengassel, Herr Lieutnant," antwortete einer, "da war's viel näher."

非 \* \*

Ein kleiner Bürger - Offizier seckirte bei einer Parade seine Leute. "Herr," rief der baumstarke Flügelmann, indem er die Grenadiermütze wie ein Löschbürndl über den Kopf des kleinen Exerciermeisters hinhielt, "wenn Sie nicht mein Offizier wären, würde ich Ihnen das Licht auf der Stelle auslöschen."

\* \* \*

In N. standen am Platze mehrere Pulwerwägen von einem Grenadier bewacht, als ein schweres
Gewitter aufstieg. "Gott wolle es verhüthen, dass der
Blitz da einschlägt," sprach ein Bürger zu dem Nachbar. "Ey," versetzte der andere wichtig, "wie kann
man sich denn da fürchten, es steht ja eine Schildwache dabei."

张 恭 荣

Eine französische Schildwache schimpste einen Schwaben, der seine Pseise im Vorbeigehen ruhig schmauchte. "Filou! Filou!" Der ehrliche Schwabe glaubte, er wolle wissen, wie viel Uhr es sei, und erwiederte: "Halb fünf."

\* \* \*

Der französische Obrist Feuillade wurde bei der Belagerung von Landrecy gefährlich am Kopfe verwundet. Der Wundarzt sagte ihm, das Gehirn sey entblösst. "Deste besser," rief Feuillade, nehmen sie gesohwind ein wenig davon und schicken sie es dem Cardinal Mazarin, der mir schon hundertmal gesagt hat, ich hätte kein Gehirn.

\* See Mark The See Marketon

Ein Kürassierkorporal wurde von seinem Oberlieutenant schriftlich befehligt, "morgen um vier Uhr, vor dem Quartier desselben gesattelt zu erscheinen. Ein alter Soldat lag auf dem Todtenbette. Der Arzt fühlte ihm an den Puls und zuckte bedenklich die Achseln. "Docktor" sagte der Kranke, "haben Sie einen technischen Ausdruck dafür, wie mein Puls schlägt?" "Nein, eigentlich nicht," entgegnete der Arzt. — "Wohl, so will ich die Wissenschaft damit bereichern. Mein Puls schlägt den Todtenmarsch.

※ ※ ※

Im Militairspital in Wien war ein zu Gefängniss verurtheilter Soldat als krank aufgenommen worden. Da er Langeweile hatte, und ein tüchtiger Schneider war, gab ihm der Militärarzt seine Kleider zum Ausbessern. Am Abend machte sich der Schneider in den ausgebesserten Kleidern als Arzt glücklich zum Hause hinaus. Als nun bald nachher auch der rechte Doctor das Spital verlassen wollte, wurde er von der Wache streng mit der Versicherung zurückgewiesen, er sei schon hinaus.

※ ※ ※

Wie die Englischen und Hannövrischen Helden von Waterloo, die bei der Occupation in Frankreich standen, mit ihrer wohlverdienten Medaille auf dem Paradeplatz geziert worden waren und in ihre Quartire zurückkehrten, traf ein Hannövrischer Soldat seinen Wirth an der Thür stehen, dieser begafte die Waterloo Medaille und sagte hönisch: "Das wundert mich, wie Euer König Euch eine solche Kleinigkeit schenken konnte; das Ding ist ja keine drei Franken werth."— "Mag sein, dass sie meinem Könige vielleicht nicht mehr als drei Franken gekostet,", antwortete ihm kaltblütig der tapfere Waterloo-Mann, und fügte dann hiezu: "aber Euch Franzosen kosten sie einen Napoleon.

※ ※ ※

Zwei kaiserliche Soldaten hatten das Leben verwirkt, aus Gnade wurde es dem Einen geschenkt, sie solten aber darum würfeln. Der eine warf eine zimmlich hohe Zahl, der andere aber wollte gar nicht würfeln, sondern sagte: "Ich werde das niemmermehr thun, weil der Kaiser alle Hazartspiele auf's Schärfste verboten hat." Somit wurde er am Ende auch begnadiget.

\* \* \*

Zwei Dragoner von der Reichsarmee standen hinter ihres Obersten Zelt, und zählten Geld. Einer, der ein Goldstück hatte, fragte den Andern, warum man dieses Goldstück Friedrichs'dor nenne? der Andere wusste es nicht, allein ein Wachtmeister, der ihnen zugehört hatte, wollte den armen Leuten aus der Unwissenheit helfen. Er ruft ihnen also zu: "Kinder, das will ich Euch sagen, sie werden in Ber-

lin unter dem Friedrichsthore geschlagen, das weiss der Tausendste nicht.

张 紫 柒

Als Franzosen im Quartier bei einem deutschen Bauern lagen, stellte dieser ihnen gelbe Rüben zum Essen auf. Sie liessen sich's tüchtig schmecken, wobei sie ausriefen: "ca est bon, ca est bon." Du lieber Himmel, "sagte der Bauer, der es hörte, zu seinem Weibe, "jetzt fressen die Kerls Rüben, und glauben es seyen Saubohnen."

Als Hamburg von französischen Truppen besetzt war, verlor einer ihrer Lieferungs-Beamten einen Geldbeutel mit 100 Dukaten. Kaum bemerkt er seinen Verlust, so eilt er zu einem Ausrufer, und besiehlt ihm, seinen Unfall unter Trommelschlag in den Gassen zu verkünden, und den redlichen Finder zur Zurückgabe aufzufordern. Der Ausrufer, der den Franzosen abhold war, sing sogleich zu trommeln an, und rief: "der Mensch da, hat 100 Dukaten verloren. Der Kerl ist ein Franzos, versteht nichts deutsch, wer's gefunden hat, der behalte es!" Der Franzose hatte richtig kein Wort davon verstanden, da ihm aber der Eiser gesiel, so klopste er vergnügt den Schelm auf die Schulter, und sagte: "Reckt so, reckt so, mah die ande're Strasseneck wider Rumpi di pumpi."

\* \* \*

Ein Korporal ging in eine Kunsthandlung, und verlangte eine Karte von Oesterreich.

"Wünschen Sie eine Generalkarte?" fragte der Kunsthändler. "Wo denken Sie hin? jech und ane Generalskarte! Jech bin, wie Sie sehen, an Kopral, kann also nur ane Kapralskarte gebrauchen.

※ ※ ※

Ein Soldat verübte in einem Dorse mehrere Exzessen. Auf die Herrschaftliche Klage liess ihm der Kommandant 60 Stockstreiche geben. Sobald der Verwalter es ersuhr, schrieb er aus Höslichkeit an den Kommandanten: "Mit Vergnügen habe ich vernommen, wie der Inquisit mit 60 Prügeln abgestrast worden, und bleibe desshalb Ew. Gnaden dankbarer Schuldner, bis sich die Gelegenheit ereignet, es pünktlich abzuzahlen."

\* West Dewichnetes Plutation

Ein Obrist fragte einen Gutsbesitzer, auf dessen Herrschaft sein Husaren-Regiment lag: "Wie führen sich denn meine Leute auf?",,O! sie sind wie die lieben Kinder," erwiederte der Gefragte, "alles, was sie sehen, wollen sie haben."

dass man ihn &n de kalenbe kn einen Belimeine-

Wie heisst das, was hier in der Brust so bebt, "fragte ein Recrut vor der Schlacht seinen Unter-Officier." "Das ist das Herz," sagte dieser. "Nun so bin ich vom Kopf bis zum Fuss lauter Herz," versetzte er, "denn ich bebe ganz."

※ 恭 ※

Beim Uiben in Scheibenschiessen fehlte ein Recrut jedes Mal das Scheuenthor, welches zum Ziele diente. "Ey," rief er aufgebracht, "die Feinde werden zum Teufel doch nicht alle unterm Thor stehen, die vorbei laufen, triff ich doch.

恭 恭 并

An der Seite eines jungen Lords nahm eine Kanonen-Kugel in der Schlacht bei Dettingen einem Tambour neben ihm den Kopf weg, dass dessen Gehirn ihn ganz bespritzte. Der junge Lord ward auf einmal ganz gedankenvoll und wie ausser sich. "Mylord," sagte ein alter Offizier, der neben ihn stand, warum staunen Sie so? Im Kriege muss man gradezu gehen!" "Kamerad," entgegnete der junge Held, "Sie irren sich; mir siel nur eben so ein, wie der bei so viel Gehirn sich doch hierher stellen konnte."

abolily A galas \* g \*

Ein Rittmeister, dem es um wahre, und nicht um scheinbare Thätigkei der Leute zu Pferde zu thun war, hatte ein zimmlich dickes Strafbuch und etwas magere Pferde bei seiner Eskadron, worüber er bei den Musterungen stets Unangenehmes hören musste. Endlich machte er es wie die Andern, und das Lob wegen des magern Strafbuches und der fetten Pferde blieb nicht aus. Auf die Frage, wie er die günstige Veränderung bewirkt, antwortete er: "ich füttere die Pferde mit dem Strafbuche."

※ ※ ※

Ein Soldat kam etwas angetrunken in die Kasserne.— "Wo hast du deinen Säbel gelassen?" fragte ihn der Hauptmann. — "Ach Herr Hauptmann." — "Nun was?" — "Ich war so verdriesslich, so giftig" — "Wirst du endlich?" — "Na, Herr Hauptmann, wenn ichs denn sagen soll, ich war so giftig und unzufrieden mit mir selbst, dass ich mir den Säbel durch den Leib gejagt habe." Er hatte ihn verkauft und das Geld vertrunken, also gelogen hatte er nicht.

张 张 兴

Ein junger Ossizier war bei seinem Corps-Chef zu Tische, und hatte das Unglück ein Glas mit rothen Wein umzustossen. Der Chef fragte ihn in einem beissenden Tone, "in welchem Hause sind Sieerzogen worden?" "In einem Hause" erwiedert der sich schnell Gesasste, "wo täglich Zweimal neu couvertirt wird."

heier," "Das ist de Here," same dieser, "Nun so bin leh von Kopf bis zum Fuss leuter Here," ver-

In einen Laden in Hamburg, in welchem Esswaren feil geboten wurden, trat ein englischer Soldat, um sieh etwas zum Frühsticke zu kaufen. Auf dem Ladentische des Viktualienhändlers lagen einige Hummern. "Was ist das?" fragte der Engländer. — "Englische Soldaten!" entgegnete der Kaufmann, auf die rothe Uniform der Engländer anspielend. — "Wenn das seine Richtigkeit hat," entgegnete der Soldat, "sonchme ich sie als Deserteurs in Beschlag. — Diess that er auch, und da dem Kaufmann der Einfall gestel, so hatte er nichts dagegen einzuwenden.

Kanonen-Kugel in der Schlicht ein Delliegen einem Tambour neben ihm den kopt weg, dass desen Ge-

Im siebenjährigen Kriege wurde ein Tyroler von den Preussen gefangen. Er wurde vor den commandirenden General gebracht. Dieser fragte ihn: "wie stark ist Euer Feldheer?" Ganz naiv antwortete der Tyroler: "Wie kann i das wissen, es ist halter noch keinem Tyroler eingfallen, sich mit seinem Feldherrn zu balgen.

茶 茶 茶

Friedrich II. musterte in Berlin seine Artillerie und liess sie an sich vorüberdesiliren. Der General von Holzendorf, damaliger Chef der Artillerie, befand

sich neben dem Könige.

Unter den Offizieren befand sich ein sehr alter Hauptmann, Namens Kluge. Als diesersich dem Monarchen näherte, kehrte er sich voll Diensteiser zu seinen Leuten, und schrie ihnen, immer rückwärts vorschreitend, mit donnernder Stimme zu: "das rath' ich Euch, in's Teufels Namen! Ihr Sapermenter! wenn Ihr vor dem Könige vorbeimarschirt, haltet mir Tritt, oder Euch soll das Donnerwetter auf den Kopf sahren. Wer einen falschen Tritt thut, kriegt, hol' mich der Teufel! fünfzig aus dem Pfesser!" Während dieser Worte war er schon vor dem Könige vorüber gekommen. Er drehte sich nun wieder um und erschrack nicht wenig, als er den König schon hinter sich erblickte Der General von Holzendorf, ebenfalls verlegen über diese Scene, sagte entschuldigend zu dem Könige: "Ew. Majestät entschuldigen, es ist ein sehr alter Mann, ich bin auch desshalb schon Willens gewesen, ihn zur Pansionirung anzutragen,"

"Nein, nein!" versetzte Friedrich rasch, "den conservir Er mir: der ist noch vom siebenjährigen

Kriege her!"

Ein junger Dragoncroffizier passirte vor Ludvig XIV. die Revue, als sein Pferd einen plötzlichen Sprung machte und dadurch seinen Hut auf die Erde wars. Einer seiner Kameraden hob ihm diesen aus, indem er ihn mit seinen Degen durchstach. "Pardis" rief der gaskonische Offizier, "ich wollte lieber du hättest dein Schwert in meinen Leib gebohrt, als in meinen Hut." Der König hörte dies und fragte warum? Sire, antwortete der Offizier: "bei dem Chirurg habe ich Kredit, aber bei meinem Hutmacher keinen."

ber Himmel, "sagte &r Uguer, Mer es hörte, zu sei-

Einem braven Offizier wurden in der Schlacht bei Leipzig beide Beine abgeschossen. Während nun der Chirurgus beschäftigt war ihn zu verbinden, richtete er sich auf, sah die beiden zerschossenen Enden kopfschüttelnd an und sagte zu einem neben ihm sitzenden Kammeraden: "Du kannst mir's glauben, Leib und Seel hab' ich Gott wol zehnmal vor der Schlacht empfohlen; aber an die verdammten Beine habe ich mit keiner Sylbe gedacht.

sen zu verklinden, und den redlichen Linder zur Zurrlickgabe aufzuforden. D. Ausre er, der den Eran-

Bei einem Regimente diente ein Hauptmann von schr kleinem, und ein Lieutenant von grosser Statur. Der Lieutenant hatte die Gewohnheit auf den Hauptmann, wenn er mit ihm sprach, auf eine gewisse Art hinabzuschen, die dem Letzten schr zuwider war. Der Hauptmann ertrug es lange, wurde aber endlich darüber so erbosst, dass er eines Tages in seinem Unmuthe ausbrach: Sehen Sie doch nicht so herab; sagte er zu dem Lieutenant, "Das ist eine Unart, schen Sie wie andere Menschen gerade aus." Der Lieutenant eingedenkt seiner Subordination, gagte: "Ja Herr Hauptmann, ich werde gehorehen - aber leben Sie wohl!" - Was? versetzte der Hauptmann, was wollen Sie unternehmen? - Ich werde gehorchen, wiederholte der Lieutenant; aber leben Sie wohl, den in diesem Leben sche ich Sie nicht wieder.

华 共 共

Ein Rekrut stand des Nachts Schildwache an der Sternwarte, und sah gedankenlos zum Thurm und dem wolkenleeren Himmel hinauf. Da erschien jemand auf der Warte, nach der Meinung des Rekruten mit einer Flinte, und zielte damit aufwärts in die Nacht hinein. "Aber das möchte ich doch wissen," sprach der Rekrut verwundert zu sieh selbst, "was der Kerl bei der Nacht schiessen will? "und dabei folgte er mit dem Auge die Richtung, die das Fernrohr des Beobachters auf der Warte bezeichnete. Plötzlich schnautzte sieh ein Stern, dem erstaunten Rekruten siel das Gewehr aus der Hand und er rief: "Na, nun mögt einem doch der Schnee verbrennen. Er hat'e getrosfen."

wie die lieben Kindon er wolen geber bedragte, wal

Ein französischer Soldat hatte sich so betrunken, dass man ihn aus der Stube in einen Schweinestall brachte. Hier erwachte er, und glaubte unter Kameraden zu sein. Es siel ihm ein, dass er am Morgen um 8 Uhr auf seinem Posten stehen müsse, und rief ängstlich: Quelle heure est-il (wie viel Uhr ist es?) Ein grosses Schwein erschrack, suhr zurück und liess sein öff! öff! hören. Der Franzose verstand neuf (neun Uhr) und wiederstritt die Sache: Ce n'est pas posible (nicht möglich)! Da rief ein anderes kleines Schwein: wuj! wuj! (oui, oui)! Der Franzose war in Verzweislung und schlief in dieser wieder ein, bis ihn seine Kameraden weckten.

anders , seekee das \* 10 dem Foseken

Ein lustiger Fähnrich, der sehr lebhaft erzählte, theilte einem Freunde auf folgende Art ein Reise-Abentheuer mit: "Denk Dir, ich sitze oben auf dem Wagen, der Kutscher machte lustig sein Klitsch! Klatsch! K, r, r, r, rollte der Wagen dahin. - Da geht's auf cinmal krach! - Halt! rufe ich dem Kutscher zu, wir werfen um! Ich denke nicht d'ran! erwiederte dieser. Ich bestehe darauf, schrie ich aber! er will nicht halten, schreit Iho! wir werden hestig - schwapp gebe ich ihm eine Ohrseige, er will sie mir znrückgeben; ritsch ratsch, fangen wir uns zu balgen. Wupp, stosse ich ihn; paff, habe ich eins von ihm, und partaup, kugeln wir auf der Erde. Wir stehen wieder auf, rutsch! gleitet ihm ein Fuss; er steht von neuem auf, ritsch! ich setze ihm ein Bein. Indess geht der Wagen immer fort; aber auf einmal holterdepolter! bricht die Achse, rulterdebulter, wälzt sich alles durcheinander, und - quatsch! - da liegt die ganze Geschichte, ich hatt's doch gesagt!"

Auf dem Rossplatz in Leipzig waren die nach der dasigen Schlacht eroberten Kanonen mehrere Wochen lang aufgefahren, wo sich beständig eine Menge Neugieriger versammelte. Einige Mann Preussen standen Schildwache dabei. Einer davon hörte in seiner Nähe mehrere französisch Gesiunte über das viele Geschütz sprechen. Der eine meinte, dass es lächerlich sei, mit dem Geschütz hier gross zu thun, und den Leuten weiss machen zu wollen, dass es lauter französisches sei. Er äusserte, dass er französische Kanonen besser kenne, und diese hier preussische wären. Diess verdross den Soldaten, und ohne etwas zu sagen, holte er aus und gab dem gelehrten Kenner eine so ungeheure Ohrseige, dass er taumelte. "Das ist eine preussische," setzte er hiezu, aber die Kanonen sind französisch."

Ein Schotte nahm vor vielen Jahren von seiner Braut Abschied, um sein Glück in Ostindien zu machen. Es verlief eine lange Zeit, ehe er es für rathsam hielt, seine Verlobte nachkommen zu lassen, um in den Stand der Ehe mit ihr zu tretten.

Als ein echter Nordbritte blieb er jedoch seiner Geliebten getreu, bewahrte ihr Bild in seinem Herzen und fand dieses Bild unvergleichlich. Mit seiner Beförderung wollte es gar nicht von fleck, es ging aber um so sicherer: in langen Zwischenräumen wurde er Kapitan, Major und endlich Obristlieutenant, und hatte, als er die letzte Sprosse erklimmte, die goldene Mitte des Lebens bereits überschritten. An die gradweise Abnahme seines jugendlichen Aeussern gewöhnt, vergass er, dass die Schwingen der Zeit auch seine Jugendgeliebte berührt haben könnten, und er erwartete in ihr noch ganz dasselhe Wesen zu finden, das ihn einst begeistert hatte. Vor kurzen endlich kam sie seiner Aufforderung gemäss nach Kalkutta, begleitet von einer Nichte, die gerade so aussah, wie ihre Tante einmal vor Zeiten ausgesehen hatte. Der Offizier eilte an Bord des Schiffes, und erkannte sogleich das blühende Mädchen wieder, das so lebendig in seinem Herzen geblieben war. »O mein theures, mein einziges Gretchen!" Mit diesem Ausruf drückte er sie feurig an sein Herz. - " Malt! Heda! Landsmann!" schrie eine verwitterte Person, die daneben stand; »die da ist euer Gretchen; ich bin euer Gretchen und wahrhaftig noch gut genug, für ein altes graubärtiges Pergamentgesicht, wie ihr." Der Obristlieutnant hatte sich wirklich vergriffen und musste nun, gern oder ungern, das echte Gretchen zur Frau Gemalin machen. monies up to the least to a selection of independ

Bei der grossen Retirade, d. h. bei der franzüsischen aus Russland, wollte ein Soldat einen am Wege liegenden Offizier plündern. Dieser aber noch lebend erhob sich und sagte: "Was willst du machen? Ich bin noch nicht todt." "Ich werde noch warten, Herr Lieutenant," war die Antwort.

Bauer: Herr Hauptmann, Ihre Soldaten haben bei mir geplündert.

Hauptmann: Wer? — Meine Soldaten? — Haben sie Alles genommen?

Bauer: Nein; aber -!

Walling the state of the state

Hauptmann: Kein Aber! Sie sind nicht von meiner Kompagnie, denn die nehmen Alles.

Einem ziemlich betrunkenen Grenadier kam sein Major auf der Strasse entgegen. Diesen bemerkend, zog der Grenadier sein seitengewehr und focht damit herzhaft umher. Der Major fragte ihn, was er damit meine. »Ich bringe einen Betrunkenen auf die Wache," gab er zur Antwort. Er gab sich auch wirklich auf der nächsten Wache als Arre-

stanten an, und diess bewog den gütigen Offizier, ihm die verdiente Strafe zu erlassen.

independent wolle es gar \* chi \* ch leck, es ging

Es war in der Schlacht von Daschkowka im Jahre 1812, als ein russischer Grenadier, durch eine Flintenkugel in die Brust verwundet, vom Schlachtfelde hinweggetragen wurde. Der Chirurgus, welcher ihn verbinden wollte, konnte nur wenig russisch sprechen, und um zu wissen, ob die Kugel sich noch im Körper befinde oder hindurchgegangen sei, befühlte er den Rücken des Verwundeten. Der brave Krieger, sehr geschwächt durch das herausströmmende Blut und kaum noch athmend, rief den gegenwärtigen Offizier zu: »Fragen Sie doch den Chirurgus, warum er mich auf dem Rücken befühlt? Er muss wissen, dass ich dem Feinde immer die Brust zugekehrt habe."

\* \*

Nach fünfzehnjährigem Kriegsdienste kehrte ein Soldat vom Bauernstande mit dem Abschiede in seine Heimat zurück. Am nächsten Sonntage ging er in die Dorfkirche. In dieser waren zur Zierde, in Lebensgrösse aus Holz geschnitzt, die 12 Apostel aufgestellt. Unter jeder Statue befand sich der Name des Apostels. Der Exsoldat musterte mit seinen Blicken die Statuen, und als er die, ihm aus seinen Jugendjahren noch wohl bekannte Unterschrift »Jacobus Major las, sagte er zu seinem Nachbar: »Ei ei! bei dieser Compagnie ist nicht gut dienen; die Leute können ja gar nicht avanciren. Seht doch der Jacobus da ist immer noch Major, und das war er doch schon vor 15 Jahren, als ich von hier abmarschirt bin. Ich dachte er sei längst schon höher, zum wenigstens bis zum Obersten gestiegen."

Als die Franzosen im Jahre 1813 den schmählichen Rückzug über die Beresina gemacht hatten, wurden sie von den Russen stark verfolgt, und bekanntlich waren die Kosacken dabei beständig die Vordersten. Ein kleiner Trupp von ihnen kam auch nach dem Städchen Kreutzburg nahe bei Königsberg, das die flüchtigen Franzosen den Abend vorher verlassen hatten. Ein Kosack ritt an einem Bäckerladen vorüber, gerade in dem Augenblick, als der Bäcker seine frischgebackene Waare zur Schau auslegte, und der Anblick der schönen braunen Semmeln machte seinen Appetit rege. Er packte so viele von ihnen auf, wie er fortbringen konnte, warf dem Bäcker ein Fünffrankenstück hin, und

Plötzlich hört er sich mit dem Namen Kosack! Kosack! rufen und hält sein Pferd an. Es war der

Bäcker der keuchend hinter ihm herkam, um ihm von dem empfangenen Geldstücke 20 Groschen herauszugeben, nachdem er den Betrag der Semmeln abgezogen hatte. Der Kosack, der sich wohl erinnern mochte, dass so Mancher seiner Landsleute gar oft Semmeln ohne Geld zu kaufen verstanden hätte, war durch die Ehrlichkeit des Bäckers überrascht und bedeutete ihm, er solle das Geld nur auf Abschlag behalten, falls einer oder der andern seiner Kameraden die Bezahlung schuldig bleiben sollte. Doch der Bäcker wollte sich darauf nicht einlassen, sondern drückte das Geld dem Kosaken in die Hand und wollte sich entfernen. »Halt! Bäcker!" rief ihm dieser nach, »wart ein Bischen!" und nachdem er das Geld eingesteckt hatte, griff er in seine weite Hosentasche, brachte ein erbeutetes französisches Ehren-Legionskreuz heraus, und heftete es dem Bäcker mit den Worten an: »Braver Kerl bist, Orden haben musst!"

Ein Offizier der pariser Nationalgarde hatte sich Dienstwidrigerweise von seinem Posten entfernt, und wurde deshalb vor den Disciplinarrath geladen. Auf die Frage des Präsidenten, wesshalb er Abends seinen Posten verlassen habe, ergab es sich, dass er durch die grosse Verschiedenheit seiner bürgerlichen Stellung von seinem militärischen Range in einen seltsamen Conflict gerathen war. »Halten Sie sich an den Grenadier Nro. 4, Herr Präsident; er gab gestern gerade ein grosses Diner - der Grenadier nähmlich — und als er mich auf die Wache ziehen sah, sagte er zu mir: Herr Lieutenant, allen Respect, aber es hilft nichts, Du musst geschwind nach Hause, wenn nicht, so --

nicht dinnt, erwiederte deser, ich bestehe daraul

Präsident: »Aber ein gemeiner Grenadier durfte auf diese Weise nicht mit seinem Lieutenant reden, und Sie dursten sich nicht von ihm einschächtern lassen. Eine Einladung zum Diner ist keine hinreichende Entschuldigung." —

Lieutenant: »Es war auch keine Einladung, sondern nur eine Andeutung; er sagte: wenn Du nicht gehst, so jage ich Dich fort!" -

Präsident: »Und Sie haben sich wirklich von dem Posten fortjagen lassen?" —

Lieutenant: »Nein, ich ging freiwillig fort, und eben darum hat er mich nicht fortgejagt." -

Präsident: »Aber mit welchem Rechte konnte er

Sie denn so behandeln?"

Lieutenant: "Ach, ich bin ja sein Koch!" (Allgemeines Gelächter).

Präsident: »Aber es war Ihre Pflicht, den Wachposten nicht zu verlassen." -

Lieutenant: »O, ich bin auch nirgends in der Welt lieber, als auf der Wache; da habe ich die schönste Gelegenheit, meinem Herrn, den Grenadier Nro. 4 nähmlich, etwas zu pfestern.» (Gelächter) Aber Sie begreisen meine Stellung, ich kann nicht zweien Herren dienen -- gebe meine Entlassung ein.»

Präsident: "Bei Ihren Dienstherrn?"

Lieutenant: "Nein, bei der Nationalgarde! Mein Küchendienst trägt mir jährlich 1500 Franken ein — meine Epauletten gar nichts
— und ich bin durchaus nicht eitel."

Präsident: »Nun, wenn Sie Ihre Entlassung nehmen, so wollen wir keine Strafe über Sie verhängen.»

Lieutenant: "Auf mein Ehrenwort — ich lege freudig den Degen ab und nehme wieder die Schürze."

bewunderten das für sie unbeklärliche. "Seh main -

"Freund!" sprach ein Bürger, der in der Schenke keine Rank und keinen Stuhl mehr ledig fand zu einem bequem sitzenden Soldaten: "Ihr liegt schon seit drei Jahren hier in Besatzung, und könnet wohl ein Stündchen mir zu lieb stehen." — "O ja!" erwiederte der Soldat — "wenn Ihr mir zu Lieb im Felde gestanden wärt."

In einer Männergesellschaft klopfe ein junger Militäre an seinen Degen, und sagte pathetisch: "Dieser ist der Schlüssel zum Tempel des Nachruhms!" — "Schade, erwiederte ein grauer Krieger, es fehlt ihm der Bart."

Der vorige König von H.. hatte gerne lange Soldaten, aber er liebte keine Franzosen. Einst hatte doch der Oberst einen Franzosen, der ausserordentlich gross und sehr wohl gewachsen war, angeworben. Für die Revue lehrte er den Franzosen drei kurze deutsche Antworten, auf die drei gewöhnlichen Fragen des Königs: Wie alt bist du? Wie lange dienst du? Wie bekommst du deine Löhnung? — Unglücklicher Weise fragte diessmal der König ausser der Ordnung; dass also die Antworten folgender Massen fielen: "Wie lange dienst Du?" — "Zwanzig Jahre." — "Wie alt bist Du?" — "Ein Jahr." — "Kerl plagt dich der Teufel?" — "Richtig."

Ein Werber fragte einen schönen jungen Mann, wer er sey. "Ich bin ein hamburgisches Stadtkind." bekam er zur Antwort. "Ey potz Tausend!" rief der Soldat verwundert aus, "wie müssen da die Erwachsenen aussehen, wenn die Kinder schon so grosse Bengel sind."

Zwei Gardisten Friedrichs II. kamen einst von einem Manövre zurück. "Hast du gesehen," sagte einer zu dem andern: "was Fritz heute für einen schlechten Hut aufhalte?" — "Ja," antwortete dieser: "hast du auch gesehen, was für ein Kopf darunter war?"

Ein pommerscher Landwehrmann, welcher nach der Schlacht von Waterloo mit nach Paris eingerückt war, wurde bei seiner Rückkehr in die Heimath gefragt: Ihr habt Euch doch in Paris nichts abgehen lassen? — »Gotts Schlag!» gab er zur Autwort: »was denkt Ihr denn? Alle Abend let ich mir vör Lechter anstecke, und die Franzus musste mir sie putze.»

\*

"Fussvolk," las ein Bauer in der Zeitung;

"das soll wohl heissen, Infanterie? Die Cavallerie

werden's wahrscheinlich Pferdevolk nennen."

Relhe tier Starmonden sich beland, ling aus vollem

Pistolen gefordert. Am bestimmten Orte angelangt, wollte der Kaufmann sich in Frieden aussöhnen, der Gegner rief aber immer hitzig: "Nichts da, Ntchts da, einer von uns Beyden muss am Platze bleiben." "Ey," versetzte der Kaufmann, "wenn schon einer von uns bleiben muss, so bleiben Sie, ich gehe nach Hause."

"Bei Waterloo habe ich einem Franzosen die Füsse weggehaut," rühmte sich ein Held. "Warum denn nicht den Kopf? fragte ein Zuhörer. "Er hatte ja keinen mehr gehabt," antwortete jener ganz naiv.

Ein Recrut beklagte sich über den starken Luftzug im Schilderhause, und wollte die Seitenlöcher zustopfen. "Ha," sagte der Unteroffizier lachend, "das darf nicht sein, denn im Winter, da kommen Aermeln daran, das giebt dann einen Mantel, und im Sommer ist's ein Camisol." "Das ist was anders," erwiederte der Recrut, und als er wieder auf den Posten kam, steckte er rechts und links die Arme heraus.

Das litthauische Dragonerregiment, aus trefflichen Reitern nnd Pferden zusammengesetzt, stand

13%

in einer der Hauptschlachten gegen Napolen beinahe eine halbe Stunde lang dem Feuer der französischen Kanonen ausgesetzt. Ein Dragoner schwankte auf seinem Pferde. Ein unfern stehender Offizier, der diess sah, und ihn verwundet glaubte, kommt herzu, und fragte, was ihm fehle? — »Nichts mein Herr Lieutenant," antwortete der Dragoner, »mir wurde während des unnützen Schiessens die Zeit lang, und da bin ich ein Bischen eingeschlafen."

Während einer Schlacht siel ein neu geworbener Soldat nieder, als wenn er verwundet worden wäre. Der herbeigeeilte Arzt untersuchte ihn, sindet aber keine Spur von einer Blessur, und machte ihm desshalb Vorwürse. "Ey Herr Doctor," sagte der Soldat, "ist's denn nicht gescheidter, Sie ärgern sich umsonst, als das ich eine Wunde hätte?"

Ein Recrut tratt als Freywilliger hervor, als der Befehl gegeben wurde, eine feindliche Schauze zu stürmen. Der Feind empfing die Angreiser mit Kartätschen, Der Recrut aber, der in der vordersten Reihe der Stürmenden sich befand, sing aus vollem Halse an zu schreyen: Hört auf mit eurem dummen Schiessen! — Seht ihr Eseln denn nicht, dass Leute da stehen."

Während eines Vorpostengesechtes bei Nacht wurde ein neugeworbener Soldat in die Schulter geschossen. Der Wundarzt verband ihm die Wunde, und tröstete ihn damit, dass der Schmerz nicht anhaltend sein werde. — Der Blessirte rief aber einmahl um's andernmahl ärgerlich aus: »I hab's mir wohl denkt, dass nix G'scheides herauskommen wird mit dem Rausen bei der Nacht! — Da schiessen die talketen Feind im Finstern herum, und denken nicht daran, — dass 's leicht einen Menschen treffen können."

Bei einer militärischen Feyerlichkeit suchten mehrere Damen sich aus Neugierde vorzudrängen, obgleich ihnen dieses die Schildwache schon einige Mahl untersagt hatte. Der Grenadier, welcher sah, dass alle seine gütlichen Ermahnungen unbeachtet blieben, packte nun die Schönste der Damen beim Kopfe, und während er sie recht derb abküsste, rief er dabei: "Na! wer nicht hören will, der muss fühlen."

Bei einem Meeressturme drohte das Schiff Fama jeden Augenblick mit dem Untergange. Jammernd und händeringend winselten sämtliche Passagiere, nur ein Matrose bethete also: O Himmel! nicht in viele Worte will ich meine Bitte fassen, o rette mich nur allein, — den Uibrigen geschehe nach Deinem Willen!"

Zu einem Fürsten, der theilnehmend die Noth armer Leute zu mildern suchte, kam einst ein invalider Soldat, und bath um Unterstützung. Als Beweggründe führte er in seiner Bittschrift an: dass ihm in letzten Feldzuge eine Kanonen - Kugel das ganze Gehirn aus dem Kopfe geschlagen habe, und er der Vater von drei unmündigen Waisen sei, die keine Aeltern haben."

Als neulich in Magdeburg der Telegraph arbeitete, standen zwei Soldaten auf der Strasse und bewunderten das für sie unerklärliche. "Seh mal" — rief der Eine ernstlich — "es ist wieder Revolution in Frankreich, das Ding schlägt die Hände über den Kopf zusammen. —

Ein betrunkener Soldat, der mit seinem Korporal Streit ansing, sagte endlich zu ihm: "Schweig, du bist mir gar kein Mann." »Ich werde es dir gleich beweisen," antwortete der Korporal, indem er nach dem Stocke gris. — "Unmöglich!" erwiederte der Betrunkene, "höre nur einmahl den Hauptmann an, wenn er die Wache stellt, sagt er nicht immer, für diesen Posten 6 Mann und 1 Korporal? Du siehst wohl also, dass ein Korporal kein Mann ist."

In einem Gasthause kammen ein Husar, und ein Chevaleger. Der Letztere rief, »Kellner! mir eine Portion Husarenbratel.» Diess verdross den Husaren, und er rief: »Kellner! mir zwa Portion Chevaulegerbraten.»

angeworden. Dur sie Heyne Istite or den Franco

Einstmahls wurde der Veste Ypsilon von Kriegsvölkern gar übel zugesetzt, indem selbige von allen Seiten eingeschlossen und umzingelt war. Die tapfere Besatzung hielt sich aber gar männiglich dass die fremden Ritter nichts Böses anhaben könnten, und immer mit blutigen Köpfen ins Lager gejagt wurden. Da beschloss der Anführer, die Veste auszuhungern, und so derselben Herr und Meister zu werden. Nach Verlauf von drei Wochen ging es auch gar lausig darinnen zu; es war vor Hunger jedem das Herz in die Hosen gefallen, und die Muthigsten zogen den Schweif ein, dass es gar kläglich war anzuschauen. Da versiel ein Schneider

auf eine abenteuerliche List. Er kroch in die Haut von einem Ziegenbock, und hüpfte und kletterte auf der Ringmauer so possirlich, und blöckte dabei so natürlich, dass die Feinde es sehend, zu einander sprachen: "Wir liegen umsonst hier auf der faulen Haut, wie wollen wir die Veste aushungern, da noch das liebe Vieh gar muthig darin herumstolzirt." Sie zogen hierauf ihren Weg, und so war Ypsilon gerettet; die Schneider aber haben noch heut zu Tage den Ruhm deren wundersamen Errettung.

# Original Brief cines Fuhrwesen-Corporals.

Tausendliebste Waib! Wann dich main Prief pey gutes Gsundheit eintressen wird Dich freuen, was Dich anbelankt, so bin ich wol. Was ich von Haus wek bin allewail pey Armee, und so konn ich Dir sagen, dos hob ich rechtschaffen viel gsehen. Amal wie hob ich sohren mit Makasin auf Holmautz, so hobe ich gsehen drei Franzus mit lange Schwanz af Helma, a wie habes mich gsehen, seyns olle mir raiten, und hoben wollen dos Makasin wekenhme; alle ich hob glaich main Handferd af Pauch stehen, und so hot die Schinkmehr ausschlagen, und olle die Augen ful spritzen, und ich hob Dieweil reterirt. Wie hot dos unser Bochtmaister gsehen, su hot mir gsagt, dos bin ich bravo, und hot dos auf der Stelle dem Herrn Ober-Lieutenant gmeldet, wofor ich Kapral geworden bin. Ja, jetzunder bin ich Kapral. Wenn möchtest sehen, was hab ich für a faines Mondur, filig gmacht, pis werte gwiss, dos werde ich Dich gfallen, jetzunder hob ich a langen Sabel mit grossmächtigen Kwasten, ja und ainen Federbusch. Kanst sogen ins Schloss in unserer Kanzlei, dos wird bald Fried schlissen, und do kom ich af Verlaub in deine Arme. Dos Bankozedel schicke ich Dich of langes Klaid, wail bist Du jezunder Fran Kapralin. Ich thu mich schon Freuen, bis wert ich Dich sehen. Main Tilision ist kommandirt af Hungarn, da werde ich mich rechte Wein und Schlikowitsch of Daine Gesundheit antrinken. Jetzunder was Naies aus der Battalie. To ich bin gwest Gemeiner, noch zwaiter Gespannter vor dem Stuck, to ist gwest a grausame Tratrum vor ane Krieg. So lang habens schiesse, to ist olle Patron ausgegangen, wie es kummen zum einhauen, to ist gwest aus Schwalischer, der hot mit anem Hiep Mon und Pferd durchhauen, a saine Sabel is noch eine Elle in Erde gegangen. Anne Hulannen hob ich gsehen, was hot sieben Franzos af saine Piken herumtragen. Eine Luder is ihm aber herunter gfallen, wek glaufen, und hot ihm noch ausglachen. Ich hob auch Plesur bekommen, wie hob ich avantschirt mit Stuck, so kumt ane Kugel aus ane zwölf-

fünder, und mich meine hinter Zahn wekreissen, ale do hob ich gmeint, hult mich der Teufel: do bin ich gkommen in Spital, alle nit lang, wie hob ich bekummen acht ragsirpulver, su is gwest olles gut. To, wu ich bin gwest plesirt, haisst bei Osbere-To hobens die Franzos nur immer geschriren, Sakerrdie, pardon; und unsere Husaren Terremtete. hau zu. A schönes Befehlung an die Hausfrau, und sog ihr, das ihr Sohn hat sich brafo ghalten, hob ihm schon ols Offizier gsehen, hot mich sehr gefrait, hot mich bald geküsst, hot mich sief Gulden gschenkt. Mane Seel, hob müssen for Fraiden auch wainen. Habrobo, wos mocht main Bruder Hanns, auch ane Befehlung an ihm, und jetzunder befehl mich in Schuts Gottes, und bleibt ich in Ewigkeit main liebes Waib - rechtschoffenes Mann -Wenzel Pistelowitsch Kopral bei Fuhrfesen. Geschriebenes am 03 Oktober 1000, 800 Nein.

# Neujahrsbrief eines zu esenen Artilleristen an seinen vormaligen Hauptmann.

Hochzuverehrender, fester und gestrenger Herr Hauptmann! Hochschätzbarster Gönner! Sintemahl und alldieweil, und gleich wie die ungestümme Wassersluth einer ganzen Stadt mit ihren schäumenden Wellen Untergang und verwüstende Verwüstung drohet, und dann der zitternde Bürger mit Rettungsmitteln herbeyeilet, und wo möglich denen rauschenden, brausenden, sausenden, schäumenden und erzürnten Fluthen Einhalt zu thun, eben so, und nicht anders, eile ich Höchstihroselben beim jetzigen Jahreswechsel von den Unverbesserlichkeit meiner Ihnen gewidmeten ergebensten Ergebenheit bereitwilligst und dienstbesliessentlichst zu versichern, und zu überzeugen, dabei meinen gnädigen hochzuverehrenden Herrn Hauptmann ein ganzes Arsenal voll aller, zur Glückselligkeit des menschlichen Lebens erforderlichen Bedürfnisse sintemahl und alldieweil gehorsamst anzuwünschen. - Es müssen meinem hochzuverehrenden gewesenen Herrn Hauptmann weder an Granaten des immerwährenden Vergnügens, weder an Bomben der Zufriedenheit, noch an Kartätschen der Gemüthsruhe, noch an der Lunte eines langen Lebens mangeln. Es müssen die Freunde Ihres Ruhe, dem Kosaken ähnliche Sorgen, sich niemahls der Citadelle lhres Herzens nähern, ja – es müssen diesen Plänklern niemahls gelingen, den Festungsgraben Ihrer Kränkungen, an der Bastion Ihrer Breschempfindungen zu erstürmen, des Glacis Ihres Wohlergehens müsse bis in das späteste Alter mit denen Palisaden des Segens verwahrt, und die Sturmleitern des Kummers vergebens an das Ravelie Ihrer Freunde gelegt werden. — Es müssen Euer Wohlgeboren alle bei den beschwerlichen Märschen dieses Lebens vorkommenden Desilees ohne Verdruss und Verlust passiren, und es sehle seiner Zeit weder der Kavallerie Ihrer Wünsche, noch der Infanterie Ihrer Hoffnungen, noch der reitenden Artillerie Ihrer Projekte an dem Proviant und der Munizion eines glücklichen Ersolges. — Uibrigens ermangle ich auch nicht, die Haubitzen meiner mit scharsen Patronen geladenen Dankbarkeit zu der Fahne Ihres gütigen Wohlwollens loszuschiessen, und mit ganzer Mörser-Batterie meiner Erkentlichkeit dahin zu chargiren. Ich verabscheue die Hand-

griffe der Falschheit, mache den Pfanndeckel der Lüge ab, und dringe mit aufgepflanzten Bajonette meiner ergebensten Bitte in das Batallionquerre Ihrer Freundschaft, um dasselbe zu forziren, dass sie endlich geworfen, mir die Wagenburg Ihrer Gewogenheit überlassen müssen, wo ich mich so lange zu verschanzen suchen werde, bis die unvermeidliche Minne des Todes ihren Effect thut, und mich zwar nicht in die Luft sprängen, wohl aber im Schutte der dunklen Kassematen des Grabens einquartieren wird. — Bis dahin liege ich in dem Garnison meiner Hoffnungen, und verehre Ev. Wohlgeboren Simplicius Ladstock gewesener Artel. Kanonier.

per gutes Gaundheit eintreffen, wird Dich

# Haw wet his allevall per Armee, and so konsider to the source of the per source of t

# Die Jagd.

Wollte man über die Jagd eine grundgelehrte Abhandlung schreiben, so liessen sich, bis in die graueste Vorzeit hinauf, die Vorbilder und Muster aller vergangenen, gegenwärtigen und künstigen Jäger austinden.

Gewiss merkwürdig ist der im ganzen Menschengeschlechte waltende Mordsinn. Dass im Naturzustande, wenn ein solcher jemals existirte, der Mensch den seine Person oder sein Eigenthum antastenden Menschen erwürge; dass er schwächere Thiere, die der Instinkt ihm als seine Nahrung andeutet, zersleische, ist nichts leichter begreislich; dass er aber auf der höchsten Culturstuffe-Gefallen daran finde, das Blut seiner Nebenmenschen in Strömen zu vergiessen, ist dagegen eben so unerklärlich. Nicht leichter auch erklärt sich, wie der Mensch, ohne Bedürfnisse, lediglich um des Vergnügenswillen, aus einem Luxus, so zu sagen blutgieriger Laune, friedlichen Thieren mit wahrer Gier nach dem Leben zu trachten vermöge. Und doch sind -Doctor Gall mag immerhin Grausamkeit und Kriegssinn, Raub- und Jagdsinn in einem und demselben Organ suchen - weder Krieger noch Jäger in der Regel grausam und unbarmherzig. Wie ost betrauert Jener seine Opfer; wie oft widmet er ihnen, wenn der Mordparoxysmus vorüber, die zarteste Pslege? Sieht man nicht Jägern, einem Hirsche, dem die Tränen aus den Augen quellen, den Ge-

nickfang zu versetzen, den Muth fehlen? Gibt's deren nicht, die mit kaltem Blute keinem Huhne den Hals umzudrehen vermöchten?

sin welcenbme; allevieb hob giaich main Handle

Was nun aber aus diesen unbegreißlichen Kontrasten schliessen? Der Verlasser überlässt die Folgerungen philosophischen Köpfen; eine die Jagd betreffende Hypothese aufzustellen konnte er sich jedoch nicht versagen. Er glaubt, es gäbe weit weniger leidenschaftliche Waidmänner, hätte des Jägers Hand die letzten Pulsschläge des Herzens und die Zuckungen des Todeskampses seines Opsers in unmittelbarer Berührung zu fühlen; seit der Ersindung künstlicher Mittel, um in der Ferne zu tödten, aber, besonders seit der Mensch das sliehende Wild mit seinem Feuergewehre weithin niederzuschmettern erlernte, gewöhnte er sich, in dieser gedankenschnell vernichtenden Kraft, in Handhabung des vom Donnerkrachen begleitenden Blitzes etwas höheren Naturen ihn näherstellendes Edles und Grosses zu finden.

Vielleicht möchte unter die Ursachen dieser so allgemeinen Leidenschaft auch ein Ahnen unserer angeborenen Bestimmung, die uns zur Einsperrung in dumpfe Stadtmauern und zu einer sitzenden Lebensweise gewiss nicht verdammte, vorzüglich aber jene, im Menschenleben nie ersterbende Liebe, Gottes freie Luft in vollen Zügen zu geniessen, zu rechnen sein; wann äussert sie sich energischer als in des Waidmanns festlichen Septembertagen?

Welche Seelenfreude aber auch in der That, nach langen widerlichen, ermüdenden Arbeiten sich endlich losgewunden zu haben, und hinaus in Gottes freie Natur, über Berg und Thal und Wald und Flur! Beim Tagesgrauen die Büchse auf den Rücken, die Jagdtasche umgeworfen, den treuen, klugen Hund an der Leine, zum Jägerstelldichein; den Jagdplan rasch entworfen, und nun hinein in den dampsenden Wald! Die Treiber angewiesen; die Hunde los und drauf! Jetzt schlägt die ganze Meute klassend an, ein Rehbock ist ausgethan; auf der ganzen Jägerlinie krachts, und er liegt im Blute. Bald kömmt ein Sechzehnender an die Reihe; wie schmettert das edle schlanke Thier mit seinem mächtigen Geweih im pfeilschnellen Fluge die Aeste nieder und bricht sich Bahn! Nicht lange, so stürzt der Edelhirsch drüben jenseit des Waldbachs, durch den er, von den Hunden verfolgt, waidwund in der Todesangst gesetzt; der Genickfang endet seine Qual. - Dort braust und schnaubt ein überstandener riesiger Keuler aus dem Dickigt; die Hauer grinsen den Schützen toddräuend entgegen; ein tödtlicher Schuss erbittert das Thier bis zur Wuth; schon liegen ein paar Hunde zersleischt am Boden; er ras't auf einen der Jäger ein, spiesst sich aber in die kühe besonnen ihm vorgestreckte Schweinsfeder.

Die hochstehende Sonne kündet Mittag an. Lustig erklingen durch den Forst die Hörner und rufen die Schützen zu Rast und Mittagsmahl im Grünen. Im Kreise ihrer Jagdbeute lagert sich die muntre Schaar; die lechzenden Hunde zu ihren Füssen schnuppern lüstern nach den Gerichten am lustig aufflackernden Feuer. Trefflich mundet's Allen; die Becher kreisen; Jagdgesänge erschallen, von Hörnerklang begleitet.

Jetzt gelabt und neu erkräftigt, wieder aufgebrochen und immer drauf und drauf, bis die Sonne zur Rast geht; die Halali's und die Todtenfanfarn sind verklungen, und in Lust und Wonne zieht Alles zum Gasthofe hinein, wo die dampfende Punschhowle, Gesang und Scherz den köstlich frohen Tag

beschliessen.

Sehe man nur bei solchen Jagdpartien einen Handelsherrn, der am Rechenpulte das Gehen fast verlernte; einen Stubengelehrten oder irgend ein recht beguemes Menschenkind, dass seinen gemächlichen Polstersessel sonst nur mit einem Seufzer verlässt; sehe man sie auf der Jagd. Die vor jedem wärmeren Sonnenstrahle zagten; die, denen eine in der Mittagshitze zu passirende Brücke eine afrikanische Wüste dünkte, durchstreifen, mit ihrem schweren Jagdapparate beladen, rastlos Feld und Wald, trotzen den Mittagsgluthen, achten des all ihren Gliedern entrieselnden Schweisses nicht. Mögen Donner brüllen, Blitze niederfahren, der Sturm-

wind das Haar zerzausen, Platzregen bis auf die Haut durchnässen - der Jäger achtet's nicht, fühlt nichts und hat am Abend, ohne nur daran zu denken, statt einer ihn sonst gewaltig ermüdenden Stunde, deren neun bis zehn in Kreuz und in die Quere, über Stock und Stein zurückgelegt!

Wie weit liesse sich dieser Jagdartikel noch ausspinnen; was wäre von Falkenjagden, Fuchsund Dachsgraben, Parforce- und eingestellten Jagden u. s. w. nicht Alles zu sagen! Was könnte man von grossen kaiserlichen, königlichen, und fürstlichen Jagdfesten nicht Alles erzählen? So z. B. währte eine im Jahre 1758 vom Fürsten Colloredo Kaiser Franz I. zu Ehren in Böhmen veranstaltete Jagd achtzehn Tage. Drei und zwanzig Jäger, worunter drei Damen, sämmtlich höchsten Ranges, erlegten 42,321 Stück Wildpret, namentlich 18,243 Hasen und 19,348 Rebhühner. Der Kaiser schoss 9789 Mal; seine Schwester, die Prinzessin von Lothringen 9010; im Ganzen fielen 116,209 Schüsse.

# Bärenjagden in Californien.

In allen spanischen Colonien Amerika's bedienten sich einst, so auch jetzt die Jäger einer 15 bis 20 Ellen langen, starken Schlinge, welche für Andere völlig unnütz sein würde, aber in den Händen dieser gewandten Jäger eine sehr wirksame Waffe ist. Sobald ein Reiter sich gegen ein Thier seiner Schlinge bedienen will, so hält er dieselbe zusammengerollt in der Hand, galopirt 15 Schritte an seinem Feinde vorüber und schwingt dabei die gefährliche Schlinge wie eine Schleuder. In einem günstigen Augenblicke wirft er sie mit solcher Gewandtheit und Sicherheit, dass er nie sein Ziel verfehlt; gleichviel, ob er sie um den Hals, um den Leib oder die Beine des Gegners wirft, er schleift den letztern sonach hinter sich her, und an ein Entkommen ist nicht mehr zu denken.

Die Bärenjagd ist ein Hauptvergnügen der Californier. Sie locken die Bären mit Fleisch herbei, und laueren ihnen in der Stille auf. Wenn der herbeigelockte Bär sich aufrichtet, und die Vordertatzen gegen einen der angreifenden Jäger ausbreitet, so werfen ihm die andere von hinten eine Schlinge über. Sollte aber der Bär die Flucht ergreifen, so sucht ihm ein Jäger den Weg zu verrennen, und ihn zum Kampfe zu zwingen. Die erste Schlinge, welche dem Bären überworfen wird, lässt ihm nur noch die Freiheit, sich gegen den Jäger, welcher ihn nach sich zieht, zu vertheidigen. Allein die übrigen kommen herbei, und werfen ihm mit Leichtigkeit ihre Schlingen über; sie ziehen ihn dann nach verschiedenen Richtungen hin, und halten

ihn auf diese Weise fest, während einer von ihnen vom Pferde steigt, und ihm die Beine zusammenbindet. Nachher legt man den Bären auf eine Ochsenhaut, und zieht ihn fort, wohin man will. Die Schlinge ist bei den Californieren nicht nur eine furchtbare Angriffswaffe, sondern sie bedienen sich derselben auch zur Leitung und Einfangung der zahlreichen Pferde- und Hornviehherden. Md.

# Bärenjagd in Nord-Amerika.

Man sindet den Bär in allen nördlichen Theilen von Amerika; gelegenheitlich, wandert er auch nach Süden, um Futter zu suchen, gegen Ende Dezember werden sie in Louisianna so fett und faul, dass sie kaum laufen können. Da sie um diese Zeit auch eine grosse Menge Oel geben, so machen die Indianer Jagd darauf. Bei dieser verfährt man kürzlich auf folgende Art: der Bär wählt gemeiniglich zu seinem Zuschtsorte einen hohlen Stamm von einem alten Baume, auf den er hinauf klettert, und alsdann von oben herab in die Höhle hinabsteigt. Der Jäger, der ihn hierbei belauscht, klettert auf einen benachbarten Baum, wo er sich der Höhle gegenüber setzt. In der einen Hand hat er sein Gewehr, und in der andern eine Fackel, die er in die Höhle schleudert. Erschrocken und wüthend springt der Bär aus seiner Höhle heraus; kaum aber wird ihn der Jäger gewahr, so schiesst er ihn in den Kopf oder in die Schulter. Einige indianische Stämme begehen sonderbare Feierlichkeiten bei einer Bärenjagd, die hier erwähnt zu werden verdienen. Die Jagd dieser Thiere ist bei ihnen eine Sache von der höchsten Wichtigkeit, die sie nie ohne eine Menge von Ceremonien unternehmen. Ein vornehmer Krieger lässt zuerst eine allgemeine Einladung an alle Jäger ergehen; hierauf folgt ein achttägiges strenges Fasten, wo man sich gänzlich aller Nahrung enthält; dazu aber bringen sie den ganzen Tag mit Singen zu. Diess thun sie deshalb, um die Geister der Wälder zu bestimmen, ihnen die Stellen zu zeigen, wo sich die Bären in Menge aufhalten.

Das Jagdoberhaupt gibt nunmehr ein grosses Fest, wobei Niemand zu erscheinen wagt, ohne sich vorher gebadet zu haben. Bei diesem Gastmahle sind sie gegen ihre sonstige Gewohnheit sehr mässig. Der Herr des Gastmahls allein rührt nichts an, sondern erzählt seinen Gästen alte Wundergeschichten, die sich bei vormaligen Jagden ereignet haben. Das Ganze beschliesst man mit Anrufungen der Manne der verstorbenen Bäre.

Dann brechen sie unter lauten Beifallsbezeugungen des Dorfes auf, alle so gerüstet, als ob sie in den Krieg zögen, und alle schwarz gemalt. Jeder geschickte Jäger hat einen gleichen Rang, mit einem grossen Krieger, allein er muss ein Dutzend grosse Thiere erlegt haben, ehe er <mark>di</mark>ese Stufe des

Ranges ersteigen kann.

Nunmehr nehmen sie ihren Weg in einer geraden Linie; weder Flüsse, noch Sümpfe, noch andere Hindernisse halten sie in ihrer Bahn auf; alle wilde Thiere, die sie unterwegs finden, treiben sie vor sich her. Wenn sie auf dem Jagdplatze anlangen so umgeben sie eine so grosse Strecke, als ihre Gesellschaft vermag, ziehen dann ihren Zirkel, und suchen jeden hohlen Baum und jede Stelle auf, wo sich etwa ein Bär aufhält, und setzen diess so

lange fort, bis die Jagdzeit vorbei ist.

Die Jäger zehren während der Zeit von den Lebensmitteln, die sie bei sich haben. Sehr stolz und selbstzulrieden kehren sie nach Hause zurüsk; denn die Tödtung eines Bären sieht man für eine Heldenthat an. Sie geben ein grosses Gastmal, und machen es dabei zu Bedingung, nichts übrig zu lassen. Bisweilen essen sie so lange, bis sie bersten, oder sich in eine gefährliche Krankheit stürzen. Das erste Gericht besteht in dem grössten Bären, den sie getödtet haben, und dem sie weder die Eingeweide ausnehmen, noch das Fell abzichen; sie versengen blos das Haar, wie man es bei den Schweinen thut.

Bei den südlichern Indianern ist es gewöhnlich, die jungen Bäre zu zähmen. Man fängt sie daher so jung, dass sie noch nicht fressen können. In diesen Fällen zwingen die Indianer ihre Weiber,

sie zu säugen.

In einem einzigen Winter tödtete man einstmals in Virginien gegen 500 Stück; unter diesen befanden sich bloss zwei Weibchen. Der Grund liegt darinn, weil die Weibchen, ehe sie ihre Jungen zur Welt bringen, ihre Zuslucht in tiese Wälder und Felsen nehmen, um sich gegen das Nachsuchen ihrer wilden Männchen zu sichern.

Auch die europäischen Ansiedler in Nordamerika sind Liebhaber der Bärenjagd und vereinigen sich häufig zu zahlreichen Gesellschaften, um den wilden Waldbewohner anzugreisen, sie sind dann alle wohl bewassnet, und mit Hunden versehen.

Das Fleisch der amerikanischen Bärn soll wie Schweinensleisch schmecken. — H.

# Wolfsfallen.

Obgleich der Wolf das gefrässigste unter allen vierfüssigen Thieren ist und sogar seines Gleichen verschlingt, weun ihn der Hunger plagt, so ist seine Raubsucht doch nicht grösser, als seine Vorsicht: er ist voller Misstrauen und erblickt allenthalben Schlingen, die man ihm etwa gelegt haben

konnte. Beständig schwebt er in Furcht, gefangen oder getödtet zu werden. Nie trägt er Bedenken, ein Rennthier anzugreisen, wenn dieses frey umherschweift, ist es aber an einem Pfahl angebunden, so wagt er sich nicht heran, fürchtend, dass eine Fallgrube zu seinem Empsange in der Nähe bereit sei. Die Eskimos fangen ihn indess häufig in einer aus Eis construirten Falle, deren eine Seite durch eine in Fugen auf und abwärts laufende Thür, die chenfalls aus Eis besteht, verschlossen werden kann, An das obere Ende dieser Thur ist eine Leine befestiget, die über die Decke wegläuft und mit dem hinteren Ende in die Fallgrabe hinabreicht, wo sie durch einen Eispflock im Fussboden festgehalten wird. Uiber dem Eispflocke ist der Köder befestiget, und ein falsches Dach verbirgt die ganze Maschinerie. Natürlieherweise gleitet die Leine, wenn der betrogene Wolf die Lockspeise wegzehrt vor dem Psocke, die Thür fällt herab, und der Ränber ist gesangen. -

Die Hungersnoth, welche ihm Jahre 1783 Ostindien heimsuchte, hat Tausende von Menschen ums Leben gebracht. Die sich auf allen Seiten enhäusenden Leichname erfüllten die Luft mit schädlichen Dünsten, und Wölfe streiften fortwährend, und mästeten sich mit Menschensleisch. Alle Versuche, unter solchen Umständen Wölfe zu fangen, missglückten daher; als aber jener Uiberfluss an Leichnamen durch die Gefrässigkeit der Thiere abgenommen, liessen sich manche derselben überlisten. Die grosse Menge alter Brunnenlöcher in allen Theilen des Landes erleichterten die gewöhnliche Methode, sie zu fangen, im hohem Grade. Indess bedurfte es doch hierzu einiger Klugheit und Vorrichtung, denn man fand, dass die Wölfe sich nicht an solche Stellen wagten, wo das Erdreich frisch aufgegraben erschien, wenn ihnen auch die einladenste Lockspeise winkte. Demnach wurden solche alten Brunnen zu Fallen ausgewählt, und so sehr als möglich in ihrem natürlichen Zustande von Verfall gelassen. Die Einrichtung der Falle war höchst einfach und bürgte zugleich auf das sicherste für das Nichtentkommen des einmal gesangenen Räubers. Die Brunnen, welche die weitesten Mündungen hatten, erhielten den Vorzug, und Galgen von ungefähr 8 bis 9 Fuss Höhe wurden gerade über ihrer Mitte errichtet. An den mittlen Theil dieser Galgen wurde ein Korb, worin eine Ziege oder ein Lamm festgebunden war, so dass sie nicht entkommen konnte. Uiber dem Korbe wurde ein Topf mit Wasser angebracht, mit einem Loche im Boden, welches zum Theil durch ein Stöpsel verschlossen war, so dass das Wasser auf den Kopf des Thieres tropfte.

Der hierdurch verursachte Reiz und die Gefangenschaft bestimmten die lebendige Lockspeise zu ununterbrochenem Blöcken, wodurch die gierigen Wölfe herheigelockt wurden.

Uiber die Brunnenmfindung waren leichte Holzstäbe gelegt und diese mit Gras bestreut, so dass das Auge die Falle nicht gewahrte, welche man ausserdem mit einer hinreichend hohen und starken Dornhecke umgab, um das Hindurchbrechen des Feindes zu verhindern. Nicht selten sah man die Wölfe diese Stellen untersuchen, sich auf die Hinterbeine erheben und über die Dornschanze wegblicken. Bisweilen geschah es auch, dass sie nach einer kurzen Untersuchung samt und sonders den Platz verliessen, als wenn sie ein Instinkt vor der ihnen drohenden Gefahr gewarnt hätte. Ob es nun an der Stelle selbst lag, oder ob einige Fallen besser angelegt und versteckt waren als andere, konnte nicht crmittelt werden; aber so viel crsah man, dass in cinigen kaum ein einziger, in andere dagegen sehr viele Wölfe gefangen wurden.

Die Kirgisen bedienen sich zur Wolfsjagd eines grossen Falken, Berkut genannt. Dieser Vogel wird förmlich zum Angriff auf den Wolf abgerichtet; er setzt sich diesem auf den Kopf und hackt ihm bedächtig die Augen aus, so dass der Jäger nunmehr ein leichtes Spiel hat.

H.

# Vergiftungsverfahren der Wölfe in Sibirien.

Die Sibirier verfertigen ein Pulver aus der auch bei uns vorhandenen Giftpflanze; den blauen Sturm-hut (polnisch Toia genannt,) mischen es unter gehacktes Fleisch, formiren Kugeln daraus und legen cs zur Vergiftung der Wölfe hin Ein Wolf, der diese Napellkugeln frisst, speict sich zu Tode; auch sogar diejenigen Wölfe. welche das Ausgespienne wieder auffressen, sollen dadurch ums Leben kommen.

## Ein anderes Vergiftungs-Verfahren der Wölfe.

Die Krähenaugen (nux romica) sind ein sicheres Mittel, die Wölfe zu vergiften. — Es wird nähmlich das Fleisch von gefallenem Vieh zerhackt, mit gepulverten Krähenangen wohl vermischt, in Gedärme gefüllt, und an jene Orte gelegt oder aufgehängt, welche von Wölfen am meisten besucht werden; wovon besonders im Winter der Schnee die deutlichste Spur behält. Man begiesst solche Würste auch mit Wasser, damit sie anfrieren, und der Wolf beim Genusse derselben sich recht verweile, wodurch es dann geschieht, dass derselbe oft auf dem Platze oder nicht weit davon an den Folgen der Vergiftung bleibt.

Weil jedoch die Krähenaugen für das ganze Hundsgeschlecht ein tödtendes Gift sind, so erfordert die Vorsicht, das man derlei vergiftete Köder nur abseitig und nicht an jene Orte bringt, wo entweder Haus- oder Jagdhunde hinkommen, weil selbe, wenn sie davon geniessen getüdtet würden.

Pil. G. S. VI.

# Wirkung verbrannter Assa foctida auf die Wölfe.

Wenn ein Feuer — heisst es in Feat-Journal — im Walde angezündet und etwas Assa foetida (Stink-asandt-Teufelsdreck) hineingeworsen wird, so dass der Gestank davon die Lust erfüllt, versammeln sich bald die Wölfe, wosern sich dergleichen im Bereich des Geruchs besinden, unmittelbar im Umkreis, heulen auf die traurigste Art, und der merkwürdige Zauber, unter welchem sie sich besinden, ist so stark, dass sie sich eher niederschiessen lassen, als vom Platzte weichen.

Jayd. Z.

# Kampf der Wölfe mit einem Rären.

Im Sichelburger Districte in Siebenbürgen traf im J. 1841 ein Waldausscher eines Tages in der Nähe eines Hügels zwei Wölfe in angreifender Stellung gegen einen Bären. Meister Petz hatte sich in Vertheidigungsstand gesetzt, d. h. aufgerichtet, und schien dadurch die Feinde unschlüssig gemacht zu haben, als einer der Wölfe den Hügel hinanging und mit aller Kraft im tiefen Schnee zu Scharren anfing, so, dass der überraschte Bär auf einmal in einer Schnecwolke eingehüllt wurde; in demselben Augenblicke hängt auch schon der andern Wolf an des Bären-Hals, aber auch fest von dessen Pfoten umschlungen. Ein glücklicher Schuss des kühnen Waidmanns streckte jenen auf den Hügel zu Boden. - aber auch die beiden Ringer rührten sich nicht; - der Wolf war erdriickt, den Bären die Kehle durchgebissen. Th. Z.

# Das Gericht der Wölfe.

Ein Kloster im Gebirge wurde, sobald tiefer Schnee lag, von Wölfen gleichsam belagert. Eines Winters nahm die Zahl dieser Thiere so sehr überhand, dass der Vorsteher mehrere Jäger in der Nachbarschaft beschwor, sich zur Befreiung des Cantons von diesen Ungeheuern zu verenigen. Zehn entschlossene Männer begaben sich daher in's Kloster; jedoch der ungewöhnlich hohe Schnee gestattete keine Wolfjagden. Am Abende ihrer Ankunft verkündete fürchterlishes Geheul die Annäherung der Wölfe; sie kamen zahlreicher als gewöhnlich herbei, weil sie ein todtes Pferd im Kloster witterten, das ausserhalb des Stalles abgesondert lag. Die Wölfe wagten sich bis an die Hofmauern. Ein viel ersahrener Jäger führte sogleich seinen klug ersonnenen Plan aus. Er befahl, die eisernen Hossligel ganz offen zu lassen, doch ein starkes Seil an jedem so befestigen, dass man mit dem

ersten Wink sie zuschlagen könne. Er wies allen mit Büchsen und Flinten wohl Bewassneten an gewissen Fenstern ihre Posten an. Die Lichter wurden ausgelöscht - Grabesstille herrschte. Nach etwa einer Stunde erschien ein ungeheurer Wolf an der Pforte; er schlich mit ausserordentlicher Vorsicht heran, spähete ringsumher, beroch das liegende Pferd, und ging, immer zurückschauend, wieder fort. Aber in Eile kam er zurück, im Geleite von 22 Wölfen, die hastig in den Hof rannten. Jetzt sielen alle hungernd über die willkommene Beute her. Da schlugen die eisernen Thore zu. Schüsse von allen Seiten. Die Truppe, voll Entsetzen, zerstreut sich, will entslichen, späht nach Ausgängen. Umsonst! Nun bilden die hochergrimmten Wölfe einen Kreis, oder, um das eigentliche Wort zu brauchen, einen Rath, ein Gericht; plötzlich stürzen alle auf ihren verhassten Führer und zersleischten ihren schuldlosen Verräther. Als ihr Strafurtheil vollzogen war, liess Jeder ohne Wiederstand sich niederschiessen.

# Eine Nacht auf der Jagd in Indien.

"Unser Regiment" erzählt der Engländer Whita "lag zu Sckunderabad. Die nahen Hügel boten Gelegenheit dar, unsere missigen Stunden dem Vergniigen der Jagd zu widmen. Einer meiner Freunde war eines Tages um diese felsigen Höhen gestreift, als ein Tiger plötzlich aus dem Geklüfte sprang und sich auf seinen Hund warf. Als er seinen treuen Liebling in dem Rachen des Thieres sah, was sich seiner Behauptung nach ungefähr ausnahm, wie wenn eine Katze mit der Maus spielt, gab er seinem Pferde die Sporne, ritt tollkühn auf den gesteckten Wüthrich los und war so glücklich, ihn dermassen zu erschrecken, dass er den Hund fahren liess und sich in die Felsentriimmer rettete. Der Offizier ritt nach Hause und benachrichtigte uns von dem Vorfalle. Sogleich fasste ich mit zwei Freunden den Entschluss, auszuziehen, und auf den Tieger-Jagd zu machen. Wir gingen trotz der Eile und des Eifers, der uns beseelte, und in welchem wir es mit zehn Tigern aufzunehmen entschlossen waren, mit der nöthigen Vorsicht zu Werke, wassneten uns vom Kopfe bis zu den Fissen, und harrten mit Ungeduld der Nacht. Als diese endlich angebrochen war, machten wir uns auf den Weg und erreichten die bezeichnete Stelle; hier suchten wir ein passendes Versteck für uns auf und banden ein Schaaf, welches wir mitgebracht hatten, an einem Gebüsche in der Nähe des Felsens fest, hinter welchem wir uns gelagert hatten. Das Schaaf sollte der Köder sein, mit welchem wir den Tiger aus seinem Schlupswinkel zu locken gedachten. Das arme Thier schien die kritische Lage, in welche wir es gebracht hatten, sich vollkommen bewusst zu sein, und war so stumm, als hätten wir ihm den Mund verbunden; so sehr wir uns auch bemühten, es zum Blöcken zu bringen, es war und blieb stumm. Stunde um Stunde verstrich und kein Tiger liess sich blicken. Gegen drei Uhr Morgens fingen wir alle an, des vergeblichen Wachens herzlich müde zu werden, und entschliefen.

Ich glaube, in meinem Traume war ich in mein fernes Vaterland versetzt, und koste mit einem reizenden Mädchen an der Küste von Kent, in jedem Falle war ich weit entfernt, mich mit dem Jagen eines Tigers zu beschäftigen, als mich das unnatürlichste, schrecklichste, höllischste Gebrüll weckte, das ich jemals gehört habe. Wir sprangen auf und machten uns sogleich fertig, unsern Freund dessen wir so lange geharrt, auf das beste zu empfangen. Das schlaue Thier dachte aber nicht daran, unsere Beute abgeben zu wollen Bei dem ersten Geräusch, dass er hörte, wandte er sich und floh mit scheusslichem Geheul auf eine nahe Anhöhe, wo es sich vollkommen geschützt glaubte. Der Tag brach nun an, und wir folgten, als es hinreichend hell war, der Richtung seiner Stimme. Bald waren wir so glücklich, dem Tiger auf dem Gipfel cines Felsenhügels hingestreckt zu sehen. Wir waren ganz nahe und überzeugten uns, mit welcher grossartigen Ruhe er unscre Bewegungen zusah. So lange er noch ausser Schussweite war, blieb er ruhig liegen; als wir aber die Höhe zu ersteigen begannen, sprang er auf, schien unentschlossen, riss seinen scheusslichen, rothen Rachen auf, als wollte er uns zu verstehen geben, wir sollten ihn seinen Morgenschlaf halten lassen, und streckte sich mit der grössten Sorglossigkeit wieder auf den Felsen hin, offenbar nicht minder ermüdet, als wir es selbst waren. Als wir anschlagen wollten, warf er seinen Schweif empor, heulte fürchterlich und verschwand hinter dem Felsen. Rasch wie der Gedanke, folgten wir ihm, mussten uns aber bald überzeugen, dass er sich in eine der zahllosen Höhlen verborgen hatte, welche ungeheure über einander gethurmte Massen von Felsen in dieser nichts weniger als reizenden Gegend bilden. Wirstiegen jedoch in einige dieser gefährlichen Schlupfwinkel hinab, um unsern Feind aufzusuchen; da wir ihn aber nicht sanden, kehrten wir endlich nach Hause und zum Frühstücke zurück, das ich für das angenehmste und beste bei der ganzen Sache anzusehen gesonnen war. Wir mussten einige Witzeleien über unsere vergebliche Jagd hören, die wir aber nicht beachteten, da wir nicht ohne Grund hofften, die Spötter bald zu beschämen. Dies war auch der Fall. Jenne Gegend ist ganz geeignet einen tüchtigen Jäger zu bilden, Eine Stunde von dort in einer felsigen, hügeligen Gegend, wimmelt es von Tigern, Leoparden, Hyanen, Wölfen und Schakalen.

# Die Jagden in Ostindien.

Die Zauher-Gewalt, welche die Tiger auf einige Thiere ausüben, gilt in Ostindien für eine ausgemachte Thatsache. Erblickt ein Reh eines jener Raubthiere. so bleibt es auf der Stelle stehen, als wäre es vom Blitzstrahle getroffen, oder von einer mächtigen Kraft zurückgehalten, und so verweilt es unbeweglich auf dem Punkte, bis der Tiger, der nur schwer und sehr ungern lauft und es sonst nie erreichen könnte, erreicht. Der Feuerschein, welcher dem Auge dieses Raubthieres entströmt, ist nie schauderhafter als zur Nachzeit, wenn eines davon im Walde angetroffen wird, und nur durch die in Indien beobachtete Vorsicht. brennende Fackeln zu tragen, oder einen Trommelschläger mit sich zu führen, gelingt es den Reisenden die Tiger zu verscheuchen. Bemerkenswerth bleibt es. dass, möge der Tiger auf Beute lauern, oder gesättigt und unbekümmert um Raub seines Weges wandeln, er beständig von einem Schwarme Vögel umringt wird, welche ein Nothgeschrei erheben; und der Pfau scheint insbesondere bestimmt zu sein, die Nähe des Thieres zu verkündigen. Sobald der Pfau eines Tigers ansichtig wird, eilt der ganze Schwarm zum stöhnenden Gefährten hinzu, worauf die Männehen sich niederlassen, und als wollten sie entweder aus Furcht oder Achtung diesem furchtbaren Tyrannen einen feierlichen Act der Huldigung darbringen, schlagen sie mit ihren Schweisen sämmtlich ein Rad. Die Jäger, welche jeden Vortheil zu benutzen Wissen, pflegen, um sich einem grossen Schwarme wilder Pfauen gehörig zu nähern, sich hinter einer bemalten Wand zu verbergen, auf welcher sie ein Gestopftes Tigerfell annageln; auf diese Art sehen sie sich bald auf halbo Flintenschussweite, und in die Mitte der schwärmenden Pfauenwolke gebracht. Th. Z.

# Die Pantherjagd der Afrikanischen Neger.

Der Panther oder Afrikanische Tiger, zum Unterschiede des sich bloss im heissen Asien aufhaltenden wahren, so genannten Königlichen Tigers oder des Amerikanischen (Kaguar oder Jaguar) Tigers, also benannt, wird so gross wie eine englische Dogge. Oben sieht der Leib bräunlich gelb, unten weiss aus; auf dem Rücken und an den Seiten ist er mit unregelmässigen schwarzen Flecken gezeichnet. Er ist sehr räuberisch, doch furchtsammer als der Tiger. Des Nachts schleicht er sich in die Häuser und raubt allerhand Hausthiere. In den Wäldern belauert er Assen, Wieseln, Ratzen und Mäuse. Er ist aber auch so stark, dass er Rinder tödtet und Kälber wegträgt. Seine liebste Nahrung sind Antilopen. Man richtet ihn, wiewohl mit Mühe, zur Jagd ab. Er wird vom Jäger in einen Kasten gesperrt und losgelassen, sobald sich ein Thier zeigt. Der Panther thut einige Sprünge und fasst dann gemeiniglich seine Beute und würgt sie todt. - Die Afrikaner bemächtigen sich dieser Thiere

mit grosser Entschlossenheit, den Arm mit einem Stück Ochsenhaut umwunden und den Speer in der andern Hand, sind sie meist glückliche Sieger. Vol.

# Die Parforze Jagd.

Ist eine Art des Jagdbetriebes, wo man das Wild durch Hunde und Jäger zu Pferde so lange verfolgen lässt, bis es vor Müdigkeit nicht weiter kann und eingeholt wird. Wo diese Jagd, welche meist auf Hirsche angewendet wird, stattfinden soll, muss die Gegend eben und durch die Waldung Kreuzalleen gehauen sein Zum Betriebe derselben gehört eine Meute von 30 bis 60 Hunden, mehrere berittene Jäger, Piqueurs, und ein Direktor, oder Oberjäger. Ist der Hirsch aufgesucht, so beginnt die Jagd mit dem Lanciron desselben, d. h. Piqueurs mit Hunden suchen den Hirsch aus dem Dikicht auf eine Alten oder freien Platz zu treiben. Jetzt wird die Meute auf die Fährte gebracht, und durch die Piqueurs, die den Hunden folgen oder vorausreiten, beständig darauf erhalten. Ist der Hirsch endlich ganz ermiidet, was bei einem sehrfeisten Hirsch in einer halben Stunde, gewöhnlich in zwei Stunden, bisweilen auch erst in sechs Stunden erfolgt, so slieht er nicht mehr, sondern stellt sich in Verzweislung den Hunden entgegen. Jetzt versammeln sich die Jäger um das Halali zu machen, und dem Hirsch den Fang zu geben. Ist dieser noch so wild, dass er Hunde spiesst und Menschen annimmt, so schleicht sich ein Jäger von hinten an ihn, um ihm die Hassen der Hinterläuse zu zerhauen. Nur wenn der Hirsch ins Wasser gegangen ist, und nicht wieder heraus will, wird er erschossen. Ist er erlegt, so wird Caree gemacht, einem Jeden sein Jägerrecht ertheilt und feierlich nach Hause gezogen, Mit den Jagdhörnern werden die Jagdhunde aufgemuntert, auch den Jägern über den Gang der Jagd allerlei Zeichen gegeben.

Ehe die Parforcejagden beginnen, müssen Pferde und Hunde erst an das Schnelllaufen gewöhnt werden und dabei noch ein Paar Mal trainirt oder Train gejagt, d. h. man bindet vier vorher in warmes Wasser getauchte Hirschläuste an eine Leine, welche ein Reiter auf dem Wege nachzieht, wobei er in einer Entfernung voraus sein muss, dass ihn die Meute nicht sieht.

Die Parforcejagd kostet, wegen der Pferde und Hunde, die dazu gehören, viel Geld, und der nöthige grosse Wildstand und die Verlicerung der Fluren, durch welche die Jagd zufällig geht, schaden dann Forste und Landbau.

B. H.

## Indische Kirsch- und Antilopenjagd mit dem Tshinte oder den Jagdlesparden.

Schon in älteren Zeiten wurde ausder Barbarei ein dem Katzengeschlechte angehöriges und mit dem Na-

men Lanza, Catus Pardus und Pardus bezeichnetes Thier, das höchst wahrscheinlich mit unserm jetzigen Leoparden eine Art war, nach Italien gebracht, dort völlig gezähmt, und zur Jagd auf Rehe und Hasen abgerichtet. Eine ähnliche Benutzung des Leoparden findet, nach den Berichten des engl. Kapitan Mundy noch zu unseren Zeiten in Vorderindien statt, wo man ihn zur Jagd auf Rothwild anwendet. Indess ist dieses indische Thier keineswegs mit dem vorzüglich in Afrika einheimischen Leoparden ein und dasselbe Thier, sondern eigentlich der Gepart oder Jagdleopard, in Indien Chittah, Tschihte genannt. Das Thier hat eine Länge von 3 bis 3 1/2 Fuss, einen 1 1/2 F. langen Schwanz, - der sich von den übrigen Thieren der Katzengattung dadurch unterscheidet, dass er nicht rund, sondern zusammengedrückt ist, - und eine kleine Nackenmähne. Der Kopf ist zierlich und klein, der gestreckte, dünne, an den Seiten abgeplatte Leib bräunlich weiss, voll schwarzbrauner, runder, zwei Zoll grosser Flecken. Die vorhin erwähnte Jagd mit diesem abgerichteten Thiere wird in Indien auf folgende Weise betrieben. Zu jedem Leoparden gehört ein Karren, auf welchem sich eine Plattform besindet, und der von zwei Ochsen gezogen wird; zwei Wärter begleiten ieden Karren. Das Thier ist mittelst eines Halsbandes und Seiles an den Karren gebunden, und wird überdem vom Wärter mit einem Riemen gehalten, Die Augen sind mit einer ledernen Kappe bedeckt. Da die Antilopen ungemein schlau und wild sind, so kann man der Jagdlust am besten pflegen, wenn man sich auf das Fuhrwerk selbst setzt, an deren Anblick das Wild gewöhntist; und so hält es bei gehöriger Vorsicht nicht schwer, sich den Antilopen bis äuf 300 Schritte zu näheren. - Auf einer solchen Jagd, welcher Kapitan Mundy in der Nahe von Agra beiwohnte, waren drei Karren im Gange, und diese fuhren in Abständen von etwa 150 Schritt von einander auf die Stelle zu, wo eine Antilopenheerde gesehen worden war. Als die Jäger aus einem Baumwollenselde herauskamen, wurden sie 4 Antilopen ansichtig, und dem Kutscher des Kapitans gelang es, sich denselben bis auf 200 Schritt zu nähern, ehe sie aufhorehten. Dem Leoparden ward nun geschwind die Kape abgenommen, nachdem er zuvor losgekoppelt worden, und so wie er das Wild sah, stieg er sacht auf der entgegensetzten Seite vom Karren, und näherte sich den Antilopen, von jedem Busch und jeder Ungleichheit des Bodens Vortheil zichend, und sich beständig duckend, im kurzen Galopp. Sobald sie jedoch flüchtig wurden, griff er weit aus und befand sich nach wenigen Sätzen mitten unter dem Rundel. Er wählte ein Weibchen zum Gegenstande seiner Versolgung, und crreichte dasselbe nach einem Laufe von ungefähr 300 Schritt Länge, worauf er das Thier mittelst eines Schlages mit der Tatze niederwarf und ihm augenblicklich das Blut aus der Kehle sog. - Sobald das Wild zu Boden gerissen ist, läuft einer der Wärter

hin, wirst dem Leoparden die Kappe über, sehneidet dem Wilde die Gurgel ab, fängt einen Theil des Blutes in einen Lössel auf, und lässt es dem Leoparden schlürsen. Die Antilope wird dann unter die Plattsorm des Karrens gebunden, und der Leopard bekommt noch ein Bein derselben zum Lohn für seine Mühe. A. \*

#### Der Eber

oder das Wildschwein in aller Kraft seiner ursprünglichen Freiheit, gibt Anlass zu interessanten Bcobachtungen. Dick und kurz von Gestallt, mit einer schwarzen, dünnbehaarten aber rauhen und festen Haut und mit schrecklichen Hauern bewassnet, ist er namentlich in dichten sumpfigen Wäldern zu finden, wo er sein Lager hat, wie die Jäger sagen. Dieses verlässt er nur, wenn er darin aufgejagt wird oder wenn er in die Besitzungen der Menschen einbrechen will. Seine Nahrung sucht er nur Abends, wobei er oft in den bebauten Feldern grossen Schaden anrichtet. Der Eber wird 25 - 30 Jahr alt, und begattet sich schon im zweiten Jahre. Die Brunstzeit fällt in die Monate Jänner und Februar. Das Weibehen, Bache genannt, wirft jährlich nur einmal, nachdem sie vier Monate trächtig gewesen ist. Wenn die Bache dem Wersen nahe ist (je nach dem Alter ist sie mit 2 bis to Frischlingen, das ist, Jungen trächtig) so sucht sie sich einen Versteckort, zu dem weder der Rber, noch die Wölfe, noch Menschen dringen können. Wenn trotz der Vorkehrungen ein Feind sie angreift so folgt sie, wie alle Mütter, der Stimme der Natur, vertheidiget sich wiithend, und die Jungen, dafür erkenntlich, trennen sich schwerr und erst spät von ihr. Eben so lebt, nächst dem Menschen, kein anderes Geschöpf in solcher Familien - Gemeinschaft, als die Bache mit ihren Jungen. Mehrere mit ihrer Brut von zwei bis drei Jahren bilden ganze Heerden, und wenn ein mächtiger Feind sie angreist, so wenden sie alle Mittel, welche ihnen zu Gebothe stehen, zur allgemeinen Vertheidigung an. Dann nehmen die stärksten die Jungen in die Mitte und biethen in dicht gedrängter Reihe der Gefahr die Stirn, indem sie ihre mächtigen Hauer (die zu beiden Seiten des Rachens hervorstehende Zähne) bereit halten. Es geschicht auch selten, dass ihnen eine grosse Niederlage beigebracht wird.

Im sechsten oder siebenten Jahren steht der Eber in seiner vollen Kraft, zicht sich aber nachher in die Einsamkeit zurück und nimmt an Körperwuchs zu, so dass die Orte, wo er sich aufgehalten, gewöhnlich ganz und gar zerstört werden. Dann sind die Eber gewöhnlich schreckliche Gäste für Felder und Wälder, und fürchterliche Feinde der Jäger, gegen welche sie sich mit grosser Wuth, und oft mit glücklichem Erfolge vertheidigen. Wenigstens unterliegen sie nicht

eher, als bis sie einigen Hunden den Bauch aufgerissen, oder selbst wohl Menschen die Stärke ihres Rüssels empfinden liessen. Wenn der Eber sieht, dass er sich in seinem Lager nicht mehr vertheidigen kann, so zieht er sich langsam zurück, und wehe dem Hunde, welcher ihm dann zu nahe kommt. Erreicht ihn dann eine Kugel, so steht er stille und weiss sogleich, von wem die Wunde herrührt; aber rasend vor Wuth, mit blutroth brennenden Augen und mit einem dumfen, dem fernem Sturmwind ähnlichen Schnauben kehrt er um, zerreisst Alles, was ihm in seinem Laufe entgegensteht, um sich auf dem zu stürzen, der ihn verwundet, und der jetz keine andere Zuslucht vor einem schrecklichen Tode hat, als schnell den nächsten Baum zu erklettern.

So ist die Jagd gegen dem Eber beschassen, welche Mancher ein Vergnügen nennt, während sie in der That ein höchst gefährlicher Krieg ist. Einen, obgleich nicht ganz geschichtlichen Beleg hierzu, gibt die alte griechische Fabel vom Kallydonischen Eber, der durch Melengar erlegt wurde; eben so rettete Telemach die Tochter des Fürsten Idomeneus, die schöne Antiope, von dem gewissen Tode, indem sie einen Eber nur leicht verwundet, aber dadurch gegen sich gereitzt hatte.

# Eine Gemsenjasd - Scene.

Die Jagd der Gemsen (die einzige in Deutschland einheimische Antilopen-Gattung) ist äusserst beschwerlich. Dieses Thier bewohnt die hohen Alpen und beschneiten Felsenklippen in Tyrol, Steiermark, Kärnthen, in der Schweiz, die Appeninen in Italien, die Pyrenenäen u. s. w. Seine dünne Bergluft athmet es am liebsten, und gewöhnlich halten sich zahlreiche Gesellschaften dieser Thiere zusammen. Alpenkräuter sind ihre Weide. Mit unglaublicher Behendigkeit setzt sie Fels auf und ab, und über Felsenspalten hinweg; jede drohende Gefahr entdeckt sie gewöhnlich frühzeitig mit ihren grossen hellen Augen. Bemerkt eine, der gesellschaftlich weidenden Gemsen etwas Gefährliches, so gibt sie durch einen durchdringend pfeisenden Ton ein Warnungszeichen, stampft mit dem Fusse. und im Nu ist die ganze Gesellschaft auf der Flucht. Die Gemsejäger treten mit ihrer Flinte und einem Waidsack auf dem Rücken, einen Eisenbeschlagenen Stock in der Hand, mit Fusseisen und einem Fernglas versehen. ihre Reise auss Gebirge an. Um auch da übernachten zu können, tragen sie eine Pelzjacke und führen die nöthigen Lebensmittel mit sich. Sorgfältig bemerken sie, ob ihnen der Wind in das Gesicht oder in den Rücken gehe, denn im letztern Falle wittern die Gemsen des Jägers Ankunft zu früh. Mit dem Fusseisen bewaffnet, setzt er den fliehenden Gemsen iiber alle Felsen und Eisfeldern nach. Jeder Schritt vor - oder

rückwärts ist oft mit Lebensgefahr verbunden. Gelingt es ihm endlich, die Thiere in einen engen Bergstrich hieninzutreiben, wo ihnen nur auf seine Person zu, noch der Ausweg offen steht, so schiesst er unter sie. Wiederholt er diess öfter, so setzt das geängstigter Thier über das Haupt des Jägers weg, oder stürzt ihn durch einen gewagten Sprung in den Abgrund; nicht selten findet der Jäger bless über dem Nachklettern zwischen schrossen Felsklippen sein Grab. In Graubündten und Wallis findet man viele solche Waghälse, die mit den tyrolischen Gemsenjägern immer im Kriege stehen. Ein Gemsenfell wird mit 6 — 9 Gulden gezahlt und ausserdem erhält man noch etwa 10 — 12 Pfund Talg. Diess und der beliebte Braten ist der ganze Gewinn für eine so grosse Gefahr.

# Die Otterjagd.

Die Otter, eines der merkwürdigsten Raubthiere, ist gefrässig, behend und dreist, und wegen der Verheerungen unter den Fischen bekannt, die sich gegen diesen Feind weder durch das Element, worin sie sich aufhalten, noch durch die Schnelligkeit ihrer Bewegungen retten können. Gleich ihnen lebt die Otter im Wasser und schwimmt mit der grössten Behendigkeit und Geschieklichkeit bis zu jeder Tiefe; still und unermüdlich verfolgt sie durch Windungen nach allen Richtungen hin ihre Boute, die sie nie aus dem Gesichte verliert, bis dieselbe, durch eine längere oder kürzere Versolgung erschöpft, von ihr erhascht und getödtet wird. Die Otter zeichent sich eben so sehr druch die Zierlichkeit als durch die Kraft ihrer Bewegungen im Wasser aus; wer hätte nicht den zierlichen Schwung ihres Körpers bewundert, wenn sie in die Tiese taucht, ihre wellenförmigen Bewegungen unter der Oberstäche, während sie ihre Beute ausspürt, die ungemeine Schnelligkeit, womit sie ihre Verfolgungen anstellt und die leichte Wendung, mit welcher sic endlich ihre Beute nach ihrer Höhle schleppt, um sie dort zu verzehren. Auf diese Weise fängt sie einen Fisch nach dem andern, bis keiner mehr ührig ist, und statt sie einzeln zu sangen, bemächtigt sich zuweilen die Otter gleich mehrer Fische, die sie nicht nur mit der grössten Geschicklichkeit erhascht, sondern auch in die Höhle bringt, indem sie dieselben von ihrem Maule herabhängen lässt. Zu einer einzigen Mahlzeit braucht sie wohl 8 bis 10 Fische; doch ist bekannt, dass sie in dem Zustande der Freiheit eine weit grössere Anzahl Fische tödtet als sie wirklich verzehrt, und daher mag man sich eine Vorstellung von der Verheerung machen, die ein paar Ottern zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse unter den Fischen in einem Flusse oder Teiche anrichten.

Man hat mehrere Beispiele von gezähmten und zum Fischfange trefflich abgerichteten Ottern. Der Bau dieses Thieres ist bewunderungswürdig, seinen Gewohnheiten und seiner Lebensweise im Wasserangemessen. Sein Körper ist länglich und geschmeidig und endigt sich in einem langen, starken, aber immer schmäler zulaufenden und etwas zusammengedrückten Schwanze, der ihm zugleich als Ruder dient; seine Glieder sind sehr kurz, aber zugleich mushulöss und kräftig; seine Füsse, wovon jeder fünf Zehen hat, welche durch ein Gewebe verbunden sind, gebraucht es als Ruder.

Die Augen sind breit, die Ohren kurz und die Lippen mit einem starken Barte versehen; die Haut besteht aus zwei Lagen von Pelz; die untere ist eine kurze, wasserdichte Wolle, die obere rauhes, langes und plattes Haar. Scheu und zurückgezogen lauert die Otter den Tag über in ihrer Höhle, die am Rande des Wassers unter verwachsenem Gestrüppe verborgen und in der Regel beträchtlich tief gegraben ist. Auf einem Lager von Blättern und Gras wirft und erzicht dass Weibehen seine Junge, für deren Bedürfnisse es mit grosser Aufmerksamkeit und mehr als gewöhnlicher Zärtlichkeit sorgt. Die Wurfzeit fällt in den Monaten Mai oder Juni, wo es 4 — 5 Junge gebiert.

Unter den Jagdvergniigungen der Vorzeit war die Otterjagd nicht die am wenigsten beliebte, man hediente sich zu diesem Zwecke einer Art rauchhaariger starker Hunde. Da das Wasser das eigentliche Element der Otter ist, so hat ein einzelner Hund gegen einen so behenden und entschlossenen Gegner kein leichtes Spiel, auch würde es einer selbst noch so grossen Anzahl von Hunden, wenn sie keine andere Unterstützung erhielten, nicht gelingen, dieselbe ans Land zu treiben. Sobald es aus seinem Schlupfwinkel herausgejagt wird, nimmt das Thier natürlich scine Zuslucht zum Wasser eine Koppel, von Hunden zwingt es durch wiederholte Angriffe so lange unter dem Wasser sich schwimmend zu erhalten, als es sein Athem zulässt; sobald es sich aber in die Höhe hebt, nm Luft zu schöpfen, wird es von einem Hagel von Speeren, welche die am Ufer aufgestellten Jäger abschiesen, empfangen. Von allen Seiten angegriffen, gelingt es ihm doch unter gewönlichen Umständen durch seine Behendigkeit und Entschlossenheit, die wachsamste Verfolgung seiner Feinde zu vereiteln. Gewöhnlich aber findet das arme Thier, verwundet und durch die Uiberzahl besiegt, jedoch bis zum letzten Augenblicke kämpfend, seinen Tod.

Da das Thier mit jedem Tage seltener und auf wenige Ausenthaltsorte eingeschränkt wird, so sindet die Otterjagd- nicht mehr so häusig statt, ohne jedoch ganz vergessen zu sein. Man wendet jetzt in der Regel Fallen, Schlingen, und dergl. an, um einen so gefährlichen Feind aus den Weihern oder Flüssen zu vertilgen.

folger vertheinigen. Wenterless saferliegen sle nich

# Klugheit der Hasen.

"Ich habe," sagt Du Foilleux, einen Hasen gesehen, der so listig war, dass er sich aus seinem Lager machte, sobald er das Hifthorn hörte, und befand er sich auch eine Viertelstunde davon, so schwamm er doch in einen Teich und ruthe in der Mitte desselben auf Binsen aus, ohne sich von den Hunden aufjagen zu lassen. Ich habe einen Hasen wohl zwei Stunden lang vor den Hunden herlaufen und, nachdem er gelaufen, einen andern auftreiben, ihn fortjagen und dessen Lager einnehmen geschen. Ich habe noch andere gesehen, die durch zwei bis drei Teiche setzten wovon der kleinste 80 Schritte breit war. Andere krochen nach einem Laufe von zwei Stunden unter der Thür durch in einen Schafstall und erholten sich bei einer grossen Kälte zwischen den Schafen. Ich habe bemerkt, dass ein Hase, sobald er die Hunde laufen hörte, sich in die Erdhöhlen versteckte; dass er auf der einen Seite in eine Hecke hineinkroch und auf der andern wieder heraus kam, dass sich zwischen ihm und den Hunden blos die dicke Hecke befand, durch welche die Hunde nicht hindurchkommen konnten. Ich habe Hasen gesehen, die nach einem längern Laufen auf eine alte, sechs Fuss hohe Mauer kletterten und in einer mit Epheu verwachsenen Schiessscharte wieder Athem schöpfen. Andere schwammen durch einen Fluss, der etwa acht Schritte breit war, and gingen mehr als Zwanzigmal in meiner Gegenwart in einer Strecke von 200 Schritten hinüber und wieder herüber. Der Hase wirft sich endlich in ein Gebüsch und verhürgt sich darin. Die Hunde verfolgen ihn, laufen an ihn vorbei und verfehlen ihn. Sieht das schlaue Thier sie vorbeilausen, so steht es von dem Orte, wo es sich versteckt hat, wieder auf, schlägt seinen ersten Weg wieder ein, macht mancherlei Wendungen und täuscht auf diese Art die Hunde, das sie hierdurch seine Spur verlieren."

Der Hase läst sich zähmen; doch kostet dies viele Mühe, und nicht selten fällt sie doch vergeblich aus: denn wenn mann ihn auch sehr jung ins Haus nimmt, so bleibt er doch immer ser schüchtern und furchtsam, und hat er ein gewisses Alter erreicht, so ergreift er die erste beste Gelegenheit zur Freiheit und lauft aufs Feld.

Borlase sah einen Hasen, der so zahm war, dass er aus der Hand frass, sich im Zimmer unter einen Stuhl legte und sich hier in jeder Hinsicht eben so wol wie ein Schosshündehen zu befinden schien Dann und wann lief er in den Garten; hatte er sich aber hier satt gefressen, so kam er jederzeit nach Hause zurück. Seine gewöhnlichen Begleiter waren ein Spitz und ein Pudel; beide waren so grosse Freunde von der Hasenjagd, dass sie oft ohne Begleiter aufs Feld gingen, und Jagd auf die Hasen machten. — Mit die-

sen beiden Hunden brachte der zahme Haase seine Abende zu; sie schliesen zusammen auf dem nämlichen Herde und ruthen sehr häusig auf demselben aus.

H.

# Verfahren, Hasen an jeden beliebigen Ort herbeizulocken.

Um Hasen an jeden beliebigen Ort aus der Ferne behufs des Fangens oder Schiessens herbeizulocken, braucht man nur, wenn die Felder mit Schnee bedeckt oder gefroren sind, an den Hauptpunkten, wo man jagen will, den Tag vor der Jagd, Petersilie, der Hasen liebstes Leckerfutter, in kleinen Büscheln auslegen. Der Geruch davon lockt sie aus allen Orten herbei und zwar am meisten aus der Gegend, wohin sich durch den Wind der Geruch verbreiten kann. Auch kann man Kugeln aus Brodtkrumen und klein geschnittener Petersilie, nebst etwas pulverisirten Fenchelsaamen bereiten, und solche behuf des erwähnten Zweckes, im Jagd - Revier ausstreuen.

# Entenfaug in Slavonien.

Die Zahl der wilden Enten, die sich in den Eichenwäldern Slavoniens von den Früchten dieses Baumes nähren, und auf den dortigen Gewässern. zumal auf dem Trebus, der Sawe und Illowa gefangen werden, grenzt an das Fabelhaste. Die Art, die Enten, zu fangen, ist sehr einfach und eben nicht mit grosser Mühe verbunden In solchen Gegenden. wo gedachte Flüsse nahe an einem Walde vorbeiströmen, wird ein grosses Netz und zwar schief gegen die Seite des Waldes aufgerichtet. Auf dem entgegengesetzten Ufer verbergen sich einige Männer, die auf die Ankunft dieser Vögel lauern. Sobald sich nun ein Flug derselben, der allezeit zahlreich ist und nur selten lande ausbleibt auf das Wasser niederläst und dem Netzte gerade gegenüber schwimmt. so werden sie von denselben durch starkes Geschrei auf einmal aufgetrieben, da sie dann dem Walde zufliegen und in dem Netze hängen bleiben. Diese Enten sind nicht sehr fett, aber wohlschmeckend, und werden in der Fangzeit das Faar um 4 bis 5 Kreuzer verkauft, ein grosser Theil derselben in Fässern eingesalzen und zu späterem Gebrauche geräuchert. ---In verschiedenen Distrikten müssen die Bauern für jeden Fang eine gewisse Abgabe an Geld oder an Enten entrichten, sie ist aber se mässig, dass dem Bauer seine darauf verwandte geringe Mühe noch immer reichlich genug bezahlt wird. Die Enten, welche hier gefangen werden, sind von verschiedener Gattung, die von einander an Farbe, Grösse und Gestalt ziemlich unterschieden sind. Gewissist es übrigens, dass diese Vögel meist aus dem türkischen Gebiete kommen. Denn da die Muselmänner eben keine grossen Liebhaber der Jagd sind, so mehrt sieh auch dieses Wild bei ihnen bis zum Erstaunen, und zieht dann, da es ihm in seiner Heimath oft an Futter fehlt, in die benachbarten Provinzen. B. H.

# Die Jagd auf Wasservögel in England.

In der Uiberlistung und Erlegung der wilden Thiere ist der Mensch ungemein sinnreich, besonders in den Gegenden, wo die Jagd einen Hauptzweig des Nahrungserwerbs bildet. Die Thiere werden mit der Zeit vorsichtiger und scheuer, der Mensch aber gewandter und dreister, und er verfolgt seine Beute bis in die unzulänglichsten Bezirke An der grossbritanischen Küste hauste eine unendliche Menge von Wasservögeln, Aenten, Taucher, Reiher etc.; früher war es leichter dieselben zu beschleichen und in Masse zu erlegen, gegenwärtig ist es schon eine Kunst, sie Abends, wenn sie nach der Küste ziehen, auf dem Anstand zu schiessen. Auf manchen Küstenstrichen wagen sich die Vögel aus den sehlammichten Ufern heraus, aber der Mensch ist ersinderisch und verfolgt sie auch hier, ja er macht sich das beschwerlichste und unerfreulichste Geschäft, in dem Schlamm herumzuwirtbschaften, zu einer Lust, an welcher sogar die angesehensten Männer Theil nehmen.

Bei stürmischer Witterung lassen sich die Seevögel noch jetzt ziemlich leicht vom Lande aus schiessen, sie sind dann weniger vorsichtig, auch treibt sie das Wetter aus der hohen Sce fort. Wenn dann die Vögel etwa 150 his 180 Fuss hoch, wie die Pfeifante vorüberpfeifen, oder wie die Taselänte wie ein Sturm verüberrauschen, oder wie die Alke und krächzenden Möven gleich einer Brandung einhertosen, so muss man 1 bis 3 Fuss vor die Köpfe zielen, um seiner Beute gewiss zu sein, denn die Thiere fliegen so rasch, dass sie doch, während die Kugel 50 Schritt zurücklegt, gegen 2 Fuss weiter rücken. Ein solches Sturmwetter an der offenen Secküste ist gerade nicht einladend und nicht einmal immer zu haben. Man hat daher auf neue Werkzeuge sinnen müssen, um die Thiere auf dem Strande zu verfolgen. Die Jäger bedienten sich einige Zeit hindurch kleiner Schiesskähne von 14 Fuss Länge, in denen ein 6 Fuss langes Gewehrrohr war, das der auf dem Bauch liegende und so rudernde Jäger, welcher sich allein in dem Kahn befand, mittelst eines Schlosses abseuerte. Der starke druck, welchen ein his 1 1/2 Pfund Blei geladenes Gewehr auf ein so leichtes Fahrzeug ausübte, veranlasste jedoch viele Unglückslälle und man musste sich endlich, da den Thieren weder von der Land noch von der Secseite beizukommen war, auf und in den Schlamm selbst wagen. Diese Jagd ist jetzt auch vollständig eingerichtet, und in England, namentlich an der Küste von Lymington mit grossen Erfolg betrieben.

Die Werkzeuge sind zuerst Bretter, welche mit Stricken, unter die Füsse gebunden werden, so dass der Jäger, welcher sich derselben bedient, mit dem breiteren Fusstritt nicht so leicht in den Schlamm einsinkt. Eines ähnlichen Brettes mit einem Handgriffe bedient man sich für die Hände beim Kriechen. Für das Gewehr hat man hauptsächlich drei Vorrichtungen. Entweder nimmt man einen Schlammkahn, welcher gross genug ist, um damit allenfalls über einen Seearm zu fahren; in diesem ist das Gewehr befestigt; der Jäger legt sich auf den Leib, kriecht auf dem Schlamm vorwärts, schiebt den Kahn vor sich her und drückt ab, sobald er einen Schwarm Vögel in der Schussweite hat; bisweilen müssen die Thiere dabei erst aufgejagt werden oder man gebraucht: zweitens einen Schlammschlitten, welcher zur Fortschaffung der grossen Flinte dient; der Jäger kriecht neben diesem Werkzeug her, stützt die eine Hand auf ein Schlammbrett und hält die andere stets zum Feuern bereit in dem Kahnschlitten, in welchem sich die Flinte, wie in einer Lafette besestigt befindet, oder man bedient sich des sogenannten Sussexschen Schlammboots. Dieses letztere gleicht dem Schlammschlitten, hat aber kein hefestigtes Gewehr, dagegen ein Hinterbrett, auf welches der Jäger das eine Knie stüzt, während er sich mit dem andern Bein forthilft. Wird das eine Bein müde, so wird abgewechselt. Diese Fortbewegung geht ungemein rasch. Ist man den Vögeln nahe genug, so schiesst man auf dem Bauch liegend aus dem Handgewehr, welches unbesestigt, aber gespannt in dem Boot liegt.

An ein schönes grünes Jagdkleid ist bei dieser Jagd nicht zu denken. Zuerst hat der Jäger grosse Wasserstiefel, dann aber ist, damit die Nässe nicht so leicht auf den Körper eindringt, sein ganzer Anzug getheert. Ein solcher Waidmann ist nicht sonderlich, und gleicht vielmehr einem Schornsteinfeger als einem Jäger. Uiberhaupt ist aber auch dass Geschäft nicht sehr angenehm und verlangt für den Liebhaber eine nicht gewöhnliche Jagdlust. Man denke sich das Herumkriechen im Schlamm, während der finstern Nacht, denn erst zu dieser Zeit wird die Jagd möglich, die Gefahren dabei, und man wird unsere Schnepfenjäger für Pfuscher gegen diese Aentenschützen halten.

Eine solche Jagd dauert gewöhnlich die ganze Nacht hindurch. Der Jäger eilt von einem Vogelanger zum andern und schiesst ohne gar genaues Zielen darauf los, wenn die Thiere etwa 100 Schritt entfernt sind. Auf einen Schuss, welcher bis gegen zwei Pfund Blei enthält, fallen bisweilen an 50 Vögel auf einmal. Indess wird nur etwa die Hälfte der erlegten Thiere nach Hause gebracht, indem die an-

geschossene auf dem Morast schwer zu verfolgen und die gleich todt niedergestürzten in der Dunkelheit schwer aufzusinden sind. Oft wird aber die ganze Hossnung der Jäger zu Wasser, wenn sich unter den Vögelschwärmen sogenannte Steinwälzer besinden. Dieser Vogel nämlich ist ungemein wachsam und sliegt, sobald er eine Gesahr bemerkt, sogleich auf, und erhebt ein Geschrei, welches die ganze Niederlassung in Ausruhr bringt. Dann aber hinterdrein zu seuern ist nicht rathsam, weil dabei selten mehr als einige Paar sallen, welche nicht das Pulver und Blei werth sind.

Diese mörderischen Gewehren und das allnächtliche Verfolgen haben übrigens die Vögel auch auf
diesen Schlammufern jetzt schon so scheu und selten
gemacht, dass die Jäger noch kaum davon ihr Leben
erhalten können. Die Thiere haben ihre Zuslucht in
einige Schlammgegenden genommen, wo der Schmutz
zu weich zum Russchen auf demselben und zu dick
zum Befahren ist, und wo sie bisher gesichert blicben. Es lässt sich aber erwarten, dass die ersindungsreichen Jäger auch diese Schwierigkeiten überwinden
werden und eine neue Vorrichtung sie auch hier unter
die sicheren gestederten Umsegler der nordischen Küsten versetzen wird.

In dem Hasen von Poole bedient man sich eines sehr leichten, höchstens 100 Pfund schweren Boot's, welches zwei Menschen und einen kleinen Hühnerhund fassen kann, und schiesst dann Thiere mit einem gewöhnlichen Gewehr, wobei es Regel ist, im Tages - oder hellen Mondlicht, wenn die Vögel nahe sind, gerade auf die Thiere, wenn sie 100 Fuss entfernt scheinen, auf ihre Köpfe, und wenn sie auf einer tiefer liegenden Stelle schnattern, etwas unter sie zu halten. Bei Sternenlicht zielt man gerade auf die schwarze Linie, welche die Vögel bilden, wenn man sich bückt. Ist es so dunkel, dass man seine Flinte nicht sieht, so hält man gut einen Fuss höher, weil man sonst darunter schiesst und fehlt. Der Hund und der zweite Mann mijssen dann aus dem Kahn hinaus und die Vögel einbringen, wobei man sich auf dem Schlamm der Schlammbretter unter den Füssen bedient.

Diese Jagd ist für beide Theilnehmer gefährlich, denn wenn der leichte Kahn nicht durch Einstecken der Ruder in den Schlamm festgestellt wird, so ist es leicht, dass derselbe durch den Ruck des Gewehrs umschlägt.

C.

# Jagd in Russland.

In Russland wird das Wild durch Spürhunde aufgescheucht und durch Windspiele gehetzt, während erstere das Dikicht durchstöbern, verhalten sich letztere unter der Aufsicht eines Jägerburschen am Saume des Gebüsches ganz ruhig, so wie aber der

aufgestörte Hase, Fuchs u. s. w. daraus hervorbricht, machen sie sogleich Jagd darauf. Die Jagdliebhaber folgen auf kleinen, aber thätigen und slinken Pferden und sind mehr müssige Zuschauer als active Theilnehmer. Diess ist fast die allgemeine Art zu jagen, die Spürhunde gelten dem russischen Jäger bloss als Werkzeuge zur Auftreibung von Wildpret für die Windspiele, auf deren Thätigkeit sich ihre Jagdbelustigungen grösstentheils gründen. Es macht ihnen Vergnügen, der Hetze zuzusehen, und Alles, was sie bedürfen, ist ein guter Klepper. So langweilig und matt ein solches Versahren auch unseren Jägern erscheinen mag, so sind die Russen doch sehr dafür eingenommen; und es sind welche, die für nichts anders als für die Hasenjagd leben, und zu dem Ende über 12 hundert Hunde (Spürhunde und Windspiele) halten. Athen.

# Gefährliche Ingeparthie.

Im Jahre 1563 hatte der Jarl von Athol im schottischen Hochlande, ein Fürst von königlicher Abkunft, eine Jagdparthie der Königinn Maria Stuart veranstaltet. Zweitausend Hochländer oder Bergschotten mussten alles Wild aus den Wäldern und von den Bergen von Athol, Badenloch, Marr, Murray und den umliegenden Grafschaften dem Jagdplatze zutreiben. Da diese Hochländer leicht bekleidet, und sehr schnellfüssig sind, so liefen sie so behend auf und ab, dass sie in weniger als zwei Monathen 2,000 Hirsche, und ausserdem eine Anzahl von Rehen und Damhirschen zusammen brachten. Die Königinn, die Grossen des Reichs und andere Theilnehmer der Jagd befanden sich in einem Thale, worin sämmtliche Thiere ihnen zugetrieben wurden. In der That, der ganze Trupp Wild bewegte sich gleichsam wie in Schlachtordnung vorwärts, an der Spitze einen Führer, dem sie. wohin er auch seine Richtung nahm, auf der Ferse folgten. Dieser Führer war ein sehr schöner Hirsch mit hohem Kopfe und stolzem Geweihe. Der Anblick entzückte die Königinn nicht wenig, allein bald hatte sie Ursache, sich zu fürchten, indem sie der Jarl, (der von Jugend auf an dergleichen Scennen gewöhnt war) folgendermassen anredete: - ,, Remerken Euer Majestät den schönen Hirsch, welcher an der Spitze der Heerde geht? vor diesem Hirsch baben wir uns zu fürchten; denn sollte entweder Angst oder Wuth ihn von der Firste jenes Hügels herabtreiben, so mag nur jeder auf sein Heil bedacht sein; Allen, wie wir hier sind, droht Gefahr; die übrigen Thiere nähmlich folgen diesem einen, und dürften sich, nachdem sie uns unter ihre Füsse getretten, eine Passage nach dem Hügel hinter uns öffnen." Das, was einen Augenblick darauf geschah, bestätigte diese Vermuthung; die Königinn befahl nähmlich, einen der besten Hunde gegen den Leit-Hirsch los zu lassen: der Hund verfolgt den Hirsch: dieser geräth darüber in Schrecken, er slieht auf demselben Wege, den er hierher genommen; die ganze Herde folgt ihm und bricht durch den dicksten Trupp der Hochländer; — diese konnten nichts weiter thun, als sich platt auf die Haide werfen, um die Thiere über sich weggehen zu lassen.

Man erzählte der Königinn, dass mehrere Hochländer hierbei auf der Stelle getödtet worden; und die ganze Herrde würde davon gekommen sein, wenn nicht die Hochländer, Dank sei es ihrer Ersahrenheit in der Jagd, durch List die Nachhut vom Hauptzuge abgeschnitten hätten. Unter diesem abgeschnittenen Trupp richteten die Hunde eine furchtbare Metzelei an. Es wurden an diesem Tage 360 Hirsche, 5 Wölfe, und einige Rehe getödtet.

# Menge erlegten Wildes.

Churfürst von Sachsen und Burggraf zu Magdeburg Herzog Johann Georg I. hat vom Jahre 1611 bis 1655, in 44 Jahren selbst gesaugen, geschassen und gehetzt: 15,740 Hirsche: 15,900 St. Wild; 3731 Wildkälber; 2,17-1 Rehböcke; 8,498 Rehe 820 Rähkälber. Zusammen 46,911 Stücke Rothwildpret. - Die Hirsche waren 1 von 30, 1 von 28, 1 von 26, 3 von von 24, 9 von 22, 25 von 20, 133 von 18, 374 von 16, 1202 von 14, 5147 von 12, 3814 von 10, 2992 von 8, 1529 von 6, und 168 von 4 Enden. - 2041 Spiess- 300 Kolbenhirschen. — 480 Damhirsche; 495 St. Damwild; und 70 Damwildkälber. Zusammen 1045 Damwildpret. - 3598 hauende, 610 angehende Schweine; 2998 Keuler; 10,354 Bachen; 14,342 Frischlinge. Zusammen 31,902 St. Schwarzwildpret. — 238 Bären; 3872 Wölfe; 217 Luchse; 12,047 Hasen; 19,015 Füchse; 930 Dachse; 37 Biber; 81 Fischotter; 149 wilde Katzen; 126 Baum- 73 Steinmarder; 140 Elthiere; 18 Hamster; 27 Igel; 2 Wiesel. Zusammen 116,833 Stücke. - Und hat unter denen Hirschen der grösste gewogen 8 Zentner 25 Pfund, und das grösste haumde Schwein 6 Zentner, und 12 Pfund. Dian. T.

# List gegen List.

Unlängst sah sich ein Wilddieb in einem Walde von Waldhütern umringt. Der frischgefallene Schnee, welcher ihn noch vor Tagesanbruch hinausgelockt hatte, sollte sein Verräther werden, den jeder Fusstritt zeugte nur zu deutlich, wohin er sich gewendet hatte, und dennoch war die Kälte so stark, dass es unmöglich war, auf einer Stelle zu bleihen. An Entkommen war nicht zu denken, denn die Waldhütter hatten alle ausgänge besetzt, und schon folgte einer

ner von ihnen der Spur des Wilddiebes. In dieser Noth schneidet Letzterer einige Baumzweige ab, und schleppt sie hinter sich her, um dadurch die Fussstapfen im Schnee zu verwischen; er macht auf diese Weise einen ziemlich langen Umweg, und holt eine in der Nähe gestellte Fussfalle; stellt diese Letztere auf seine Spur, bedeckt sie mit Schnee und Reisern, und eilt davon, indem er beständig die Zweige hinter sich her zicht. Bald kommt der Waldhüter, der eifrig die Spur des Wilddiebes verfolgt, und tritt in die Falle, deren Messer ihm das Bein schrecklich zersteischen. Während seine Kameraden ihm auf seinen Angstruf zu Hilfe eilen, erreicht der Wilddieb einen gebahnten Weg, wo seine Spur sich verliert. Er geht ruhig mit seiner gestohlenen Beute beladen, nach Hause, während der unglückliche Waldhüter zu einem Wundarzte getragen, und vielleicht für immer dienstunfähig wird.

Der berüchtigte Wilddieb solte jedoch, trotz seiner mit der grössten Frechheit geparten Schlauheit, bald der rächenden Nemesis anheimfallen Die leichteste und einträglichste Jagd ist für Wilddiebe die Fasanjagd. Jeden Abend vor Untergang der Sonne wählt der Fasan sich seinen Ruheplatz für die ganze Nacht, und zwar auf Zweigen, wo er leicht zu bemerken ist. Um diese Zeit durchstreifen die Wilddiebe den Wald, merken sich den Ort, wo sie die Fasanen aufzusuchen haben, kommen in der Dunkelheit wieder, schiessen das Wild herunter, und gehen fort, ohne dass man ihrer habhaft werden kann. Auf dieselbe Weise hatte auch der bemeldete Widdieb die Wachsamkeit der Waldhüter viele Jahre lang getäuscht; allein endlich wurde er durch List gefangen. Der Förster liess nähmlich mehrere Fasanen ausstopfen, und dieselben auf einige Bäume befestigen, welche am Saume eines jungen Schlagholzes stehend, die Ausmerksamkeit eines suchenden Wilddiebes auf sich ziehen mussten. Der Wilddich schoss im dunkeln auf einen solchen ausgestopften Vogel, und bemerkte zu seinem Erstaunen, dass derselbe, obwohl gut auf's Korn genommen, nicht fiel. Er schoss also noch ein Mal, und die in der Nähe versteckten Waldhüter ergrissen ohne Wiederstand den berüchtigten Wilddieb, dem sich Niemand ohne Gefahr nähern konnte, so lang sein Doppelgewehr noch geladen Th. Z. war.

# Unterricht über die Jagdhunde.

a) Verschiedene Arten von Jagdhunden und deren Gebrauch überhaupt.

In der weitesten Bedeutung heissen Jagdhunde diejenigen Hunde, welche zum Aufsuchen, Spüren, Jagen und Hetzen des Wildes gebraucht werden. Es gibt verschiedene Arten derselben.

Dahin gehören folgende: Spurhunde sind diejenigen, welche das verborgene Wild ausforschen und auf seiner Spur verfolgen, so, dass sie frei umherlaufen, wenn hingegen die Leithunde an dem Hängesäule gehen. Die Schiesshunde suchen das angeschossene und nicht gleich gefallene, sondern flüchtig gewordene Wild auf, und verfolgen es. Schweisshunde sind grosse Hunde dieser Art, welche das angeschossene Wild vermittelst des vergossenen Blutes (Schweisses) verfolgen und niederreissen. Wasserhunde, welche auf Wassergeslügel abgerichtet sind. Sauhunde nennt man diejenigen Hunde, welche auf wilde Schweine gehen. Zu ihnen werden gerechnet: Die Saubeller oder Saufinder (d. i. eine Art zottiger, abgerichteter Mittelhunde, die bloss auf das Aufsuchen der Wildenschweine abgerichtet sind, und nicht eher einen Laut von sich geben, bis sie eins gefunden haben. Die Sauhetzhunde, Rüdenhunde oder Sauruden (eine zottige, wildaussehende und starke Hundeart, die zu den Sauhetzen oder wilden Schweinsjagden gebraucht werden ) Stäuber, Stöberhunde oder Spione sind die kleinen Hunde, welche bei dem kleinen Weidwerke gebraucht werden. Sie sind abgerichtet, Hasen, Repphüner, Schnepfen und sonstiges Geslügel im Felde auszusuchen und durch ihr Bellen aufzujagen. Hühnerhunde, Wachtelhunde oder Vorstehhunde heissen diejenigen Jagdhunde von mittlerer Grösse, welche dazu abgerichtet wurden, den aufgespürten Feld- und Repphühnern, Wachteln, auch wohl Hasen vorstehen d. h. vor ihnenso lange stehen bleiben, bis sie mit einem viereckigen Garne gefangen (tirassirt) werden, oder wenn sie aufgestossen, mit dem Vogel gebeitzt oder geschossen sind. Fasanenhunde oder Fasanenbeller, kleine, auf die Fasanen abgerichtete Hunde, jagen die Fasanen zu Baume, oder verbellen sie, so, wie die Auerhahnhunde, ebenfalls kleine Hunde, die allein zu Auerhühnern, ausser der Falz, auch zu Haselhühnern, selbige vor ihnen her zuschiessen, gebraucht werden. Lauf- oder Parforcehunde, eine starke Hundeart, verfolgen bei der Parforcejagd ein Wild so lange, bis es ermiidet und von dem herbeikommenden Jäger erlegt wird.

Hetzhunde die nernt man diejenigen grossen, starken Hunde, die nur zum Hetzen und Fangen des grössern Wildes abgerichtet wurden. Man unterscheidet unter ihnen sehwere Hetzhunde (bestimmt zum Anpacken und Würgen des Wildes,) wozu die englischen Doggen, so wie die Bärenoder Bullenbeisser gehören, und leichte Hetzhunde, die zum Einhohlen und Stellen des Wilgebraucht werden. Hetzhunde für Hasen kennt man unter dem Nahmen Windhunde oder

Windspielc. Zu Wolfsjagden werden starke, grimmige Hunde genommen, gemeiniglich starke Schäfer-, oder Bauerhunde; so, wie die bereits genannten englischen Doggen bei Hirsch- und Saujagen auf den Lauf- oder auf den Streifjagen gebraucht werden. Auch hetzt man mit ihnen paarweise die angeschossenen Hirschen, und fängt sie ab, wenn die Hunde dieselben halten.

Die curisch en Courshunde, auch Bürschoder Pürschunde genannt, sind etwas kleiner,
als die englischen Doggen, haben jedoch einen
spitzigeren und längern Kopf, einen schlankern
Leib, und sind so flüchtig, als die Windspiele.

b) Beschaffenheit der Jagdhunde, deren Erziehung, Abrichtung, Abgewöhnung der Unarten etc.

Die im engern Verstande sogenannten Jagdhunde sind diejenige Art Hunde, welche das Wildpret auf der Fährte verfolgen, und dass sie ctwas gefunden haben, durch beständiges Anschlagen zu erkennen geben. Unter denselben sind die französischen und englischen von besonders schöner Gestallt, und werden ihres angenehmen Gelautes wegen zur Parforcejagd gebraucht. Sie werden nämlich nur eine Art Wildpret zu jagen gewöhnt, welches sie mit Hülfe der sie zu Pferde begleitenden Jäger so lange verfolgen, bis es vor Mattigkeit nicht weiter kann, stürzt, von ihnen gefangen oder auch gestellt wird, bis ein herbeieilender Jäger oder Piqueur dasselbe selbst abgefangen hat. Um diese Jagd angenehmer zu machen, hat man dazu eine grosse Menge abgerichteter Hunde. Ein solcher Hausen, der oft aus mehr als 100 derselben besteht, wird bei den Jägern die Meute geannnt. Die deutschen Jagdhunde jagen alles Wildpret, und unter demselben werden die pommerischen und kassubischen, hiernächst aber auch die polnische Hunde für die besten gehalten, weil sie auf die Spur oder Fährte lange Zeit dauerhaft verharren, und richtig auf derselben bleiben.

Ausser dieser Art Hunde gibt es noch eine kleinere Art Jagdhunde, welche der Gestalt nach den vorbeschriebenen völlig ähnlich, dabei aber nicht viel stärker, als ein Dachshund sind. Diese Art nennt man Hase nh unde, weil sie vorzüglich zur Hasenparforcejagd gebraucht werden. Sie haben den Vortheil, dass sie weniger zu unterhalten kosten, und dass das Wild vor ihnen weniger flüchtig, mithin besser zu schiessen ist. Dagegen haben sie kein so starkes Gelaut, und kommen im Schnee nicht so gut fort, als die grosse Art. Liebhaber dieser Hasenbunde, welche sonst auch Basets genannt werden, können sie erhalten, wenn sie eine Dachshindin mit einem Jagdhunde belegen.

Zum Aufsuchen und Fangen derjenigen Thiere, welche ihre Wohnungen unter der Erde haben, werden Hunde von ganz besonderer Natur erfordert, welche in die Löcher steigen und darin suchen. Dahin gehören die Deh shund e Dach sriecher oder Fuch shund e. Diese suchen das Thier in seinem Baue auf, und dienen dazu, es zu hetzen, werden aber auch zuweilen als Stäuberhunde, um Hasen und Füchse, welche sich während der Jagdzeit verkriechen, auszustäubern, oder Iltisse und andern schädliche Thiere damit auszuspieren und sie auszugraben, gebraucht.

Ein guter Jagdhund muss von mittelmässiger Grösse, vorn niedrieger, als hinten sein, einen starken Kopf und langen Behäng haben, und den Schwanz frei und gerade in die Höhe tragen; vornehmlich aber muss er mit einer guten Nase und einem starken wohlklingenden Gelaute versehen sein. Man bedient sich dieser Hunde, Wild aus Gehegen und Brüchen herauszutreiben, welches mit Treibeleuten nicht so gut, als mit Jagdhunden geschehen kann. Man braucht sie auch bei eingestellten Jagen, des Wild aus der Kammer auf den Lauf zu treiben.

Bei der Erziehung dieser Hunde thut man wohl, wenn man solche auf den Maier- oder Bauerhöfen bewerkstelliget, sie lernen solcher Gestalt das zahme Vieh kennen, und fallen es nicht an, wenn es ihneh später etwa auf der Jagd vorkömmt. Wenn sie ein Jahr erreicht haben, thut man sie zusammen auf einen Zwinger, um sie koppelbändig zu machen und einzujagen. Dieser Zwinger muss neben dem für sie bestimmten Hundsstalle sein, und es haben 12 oder 15 Hunde in einem 60 Schritte langen und breiten Platze Raum genug. Der Zwinger muss mit einem hohen Zaune oder Mauer eingefasst sein, schönen Rasen, worauf die Hunde angenehm liegen können, und einige Bäume haben, welche ihnen Schatten geben. Kann ein kleiner Bach hineingeleitet werden, so muss ihnen täglich zwei Mal frisches Wasser gegeben werden.

Die jungen Hunde bringt man anfangs in einen besondern kleinen Zwinger, welcher neben dem grossen liegt; und wann diese sich einander kennen, werden sie später zu den alten Hunden im Zwinger gethan, und wie diese, mit folgender Fütterung versorgt. Man lasse aus Rocken- und Gerstenschrot Brod backen, und thüt dieses, nachdem es in kleine Stücke zerschnitten worden, in Fässer mit Deckeln, giesst alsdann mit zerklopften Schaf- und Hammelknochen, oder mit ausgeleertem Wildpretgescheide (Gedärme) gekochtes Wasser siedend auf, und brühet das Schrotbrod. Wenn es eine Weile gestanden hat, und kalt geworden ist, giesst man es in die Tröge.

Um die jungen Hunde das Horn kennen zu lehren, muss man sie bei der Fütterung dazn gewöhnen. Man lässt sie nähmlich, che die Suppe eingegossen wird, wieder in den Stall bringen, schüttet die Suppe als dann in die Tröge, welche in dem Zwinger stehen, und nun fängt der Jäger an zu blasen. Der Hundsbursch macht die Stallthür auf, hält aber die Hunde anfangs noch zurück, und nachdem der Jäger fortfährt zu blasen und zu rufen, lässt man sie alsdann heranlaufen. Im Winter bringt man sie nach dem Fressen in den Stall, im Sommer aber bleiben sie im Zwinger. Ist es ausser der Jagdzeit, so müssen sie die Woche einige Mal zu Pferde oder zu Fuss spazieren geführt werden. Alsdann reitet oder geht ein Jäger voran, und bläst und ruft die Hunde, indem ein anderer Jäger hinten nachfolgt und dieselben zusammenhält. Man macht sie zugleich auch koppelbändig, d. h. man gewöhnt die Hunde, neben einander gekoppelt zu gehen.

Nachdem die Hunde völlig gehorsam sind, und der Stimme oder dem Horne des Jägers willig folgen, fängt man an sie einzujagen. Dieses geschieht am besten gleich nach der Ernte, und zwar im Felde oder in Feldhölzern. Man zicht mit einer gleichen Anzahl junger und alter Hunde hin, damit die letztere die erstere unterweisen. Wenn ein Hun zu jagen anfängt, muss man die andere auch herbeirusen, und sie mit der Stimme und dem Horne zum Suchen und Jagen ermuntern; denn dass ist die Hauptsache, dass sie alle zusammen Eine Fährte anfallen. Auf diese Art werden sie eher das Wild heraustreißen, und es ist auch angenehmer anzuhören. Gut ist es, wenn gleich vor ihnen etwas geschossen wird, sie werden dadurch eifriger, und können auch gleich durch den warmen Aufbruch des Wildprets, welches aus dem Schweisse (Blute,) dem Geräushe (Lunge, Milz und Leber) und dem dem Geschnide (Gedärme) besteht, wozu man noch etwas Brot thut, und ihnen alles auf dem Rasen vorschüttet, genossen gemacht werden.

Ein guter Jagdhund muss nicht aufhören zu jagen; es sei denn, dass man ihn zurückruse, und sollte es gleich eine halbe Meile gehen, bis er dem Jäger das Wild wieder zurück und zu Schusse gebracht hat. Dieses neunt man Anhalten, und es ist die vornehmste Eigenschast eines Jagdhundes. Wenn die Hunde sehr gelausen sind, und ihnen der Bauch schr schlägt, so heisst dieses getöset oder gepneuscht. Wenn der Hund ein angeschossenes Stück Wildpret versolgt, so ist es ihm erlaubt, wenn es stürzt, und der Jäger nicht gleich bei der Hand ist, es anzusressen. Dieses thun alle Jagdhunde, und sie werden dadurch recht eifrig.

Bei dem Einjagen der jungen Hunde muss man sie zuerst hinter einem Hasen zu jagen anführen, damit sie, weil der Hase mit seiner süssen Witterung und seinem niedrigen Leibe das Laub und Gras berührt, folglich solche Witterung lange dauert, der Spur zeitig gewöhnen, so werden sie hernach von selbst das Reh, und nach diesem den Hirsch weit emsiger suchen, und von den Hasen gutwillig ablalassen. Doch muss solches Jagen mit jungen Hunden im freien Holze und ungezwungen, keineswegs aber in Gehegen oder eingesperrten Orten geschehen, weil sie sonst, wenn sie das Wild stets vor Augen haben, den Kopf in die Höhe tragen, sich umsehen, allem lebendigen nachlaufen, die Vögel verfolgen, aber nicht die Nase zur Erde bringen, und endlich gar die Spur und Fährte verlieren. So muss auch mit jungen Hunden kein Fuchs, auch nicht im Schnee, Regen und starkem Winde, noch im Froste und Thau gejaget werden.

Die Jagdhunde sind bei eingestellten Jagden überaus nützlich, das Wild aus der Kammer auf den Lauf zu bringen, wie auch im Freien grosses und kleines Wild aus den Dickichten herauszujagen, da man denn entweder Netze aufstellt, um es lebendig zu fangen, oder Schützen anstellt, die es schiessen, oder auch, wenn freies Feld da ist, mit Windhunden vorhält, und das herauskommende hetzt. Das laute Anschlagen dieser Hunde, und ihr verschiedenes Ge laut (Stimme,) welches mit dem Blasen der Hüff- und Flügelhörner begleitet wird, machen diese Art des Jagens zu einem höchst angenehmen Vergnügen.

# Abgewöhnung der Unarten der Jagdhunde.

Die jungen Hunde pslegen sich das Würgen des viehes anzugewöhnen. — Um sie von dieser schädlichen Gewohnheit abzubringen, hänge man ihnen eine Klemme an den Schwanz, befestige an dem andern Ende derselben ein Huhn, lasse sie damit auf einem eingeschlossenen Platze herumlaufen, und prügele sie wacker ab. Nach ein oder zwei Stunden nehme man dem Hunde die Klemme wieder ab, und gerbe ihm dabei das Leder nochmals, so wird er, wenn diese Lection drei oder vier Mahl wiederholt worden ist, sobald er nur ein Huhn schreien hört, den Schwanz zwischen die Beine nehmen, und davon laufen. Oder: man kopple zwei Hunde, und hänge zwischen sie beide ein lebendiges Huhn dei den Beinen in die Koppel auf, prü-

-ins Auge ermuden, um so mehr, je groller

gele dabei die Hunde wacker, lasse sie einen halben Tag mit dem Huhne gekoppelt herum laufen, und gebe ihnen alle Stunde einen derben Denkzettel mit der Peitsche. Diese Lection zu wiederholen wird man selten nöhtig haben.

Die jungen Hunde pflegen gern Jagd auf die Schafe zu machen, - theils weil diese Thiere vor ihnen flüchtig werden, theils auch, weil sie beinahe die Witterung der Rehe haben. Weil ein junger Hund durch sein böses Beispiel bisweilen eine ganze Meute verführt, so muss mann ihm das Schaf- und Hammelhetzen bei Zeiten abgewühnen. In dieser Absicht nehme man einen Schafbock, koppele ihn mit dem jungen Hunde zusammen, lasse sie beide laufen, und haue den Hund dabei immer wacker mit der Peitsche. Der durch das Geschrei des Hundes erschrockene Schafbock wird anfangs aus allen Leibeskräften rennen, und den Hund mit sich fortschleppen; wenn ihm dieses aber endlich zu sauer wird, bleibt erstehen, und stösst den Hund mit dem Kopfe gewaltig in die Rippen. Man wird diese Procedur kaum zwei Mal wiederhohlt hahaben, so wird der Hund, sobald er nur eines Hammels ansichtig wird, davon laufen.

Bei der Parforcejagd ist nichts verdriesslicher, als wenn die Hunde die Fuchsfährten, deren Witterung ihnen so angenehm ist, aufnehmen, da sie doch auf anderes Wildpret zu jagen bestimmt sind. Um ihnen dieses abzugewöhnen, nehme man viele Schützen mit sich in das Revier, wo es Füchse gibt. Sobald einer aufgejagt wird, lasse man die Hunde auf seine Fährte jagen, suche ihn aber todt zu schiessen. Wenn dieses geschehen ist, koppele man einen Hund nach dem andern mit dem todten Fuchse zusammen, haue sie wacker mit der Peitsche und rufe ihnen dabei zu: Pfui, Fuchsköter! lass ab vom Fuchse etc. Nach einigen solchen Lectionen werden sie keine Fuchsfährten mehr aufnehmen.

#### Branner Anstrich für Jagdgewehre.

Man pslegt, da man mit den weissglänzenden Jagdgewehren nicht gut visiren kann, gewöhnlich die Läuse auswendig braun zu machen. Es geschieht auf solgende Weise: Man nimmt Scheidewasser oder Salzsäure, verdünet es mit Wasser und überstreicht damit einige Mal den Lauf, bis er die gehörige Rostsarbe hat. Dann übersährt man ihn mit Oehl, reibt die Obersäche trocken und polirt sie mit Wachs mittelst einer harten Bürste.

Jyd. Z.

ed Anhaltender Beschäftigung bei einem indienenmein

to, auch wenn sle nicht mit Ernütung verbnaken sie sind; jodieh konnen gesande und kriftige Augen ist, besonders die Gewennbeit wahrde dange bet gehöriger Abweeslung mit andern Parben sleeben-

## Gemeinnützige Mittheilungen aus dem Gebiethe der Gesundheitspflege.

---->+>>+> < G G G (+(+(++---

## Pflege gesunder und schwacher Augen.

Wie nöthig die Sorgfalt für die Erhaltung der Sehkraft ist, pflegen die meisten erst dann einzusehen, wenn sie sich durch Vernachlässigung in dieser Hinsicht schon unheilbaren Schaden zugefügt haben; denn alle Augensalben oder Augenwässer vermögen selten einem einmal geschwächten Auge seine verlorene Kraf wieder zu geben. Man nehmen daher wohl folgende Punkte in Obacht: Umstände, welche, so weites die Verhältnisse gestatten allgemein vermieden werden sollten.

- a) Jede Beschäftigung des Auges, welche das Gefühl von Ermüdung oder Vollsein oder Thränen nach sich zieht, demnach Lesen oder Schreiben im Halbdunkel oder Mondlicht, oder bald nach der Mahlzeit, häusiges Sehen durch Mikroskope, Fernröhre oder Brillen, so lange der Gebrauch von letztern nicht Bedürfniss ist. Man höre wenigstens jederzeit sofort mit solchen Beschäftigung auf wenn sich ein Gefühl jener Art einstellt.
- b) Einwirkung zu stark blendenden Lichtes auf das Auge, als Sehen in die Sonne, ins Feuer; anhaltendes Sehen auf weisse Wände, den Schnee u. s. w.; insbesondere aber Lesen, Schreiben, Nähen, u. s. w. in vollem Sonnenlichte oder weissen Wänden gegenüber.
- c) Alles bewegte, zitternde simmende, unstäte Licht, daher das Lesen im Schatten von Bäumen, Lauben, hinter beweglichen Marquisen, im Gehen oder Fahren, bei unruhig brennendem Lichte.
- d) Jede plötzliche Abwechslung von Licht und Dunkelheit, so wie jedes scharf von Dunkelheit begränzte Licht; als z. B. Sehen in die Blitze bei
  Nacht, Anzünden des Lichts in vollkommener Dunkelheit bei ganz geöffnetem Auge, plötzlicher Uibergang aus einer dunklen Kammer in das Tageslicht, oder umgekehrt, der Schein, den Lampen
  mit Blechschirmen werfen.
- e) Anhaltende Beschäftigung bei einem halben Lichte, auch wenn sie nicht mit Ermüdung verbunden ist, besonders die Gewohnheit, Abends lange

bei Licht zu lesen, zu schreiben oder feine weibliche Arbeiten zu verrichten.

- f) Oeftere anhaltende Betrachtung kleiner Gegenstände in der Nähe, sonach zu grosse Näherung des Gesichts an den Gegenstand der Beschäftigung heim, Lesen, Schreiben, gewissen mechanischen Arbeiten u. s. w.
- g) Erhitzung der Augen durch Stehen am Feuer oder am Ofen, und Erkältung durch Zugluft, namentlich wenn sie nach vorgängiger Erhitzung einwirkt.
- h) Alle starke mechanische oder chemische Reize, als Drücken und Reiben der Augen, scharfe, ganz besonders ammoniakkalische Dünste, Rauch, Staub, somit auch Rauchen von Cigarren, Stossen scharfen Gewürze u. s. w.
- Augenwässer und Augensalben jeder Art, wenn sie nicht durch einen wirklich krankhaften Zustand des Auges gefordert werden.
- k) Viele Umstände, welche, indem sie auf die ganze Constitution nachtheilig wirken, zugleich noch einen besondern verderblichen Nebeneinsluss auf die Augen äussern, nammentlich entnervende Ausschweifungen jedes Namens, Aufenthalt in verdorbener Luft, Unreinigkeiten im Darmkanale, alles, was starken Blutandrang nach dem Kopfe verursachet.

Umstände, welche mehr oder weniger allgemein nützlich für Erhaltung der Augen wirken. Eine angemessene Beschäftigung und Uibung des Auges in solcher Art, dass mit Betrachtung naher und entfernter Gegenstände zu Zeiten abgewechselt wird, häufiger Aufenthalt im Freyen, in reiner Luft, mit sorgfältiger Vermeidung vorgenannter Umstände, vermögen nicht nur ein gesundes Auge in seiner Kraft zu erhalten, sondern auch ein geschwächtes allmälig wieder zu kräftigen. Von Farben wird dem Auge die grüne und demnächst die blaue für die zuträglichste gehalten, während Weiss und demnächst Roth und Gelb bei anhaltender Betrachtung das Auge ermüden, um so mehr, je greller sie sind; jedoch können gesunde und kräftige Augen bei gehöriger Abwecslung mit andern Farben sie eben-

falls recht wohl vertragen; jedenfalls kann man bei Ausmalung und Drapirung von Stuben auf diese Eigenthümlichkeiten der Farben Rücksicht nehmen und zur Stärkung schwacher Augen häufige Spaziergänge im Grünen vornehmen. Dass dessen ungeachtet grüne Brillen unter den gewöhnlichen Verhältnissen nicht zuträglich sind, braucht hier nicht erörtert zu werden. Waschen der Augen mit kaltem Wasser früh Morgens findet sich häusig uneingeschränkt empfohlen, wird aber von Augenärzten vielmehr für nachtheilig als nützlich erklärt, da sich das Auge beim Aufstehen in einem Zustande erhöhter Reizbarkeit befindet, der durch das kalte Wasser zu plötzlich gedämpft wird. Eben so möchte das tägliche mehr malige Auswaschen der Augen wegen seiner zu sehr örtlich abkühlenden, daher die natürlichen Wärme-Verhältnisse des Auges in Bezugzu seiner Umgebung störenden Wirkung mehr schaden, als niitzen, und ist namentlich dann unbedingt nachtheilig, wenn das Gesicht merklich ausdünstet: wie denn ein Mann blind wurde, der sich einmal von Schweiss triefend die Augen mit eiskaltem Wasser wusch.

Räthlich dagegen ist das Auswaschen dann, wenn bei Reisen oder gewissen Arbeiten Staub in die Augen gekommen ist, und diese sich nicht mehr in erhitzten Zustande befinden. Bei grosser Hitze möchte indess überhaupt zweckmässiger sein, statt blossen kalten Wassers ein einfaches Augenwasser aus Rosenwasser, mit dem vierten Theile Quittenwasser, dazu anzuwenden und nach dessen Gebrauche die Augen sorgfältig wieder abzutrocknen. Auch Feuerarbeitern und solchen, bei denen vermög anhaltender Anstrengung der Augen, besonders mit niederhängendem Kopfe, Blutanhäufung in den Augen entsteht, bekommt in der Regel sehr wohl das öftere Waschen der Augenlieder, wobei man aber das Wasser nicht an das Auge selbst kommen lassen soll.

Mässigkeit ist für die Erhaltung der Augen überhaupt nützlich, insbesondere aber sollen Wassertrinker in der Regel viel bessere Augen haben, als solche, welche an andere Getränke gewöhnt sind.

## Regeln für besondere Verhältnisse.

a) Bei Abendarbeiten überhaupt. Wer Abends zu arbeiten genöthiget ist, sorge für hinlänglich helle, gleichförmige, ruhige und rauchfreye Beleuchtung. Bei einem einzigen Kerzenlichte zu studiren, oder feine weibliche oder technische Arbeiten zu verrichten, kann durch ökonomische Verhältnisse geboten werden, ist aber nicht mit den Rüchsichten für das Auge vereinbar. Am meisten von allen scheint sich die Beleuchtung durch zwei Wachskerzen in Betracht ihres hellen, klaren, rauchlosen Lichts zu empfehlen; überhaupt aber verdienen Kerzen aus feinem Material den Vorzug vor Talglichtern. Insofern man jedoch we-

gen Theuerung hiervon nicht gern Gebrauch macht, wird man besser thun, eine gewöhnliche gute Studierlampe, nur mit gut gereinigtem Oele und gut bereiteten Dochte, zu Abendarbeiten anzuwenden, als die unreine flackernde Beleuchtung durch ein oder mehr Talglichter. Allerdings haben die Lampen mit Blechschirmen den Nachtheil, dass sie einen zu grell von der übrigen Dunkeilheit abgeschnittenen hellen Raum auf dem Tische abgränzen; die mit Glocken aus Milchglas oder matten Glasse haben zwar nicht diesen, aber den andern Nachtheil, dass die Glocke selbst dem Auge als eine verhältnissmässig zu stark erhellte Halbkugel gegenübertritt, indess lässt sich letzterer Uibelstand durch den gleichzeitigen Gebrauch eines Augenschirms beseitigen.

Lampe oder Licht sollen übrigens immer so hoch sein, oder wenigstens so hoch stehen, dass die Lichtslammen sich über den Augen, nie gegeniiber oder gar unter denselben besindet; auch stelle man sie mehr zur linken Hand, um den Schatten vor der Hand zu verhüten.

- b) Beim Schreiben oder andern Gesichtsarbeiten am Tage. Man setze sich so gegen das Fenster, dass das Licht in schiefer Richtung von oben über die linke Schulter auf die Arbeit fällt, mithin die rechte Hand keinen nachtheiligen Schatten werfe. Sehr leiden die Augen, wenn der Arbeitende das Licht gerade ins Gesicht erhält, und ganz besonders schädlich ist, einer grellen weissen Wand gegenüber sich mit den Augen anhaltend zu beschäftigen. Wer, sei es des Tages oder auch Abends, eines Vergrösserungsglases zu seiner Arbeit bedarf, muss es mit einem leichten Bügel befestigen, damit es unverrückt vor den Augen bleibt.
- c) Während des Schlafs. Man verschliesse das Bett nicht mit Vorhängen, in so fern die eingeschlossene Ausdünstung des eigenen Körpers den Augen nicht zusngt; das Schlafzimmer werde wo möglich, nicht von der Morgensonne beschienen, oder, wenn diess der Fall sein sollte, gebe man den Wänden einen dunkeln Austrich; das Bett stehe nicht so, dass das Gesicht des Schlafenden dem Fenster zugekehrt sei, sondern umgekehrt weil sonst das Auge Morgens einem, selbst durch die geschlossene Augenlieder nicht hinlänglich abgehaltenen, nachtheiligen Lichtreize ausgesetzt ist; will man ein Nachtlicht brennen, so sorge man, dass es nicht die Augen des Schlafenden treffe.
- d) Beim Reisen im Winter über weite Schneeflächen. Man bedecke die Augen mit einem leichten schwarzen Flor oder trage eine

Brille, in deren Einfassung statt der Gläser schwarzer Krepp gespannt ist, oder eine grüne oder schwach bläuliche Brille mit Plangläsern.

Hausbex.

## Pflege der Haare.

Zuerst gehört hierzu die grösste Reinlichkeit von frühester Jugend auf. Schmutz in den Haaren bewirkt Kopfausschläge, in deren Folge das Ausgehen der Haare und Ungeziefer beschleiniget werden kann. Die Reinlichkeit der Haare wird durch das Kämmen und Waschen derselben bewerkstelliget. Letzteres sollte stets mit kalten Wasser, aber ohne Seife geschehen, weil durch selbige die Haare leicht roth gefärbt werden. Auch muss man nach dem Waschen den Kopf sorgfältig und schnell abtrocknen, weil sonst die Haare hart, trocken, und auch leicht weiss werden. An die freie, kalte Luftaber muss man mit nasse Kopfe niemals gehen, weil dadurch gar leicht höchst gefährlich Erkältungen bewirkt werden können.

Das Salben der Haare ist zuweilen durchaus nothwendig, und je trockner und härter sie sind, desto häusiger erforderlich. Aber ganz gewiss wird durch viele der gebräuchlichen, stark riechenden Pomaden ein Rothwerden, frühes Erbleichen und Ausgehen der Haare sehr häusig bewirkt; denn die ätherischen Oelc, mit welchen man jenen Pomaden ihren Wohlgeruch giebt, sind durchaus für die Haut hestig reizende Mittel. Weit zweckmässiger scheinen uns die einfachen Mark- und Fettpomaden, am allerzweckmässigsten aber und der Natur entsprechendsten, zum Gelind- und Weichmachen der Haare, sind die reinen, fetten Ocle. besonders das Mandelöl. Wenige Tropfen reichen hin, die sämmtlichen Haupthaare weich, feucht und glänzend zu machen, hauptsächlich auch die Masse der sogenannten Schuppen, die eben aus zu grosser Trockenheit der Haare und Kopfhaut entspringen, zu beseitigen, und deren Entstehung für die Folge zu hindern, Ein Nachtheil ist von diesen Oelen niemals zu befürchten.

Das Kräuseln, Brennen und Frisiren der Haare ist, besonders beim weiblichen Geschlecht fast allgemein Sitte, und die Mode bestimmt abwechselnd die Form der Frisuren. Das Brennen ist dem Wachstume und der Farbe der Haare ganz bestimmt höchst nachtheilig, die übrige Frisur aber dadurch, dass dabei die Haare gewöhnlich zu fest zusammengebunden, zu eng in einander versochten werden müssen, und deren Entwirrung, die doch immer wieder stattfinden muss, dann nur mit grosser Gewalt und anstrengung, durch Ziehen und Zerren bewerkstelliget werden kann. Durch alles dies entstehen oft ganz allein die heftigsten Kopfschmerzen, und eine Masse Haare werden gewaltsam ausgezogen, die Kopfhaut

aber, in welcher die Wurzeln derselben sitzen, übermässig gespannt und gereitzt.

Das Verschneiden der Haare, welches besonders beim männlichen Geschlechte häufig stattsindet, soll, je öfterer es bewerkstelliget wird, das Haar deste stärker und härter machen und selbst — wie schon erwähnt wurde, die geistigen Fähigkeiten schwächen.

Indessen kann man nicht denken, dass namentlich bei schweren und warmen Kopfbedeckung
der Männer, im Sommer, die geistigen Fähigkeiten
sich krästiger zeigen würden, wenn man die Haare
fortwachsen und wuchern liesse. Im Sommer erscheint
es vielmehr als ein wahres Bedürsniss, die Haare, besonders am Hinterhaupte so kurz als möglich und
häusiger abschneiden zu lassen. Uibrigens ist so viel
allerdings erwiesen, dass, je öfter man die Haare
verschneidet, dieselben desto dichter und länger wachsen, es ist bei jungen Mädchen, deren Haarwuchs man
beschleunigen will, ein sehr gewöhnliches und selten
fehlschlagendes Versahren, dass man denselben häusig, aber immer nur die äussersten Scheerspitzen verschneidet.

H. Med.

#### Bedeckung des Mopfes.

gen gekommen ist, and

Die Kopfhöhle umschliesst in ihrem Innern das wichtigste und edelste Organ, und darum hat die Natur für dessen Schutz schon selbst vielfach Sorge getragen. Die feste, dicke Hirnschaale, die darüber gezogene starke Kopfhaut und endlich der reichliche Haarwuchs sind in dieser Beziehung schon hinlänglich und ausreichend, so dass wir einer Kopfbedeckung eigentlich kaum bedürfen. Aber jedenfalls darf der Kopf nicht zu warm, sondern mehr kühl gehalten werden, weil sonst der Zudrang des Blutes nach demselben auf gefährliche Weise vermehrt, und mancherlei Nachtheil und Gefahr dadurch herbeigeführt wird. Denn eine Uiberfüllung des ohnediess schon blutreichen Gehirns mit Blut veranlasst Kopf weh, Schläfrigkeit, Schwindel, Ohrensausen, Funkensehen, Schlagsluss. Namentlich gilt diess vom kindlichen Alter, da zu dieser Zeit, - wo ohnedem der Blutandrang nach dem Kopfe höchst bedeutend ist, weil sich das Gchirn erst ausbilden will, und sich noch bei einer durch dasselbe vermittelten Sinnenwahrnehmung mehr anstrengt, als in späteren Jahren mit dem Denken über die schwierigsten Gegenstände - jede vermehrte Congestion des Blutes nach dem Kopfe höchst gefährlich und vielleicht nachtheilig für das ganze Leben wirkt. Aber abgesehen davon, dass eine nur einigermassen zu warme Kopfbedeckung den Zudrang des Blutes dorthin vermehrt, so hindert dieselbe die freie Ausdünstung, welche sich nun, weil sie nicht fort kann, zur tropfbaren Flüssigkeit verdichtet, die Haare nässt, und verunreiniget, den Kopf in einem heissen Dunstbade erhält, und dadurch bösartige

Kopf- und Gesichtsausschläge u. s. w. bewirkt. Endlich aber ist hierbei zu bemerken, dass sich der Kopf ausserordentlich leicht an eine sehr warme Bedeckung gewöhnt, dass aber bei einem derartig bereits verwöhnten Kopfe das mindeste Zuglüftchen vollkommen hinreicht, eine Erkältung und dadurch gefährliche Augen - Ohrenkrankheiten u. s. w. herbeizuführen.

Daher sollte man eigentlich den Kopf stets blostragen; hauptsächlich aber richtet man grossen Schaden an, wenn man schon Kinder an eine vielleicht noch dazu sehr warme, Kopfbedeckung frühzeitig gewöhnt; denn gerade diese müssen den Kopf hauptsächlich viel bloss tragen, und sich daran gewöhnen, in Wind und Wetter dies zu thun. Nur alten, kränklichen Personen und solchen, welche keine Kopfhaare haben, ist eine wärmere Bedeckung dieses Theils zuträglich, doch werden auch diese wohl thun, sich durch keine zu warme zu verwöhnen, und sich derselben höchstens im kältesten Winter zu bedienen.

Sehr nachtheilig ist das immerwährende Bedeckttragen des Kopfes im Hause und in der warmen Stube sowohl als im Freien. Man verwöhnt sich dadurch im höchsten Grade; ausserordentlich schwer ist es, sich wieder davon zu entwöhnen, und man schwebt daher immersort in Gefahr, bei dem mindesten Anlass durch Erkältung sich gefährlich zu schaden. Der gesunde, kräftige Mensch bedarf keiner Kopfbedeckung, denn sie kann ihm nur Schaden bringen, und desshalb sollten dergleichen Subjecte den Kopf auch immerfort unbedeckt tragen. Bei den Schutzmitteln, für welche die Natur in Bezug auf unser Gehirn gesorgt hat, brauchen wir keines weiteren und - sind wir nicht bereits verwöhnt - selbst im Sturm und Regen nicht. Nur gegen zu starke Hitze - muss man sich schützen durch eine leichte Kopfbedeckung, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass brennende, gerade aufs Haupt fallende Sonnenstrahlen - den schleunigsten Tod herbeiführen können, durch den sogenannten Sonnenstich. Desshalb muss Jeder, der sich anhaltend der Einwirkung brennender Sonnenstrahlen aussetzt, besonders in den Mittagsstunden, und dabei vielleicht gar den Oberkörper sehr herabbeugt oder sehr anstrengend arbeitet, für eine leichte Kopfbedeckung von heller Farbe sorgen. Ein Strohhut mit breiten Rändern, ein dergl. Mützchen u. d. g. sind hierzu am passendsten.

Hat man sich aber nun einmal an eine Kopfbedeckung gewöhnt, oder will man dieselbe aus sonstigen Gründen nicht missen, so beachtet man wenigstens — um den Schaden einigermassen zu mindern — das Folgende genau:

Man gewöhne sich nach und nach an eine immer leichtere Kopfbedeckung;

b) im Sommer sei dieselbe von lichter Farbe; -

c) um die Stirn herum sei sie gehörig weit, damit sie nicht drücke, und weder Kopfweh noch einen gestörten Blutumlauf daselbst veranlasse;—

d) man nehme nicht, wie diess namentlich bei Kindern so häusig geschieht, die Ohren mit in die Kopsbedeckung hinein; denn nicht nur, dass man die Kinder dadurch noch mehr verwöhnt, so bewirkt man damit auch, indem das Ohr fest an die Hirnschale angedrückt wird, endlich eine ganz naturwidrige Stellung der äussern Ohrmuschel, durch welche dieselbe sernerhin unfähig wird, die aus sie sallenden Schallstrahlen zu sammeln, und in das innere Ohr zu leiten.

Von daher rührt bei Vielen das schwache Gehör, über welches sie dann zeitlebens klagen. Aber auch schon desshalb schadet man durch ein solches Versahren, weil namentlich das Kind durch immerwährende Uibung seine Sinne noch stärken und ausbilden soll. Wie ist diess aber beim Ohre möglich, wenn man dasselbe mit in die Kopfbedeckung packt, oder gleichviel — oder noch einfältiger — es vielleicht gar ganz verschliesst durch an die Mütze befestigten Lappen, oder durch sogenannte, nicht selten gar aus Pelzwerk gesertigte, Ohren.

#### Anlage zum Schlagfluss.

Die Anlage zum Schlagfluss bemerkt man an einem kurzen, dicken, untersetzten Körper und kurzen Halse, so dass der Kopf recht zwischen den Schultern steckt, an einem gewönlich rothen und ausgetriebenen Gesicht, öffterem Ohrenklingen und Sausen, Schwindel und Uibelkeiten im nüchternen Zustande. Leute mit dieser Anlage müssen den Magen nicht überladen, weil sie sonst bei Tische sterben können, besonders Abends nicht viel essen oder trinken, sich nicht gleich nachher zu Bett legen, im Bette mit dem Kopfe nicht tief liegen, und alle heftige Erhitzungen und Erkältungen, insbesondere der Füsse vermeiden. Es giebt in Allgemeinen drei verschiedene Arten von Schlagflüssen, in deren jeder die Heilung sehr verschieden ist. Die erste Ursache des Schlagflusses ist eine vorherschende heftige Erschütterung des Körpers oder des Gemüthes, wie z. B. nach einer heftigen Leibesübung, starkem Trinken, Gemüthsleidenschaften, nach langem Ansehen von Gegenständen in schiefer Richtung, nach dem Tragen einer zu festen Halsbinde oder Zusammenschnüren der Kleider am Leibe, nach groben Ausschweifungen, nach dem plötzlichen Zurücktreten irgend eines Ausschlages, nach plötzlich unterdrückten Fontauellen, nach Schlägen oder Verwundungen am Kopfe u. s. w. Die unmittelbare Ursache ist ein Druck auf das Gehirn. Wiedergenesene Schlagflusskranke müssen alle Frühjahre und Herbste ein wenig

Blut aus der Ader lassen, niemals den Hals durch fest anliegende Binden einengen, nicht mit vollem Magen zu Bette gehen und mit dem Kopfe nicht zu niedrig liegen. Das Frühjahr ist wegen des oft schnellen Witterungswechsels und wegen des in dieser Jahrszeit vorherrschenden Andrangs des Blutes nach dem Kopfe den Schlagslüssen vorzüglich günstig, und daher muss man sich in dieser Periode die Beobachtung der eben mitgetheilten Vorschriften vorzüglich angelegen sein lassen.

H. Med.

## Zweckmässige Mittel zur Erweckung Scheintodter.

Uiber die Ungewissheit des Todes bemerkt Hufeland folgendes:

a) Aus unzähligen Fällen geht es hervor, dass der Mensch wie todt scheinen, und dennoch hören, fühlen, denken und das ganze Schreckliche seiner Lage empfinden könne, dass es einen Zustand gebe, in welchem man das völlige Gefühl seines Lebens (Bewusstsein) und doch nicht die Krast auch nur die mindeste Aeusserung desselben von sich zu geben, haben könne, und die ganze Bewegungskraft aufgehoben sey; dass man folglich jede Leiche in Schutz zu nehmen, ihr noch die nemliche Achtung, Aufmerksamkeit und Vorsorge, als vor dem Augenblick des Verscheidens zu erzeigen habe, da sie vielleicht noch keine wirkliche Leiche sey, sondern vielleicht noch höre und fühle, und im Stillen unsere Bemühungen segne; dass man auch nicht eher aufhören dürfe, sie so zu behandeln, bis die Fäulniss unwiedersprechlich beweise, dass jeder Funke von Leben und Empfindung erloschen sev.

b) Das Gehör ist wahrscheinlich derjenige Sinn, der am spätesten abstirbt, und durch das man also auch am längsten die Empfindung erhalten kann. Unszer erwähnt, dass die Gewohnheit der Römer, bei ihren Todten zu wiederholten Malen mit Trompeten und anderen starkkliegenden Instrumenten, auch durch Geschrei ein lärmendes Geräusch zu machen, so wie die, bei vielen wilden Völkern übliche Sitte, dem eben Verschiedenen eine Zeitlang von allen Seiten in die Ohren zu schreien, nichts anders zum Grunde gehabt habe, als die Erfahrung, dass durch solches Geschrei und Lärmen einst einer oder der andere wieder erwacht sey; dass er es daher für Pflicht halte, auch dieses Mittel bei Leichen, deren Tod noch ungewiss sey, nicht zu vernachlässigen; weil man ja die Möglichkeit vor sich habe, dass noch dann, wenn ausserdem kein äusserer Reiz eine Lebensäusserung hervorzurufen vermöge, ein hö-

herer Eindruck durch das Ohr auf die Nerven

wirken, und entweder irgend eine kleine Veränderung, einen Zug im Gesichte u. dergl. der uns das verborgene oder schlummernde Leben verrathe, hervorbringen, oder wirklich der erste Anstoss werden dürfte, wodurch die Lebensorgane wieder in Thätigkeit gesetzt würden. Aus diesem Grunde hält er es für zweckmässig, mit einem stark schmetternden Instrumente den vermeintlichen Todten in die Ohren zu blasen, oder ganz nahe daran eine Pistole abzuseuern, vor Allem aber, dass man ihren Namen recht stark ins Ohr schreien, da bekantlich Schlaswandler und andere betäubte Menschen, die sonst nichts hören, sogleich erwachen, wenn man sie beim Namen ruft.

c) Dass das Besprengen mit kaltem Wasser einen ausserordontlichen Eindruk auf einen Todtscheinenden machen, das Lebensgefühl im Innern unterhalten, und endlich der erste Reiz zu neuen Lebenswirkungen geben könne; dass es daher sehr nützlich sein würde, wenn man bei solchen Personen verschiedene Arten von Douche (Tropfbad) besonders auf die Gegend des Herzens und des Kopfwirbels anbrächte, da bekanntlich die Douche auf einen eben abgeschornen Fleck eine gewaltige Erschütterung durch das ganze Nervensystem mache. Er glaubt, dass durch diese von Zeit zu Zeit wiederholte Erschütterung das in seiner Thätigkeit gehemmte Leben immer eine feine Nahrung bekommen, der innere Sinn und die Reizbarkeit der Fasern immer in einer gewissen Spanung erhalten, und am gänzlichen Einschlummern gehindert werden könne, dadurch würde der noch übrige Vorrath von Lebenskraft erhalten, was gewiss eben so nöthig und in gewissen Fällen noch nützlicher sey, als dieselben eine Zeitlang mit überhäuften gewaltsamen Erweckungsmitteln zu bestürmen, und dann wieder mehrere Stunden ruhen zu lassen.

#### Nöthige Vorsicht beim Richen an Blumen und Genuss von Früchten.

Man sollte beim Riechen an Blumen stets vorsichtig seyn; denn oft halten sich in ihrem Kelche Insekten auf, die leicht in die Nase eingezogen werden können. So hatte Jemand Jahrelang unerträgliches Kopfweh; er fühlte eine Bewegung in der Stirnhöhle, als ob etwas darin lebte; bisweilen traten sogar Krämpfe bei ihm ein, ohne dass man die Ursache davon zu errathen vermochte. Man hielt seine Klagen für die blosse Wirkung eines verstimmten Gemüths, als einmal durch starkes Niessen ein Glanzscolopender zum Vorschein kam, den der Kranke

wahrscheinlich durch starkes Riechen aus einer Blume eingezogen hatte. Dieses Insekt hat seinen Namen von dem hellen Glanze, den es in Dunkeln verbreitet, erhalten. Es kann sich sehr klein zusammenrollen, und ist wohl im Stande, vermöge seiner vielen Füsse, die mit der Zeit an Zahl zunehmen, eine ziemliche Bewegung in der Stirnhöhle zu erregen. Man thut daher wohl, wenn man eine Blume, ehe man daran riecht, erst ein wenig schüttelt, oder an etwas anschlägt. Eben so nothwendig ist es, dass man Erdbeeren, Himbeeren, Johannes- und Heidelbeeren zuvor einigemahl wäscht, ehe man sie verzehrt: denn es hatte Jemand schon zum zweitenmal die gepflückten Erdberren gewaschen, als er erst einen lebendigen, kleinen, schwarzen Rüsselkäler entdeckte, der vieleicht in einer Erdbeere verborgen war und durch das Wasser aus seinem Schlupfwinkel herausgetrieben wurde. Welchen Schaden diese kleinen Käfer mit ihrem Rüssel zufügen können, lässt sich leicht aus ihrer Stärke begreifen, dass die Larve dieses sogar eine Haselnussschale durchbohrt! Dass sich in den Himbeeren eine Menge Würmer aufhalten, weiss wohl Jeder aus Erfahrung. Auch muss man vorsichtig sein, wenn man Heidelbeeren pslückt, dass man nicht die Steinassel damit verwechseln und hinunterschlucke. Dieses Insekt gleicht ganz dem Kelleresel, hat aber zu seiner Vertheidigung .noch die Eigenschaft erhalten, sich bei drohender Gefahr in eine glatte Kugel zusammenzurollen, die wegen ihrer schwarzblauen Farbe um so leichter für eine Heidelbeere gehalten werden kann, weil man sie leicht unter Heidelbeersträuchern findet. In einem Falle wurden mehrmals gewaschene Johanisbeeren aufgetischt; wer hätte noch an die geringste Gefahr denken können? Dennoch sah Jemand sich etwas darin bewegen, und als er es genauer untersuchte, fand er mehrere kleine Schneken mit ihren Häuschen, die nicht grösser waren als der Kopf einer Stecknadel. Welche Störungen solche Thierchen, besonders wegen ihrer starken Reproduktionskraft, verursachen können, hat vor mehreren Jahren ein lange Zeit geplagtes Kind in einer Stadt am Rhein gelehrt, welches Zuckungen und andere heftige Zufälle hatte, bis es mehrere todte und lehendige Schnecken von sich gab, und darauf genas. Ein Beweis, dass die Schnecken recht gut im Körper des Menschen leben, selbst wachsen, und die empfindlichsten Schmerzen verursachen können. Statt den Grund solcher Erscheinungen zu erforschen, oder einen Arzt zu Rathe zu ziehen, glaubt Mancher an Hexerci, und nimmt seine Zullucht zu Wunderkuren. Aber auch viele gebildete, von jedem Aberglauben freie Leute, beweisen in dieser Hinsicht zu wenig Aufmerksamkeit für ihr und der Ihrigen Wohl. Man weiss oft nicht warum ein armes Kind über Leibschmerzen klagt; Eltern und Erzieher könnten

ihm wohl bisweilen dieselben durch Vorsicht ersparen, wenn sie die ihm gereichten Früchte zuvor untersuchten oder nur so klug wie einige Affenmütter
wären, die ihre Jungen auf die Pfoten schlagen,
wenn sie nach etwas greifen, was unreif oder ihnen
schädlich ist.

Hm.

## Warnung vor dem Gebrauch der Mohnkapseln zum Einschläfern der Säuglinge.

Es herrscht in vielen Gegenden die Gewohnheit, unruhige Säuglinge durch Mohnkapseln zu besänftigen. Diese in Milch oder Wasser gekocht, geben einen Schlaftrunk, der seine Wirkungen selten verfehlt, und verzagte Mütter und Wärterinnen greisen, in der Uiberzeugung von der völligen Unschädlichkeit desselben, gern zu diesem einfachen Mittel, um sich auf einige Zeit einer drückenden Plage zu überheben. Sind doch die Mohnsamen, sagen sie, eine so beliebte Speise für Jung und Alt, und noch nie hat man eine nachtheilige Wirkung davon wahrgenommen; wie sollten denn die Kapsein, nur Träger des vollkommensten aller Theile, schädlich sein! - Allein sie irren sich sehr; gerade die Samen besitzen keine betäubenden Eigenschaften; sie enthalten vielmehr nichts, als nahrhafte, eiweissartige und fettölige Stoffe, können daher ohne allen Schaden, den süssen Mandeln gleich, als Nahrungsmittel genossen werden. Alle übrige Theile des Mohns sind dagegen mehr oder weniger betäubend, denn man wird nach ihrem Genusse eine Schläfrigkeit verspüren, die um so grösser ist, jemehr man davon genossen hat. Am meisten ist aber der Mohnsaft narkotisch, der aus der verletzten halbreifen Samenkapsel fliesst, und eben dieser ist das sogenannte Opium der Europäer, Amsion der Araber, und Osinun der Indianer, den diese Völker als ein die Sinne berauschendes Mittel anwenden.

Im Oriente nähmlich, wo der Gartenmohn besonders des Opiums wegen, cultivirt wird, treibt schon das glückliche Klima und der fruchtbare Boden die Mohnpflanzen zu einer ansehnlichen Höhe und Vollkommenheit, welche letztere aber durch die sorgfältige Pflege so sehr gesteigert wird, dass man Mohnköpfe erzielt, welche bis drei Pfund Flüssigkeit fassen können. Um nun das Opium zu gewinnen, werden die halbreifen Mohnköpfe gegen Abend mit einem scharfen Instrumente aufgeritzt, und während der Nacht quillt der widerlich riechende, bittere Milchsaft hervor, der schnell an der Luft verdickt, den folgenden Morgen abgeschaht, in einem Gefässe zusammengeknetet und zu kleinen Kuchen geformt wird. Eine geringere Sorte des Opiums erhält man durch Auspressen und Kochen der Stengel,

Blätter und Köpfe. Der Mohnsast wirkt mächtig auf das Nerven-System, indem er schon in geringer Gabe dasselbe zur stärkerer Thätigkeit anregt; in grösserer aber Betäubung und gänzliche Vernichtung der Nervenkrast, Schlagsluss, erzeugt.

So hatten vor einigen Jahren die Eltern eines Kindes, welche, während ihrer Abwesenheit vom Hause, dasselbe einer unvorsichtigen Wärterin anvertraut, die Betrübniss, ihr geliebtes Kind an den Folgen jenes Schlaftrunkes leblos wieder zu erblicken, und nur der Geschicklichkeit der Aerzte gelang es, dasselbe wieder ins Leben zurück zu rufen; gleichwohl hat es lange Zeit darnach gekränkelt, den das Nervengewebe war furchtbar angegriffen.

Es kann daher nicht genug vor dem Gebrauche dieses Schlaftrunkes, sowie vor den sogenannten Kinder- oder Ruhepulver, unter welche Opium, ja bisweilen auch Bilsenkraut - Samen gemischt ist gewarnt werden, wodurch schon manches Kind in die ewige Ruhe befördert sein mag.

Bei Opiat - Vergiftungen, welche sich durch heftige Unruhe, Erbrechen, Zuckungen, Bewusstlosigkeit, kalten Schweiss, endlich Schlafsucht und gänzliche Unempfindlichkeit anzukündigen pflegen, werden, in Ermanglung bereiter ärztlicher Hilfe, der reichliche Genuss eines starken Kaffees, oder guten Rheinweins, so wie kalte Essigumschläge über den Kopf und Unterleib und warme Bäder gute Dienste thun, doch unterlasse man nicht, so bald wie möglich einen Arzt herbei zu rufen.

## Nachtheilige Wirkungen des Genusses frischen Brodes.

Die nachtheiligen Folgen, welche der Genuss frischgebacknen Brodes erzeugt, rühren nicht von dessen chemischer Zusammensetzung her, sondern sind seinem mechanischen Einflusse zuzuschreiben. Es ist sehr klösig und zusammendrückbar, uud wird daher selten leicht verdaut; des angenehmen Geschmacks wegen verschlingt man es gewöhnlich in grosser Menge. Der Magen durch dessen Flüssigkeiten, die es in sich aufnimmt, dasselbe augenblicklich anschwillt, wird plötzlich und stark ausgedehnt, und leidet hierdurch nicht allein, sondern versetzt auch die benachbarten Blutgefässe, die er in Folge seines Umfangs zusammendrückt, in Mitleidenschaft, indem er den Blutumlauf in ihnen hindert. Daher die mancherlei Beschwerden vom Genusse dieses Gebäckes. Obs.

## Arsenik in Lichtern, und grünen Farben.

Im mehreren Ländern ist gegenwärtig vor dem Gebrauch der Stearin-Lichter, wegen ihrer Versetzung mit Arsenik, gewarnt worden; desgl. hat man dieses Gift in ziemlicher Menge in gewissen grünen Farben der Tapeten entdeckt; jene werden durch Verbrennung, letztere durch Zersetzung, namentlich in feuchten Stuben, der Gesundheit nachtheilig, indem der dabei sich entwickelnde Arsenik mit der Zimmerluft vermischt wird, und durch das Einathmen in den Organismus gelangt.

#### Mittel gegen die Somersprossen.

Gesicht, Hals u. s. w. sind mehrere Abende hintereinander, kurz vor dem Schlasengehen mit starken Salzwasser zu waschen, welches man auf die Weise bereitet, dass man in kochendes Flusswasser so viel Kochsalz schüttet, als sich nur darin auflösen lässt. Mit diesem Salzwasser ist das Gesicht, nachdem es sich abgekühlt, zu benetzen, ohne es abzutrocknen. Ist es aber von selbst trocken geworden, so reibt man das Salz trocken ab.

Man presse den Saft aus unreisen Johanisbeeren, die sich eben röthen wollen, und mische so viel Schweselmilch dazu, dass es ein dünner Brey wird. Mit diesem bestreiche man 8 Täge hindurch alle Abende des Gesicht, und wasche es am andern Morgen mit lauer Milch ab.

Ein Waschwasser aus 2 Loth gepulverten, in einem Pfund Rosenwasser aufgelösten Borax ist gleichfalls sehr wirksam gegen Sommersprossen, besonders wenn man das Gesicht alle par Tage mit Opodeldock einreibt.

W. M.

#### Mittel gegen den Bienenstich.

Augenblickliche Erleichterung der Schmerzen, welche der Bienenstich verursachet, bewirkt das Auslegen von Potasche oder Berührung des verletzten Theils mit Indigo.

Noch schneller beseitiget den durch Wespen-Bienen- und Hormissen-Stiche verursachten Schmerz das Ohrenschmalz: wenn es sogleich in die verletzte Stelle eingerieben wird. Nach einer bis zwei Minuten ist der Schmerz völlig verschwunden, und es entsteht auch keine Geschwulst.

Auch das Auslegen einer zerschnittenen Zwiebel ist höchst dienlich.

## Verfahren bei schweren Verwundungen.

»Der Korrespondent von und für Teutschland" berichtet einen Vorfall, wo ein Knabe in Berka, unweit Eisenach durch eine Axt so stark am Leibe verletzt wurde, dass die Eingeweide heraustraten. Durch zu langes Säumen mit Zurückdrängen derselben waren sie kalt geworden, bevor der Wundarzt kam, der Brand tratt ein und das Kind war verloren. Dasselbe Blatt enthält hierzu folgende Bemerkungen eines Sachverständigen.

Iederzeit ist es gerathen, bei Wunden, mögen sie in den Unterleib gedrungen sein, so dass die Gedärme heraus zu quillen drohen; oder bei Wunden am Kopfe, wenn die Schädelknochen durchbohrt sind, sei es durch einen Schlag-Stoss oder Fall, jedesmal die Wunde, am besten mit der flachen Hand, fest zu bedecken; nur dadurch ist es möglich, die innere Eingeweide, Gedärme oder Gehirn, welche aus ihrer Lage hervortreten wollen, bestimmt zurückzuhalten. Geschieht dieses, so lässt sich in den meisten Fällen von der schnell herbeigeruffenen wundärztlichen Behandlung ein glücklicher Erfolg (Lebensrettung) erwarten. Dasselbe gilt auch bei Durchschneidung oder Zerreissung grosser Blutgefässe. Ist die Verwundung am Halse oder Rumpfe, so kneipe man mit den Fingern die Wunde so fest, als möglich, zusammen, ist die Wunde an den Armen oder Beinen und ist ein Blutgefäss durchschnitten, so lege man ein breites Band über dieselbe, jedoch nur mässig fest, und eile sodann nach ärztlichem Beistande. Bibl. d. Weltkunde.

## Erprobtes Mittel gegen Epilepsi.

Vielfache Versuche und Erfahrungen haben gelehrt, dass unter allen bis jetzt bekannten Mitteln gegen die Epilepsie die Wurzel des Beifusses (polnisch bilica) das sicherste, kräftigste und beste ist. Oft ist eine einzige Gabe dieses Mittels, gehörig angewendet, hinreichend, diese Krankheit sicher und gründlich zu heilen.

Die Vorschrift zum Gebrauche dieses Mittels, dessen Kenntniss bisher einer Familie im Auslande ausschliesslich eigen war, ist folgende: Die Beifusswurzel wird im Herbste, 14 Tage vor oder nach Michaelis, auch später gegraben. Die holzigen und schadhaften Theile der Wurzel werden entfernt, und nur die braunen saftigen Wurzelfasern, worin die wirksamsten Theile sind, wozu noch die abgeschälte, saftige Rinde der holzigeren Theile genommen werden kann, im Schatten getrocknet und wohl verwahrt.

In einem verdeckten Mörser wird, wenn davon Gebrauch gemacht werden soll, diese Wurzel zu einem feinen Pulver gestossen. Von diesem Pulver nimmt der Kranke, wenn sein Uibel von der Art ist, dass er die Zeit des Anfalls eine halbe Stunde voraus weiss, vor dem Eintritte desselben einen reichlichen Kaffeelöffel voll in etwas lauwarmen, schwachem Biere ein, legt sich darauf zu Bette, und trinkt noch etwas lauwarmes, schwaches Bier nach. Hierauf wird er in einen starken Schweiss verfallen. Nach dem dieser vollkommen abgewartet ist, und der Kranke trockene, durchgewärmnte Wäsche angelegt hat, kann er aufstehen. Am folgenden, dritten, so wie am sechsten Tage wird dasselbe Verfahren wiederholt. Bei Kindern wird die Gabe nach Massgabe des Alters verringert. Ein Kind an der Brust erhält ohngefähr nur den dritten Theil, und dieser wird, anstatt des Bieres, ihm mit der Muttermilch eingegeben. Die zu beobachtende Diät ist, dass der Kranke sich einige Monate lang aller starken Getränke, aller harten, schwerverdaulichen Speisen, des gesalzenen und geräucherten Fleisches und saurer Speisen enthält. Nachtheilig ist dieses Mittel nie geworden; Schwache vertragen es so gut als Starke. - Vorstehendes Mittel wurde einem Arzte schon vor vielen Jahren durch Zufall bekannt, und er hat viele Versuche mit dem besten Erfolge gemacht, so dass das Uibel nie wiedergekehrt ist und jene Kranken sich sonach der besten Gesundheit erfreuten. Schl. Zla. 183.

## Leichte Mittel, die Zähne rein und gesund zu erhalten.

Diejenigen Personen, welche schöne und gesunde Zähne haben, würden etwas sehr Uiberflüssiges thun, wenn sie an denselben künsteln wollten, um sie so zu erhalten. Aber diejenigen, welchen die Zähne unrein, mit Weinstein belegt, oder schwarz sind, haben grössere Sorgfalt anzuwenden, um zu verhüthen, dass sie nicht angefressen werden. -Sie müssen sich alle Morgen, und allemahl, so oft sie gegessen haben, den Mund und die Zähne mit frischem Wasser reinigen. Es gibt wirklich kein Mittel, das zur Erhaltung der Zähne geschickter wäre, als dieses. Aber manchmal sitzen die Unreinigkeiten so fest, dass sie sich mit blossem Wasser nicht leicht abwaschen lassen. Da kann man sie mit einem Zahnpulver abputzen. Das beste und sicherste unter allen ist die ganz fein gepulverte Kohle von gabranntem Brode, oder verbrannten Kaffeebohnen mit ein wenig Salz, oder auch das feine Pulver von gebrannten Kälberknochen; wenn das Zahnsleisch schwammig ist und leicht blutet, die Zähne öfters lose werden, dann kann man zu diesem Zahnpulver noch getrocknete und gepulverte Salbeiblätter, Lohstaub (Eichenrinden), oder Chinapulver mischen. Man hat aber keines von den gerühmten, zusammen gesetzten Zahnpulvern, keine Zahntincturen, Zahnlattwerge, Opiate, deren es eine unendliche Menge gibt, nöthig. Die meisten von ihnen, zumal die, welche in Zeitungen angepriesen sind, enthalten scharfe und abscheuernde (abreibende) Theilchen, welche die Glasur der Zähne angreifen und dadurch das Verderben derselben sehr befördern. Je geschwinder, ein solches Mittel die Zähne weiss und glänzend macht, desto verdächtiger ist es. - Man halte die Zähne rein, hüthe sich aber vor zu vielem Putzen und Scheuern derselben, denn die weissesten Zähne sind nicht immer die gesundesten. Auch nehme man keine kalten und warmen Getränke, oder Speisen schnell hintereinander in den Mund; die Zähne bekommen dadurch leicht Risse und Sprünge in der Glasur; man bediene sich keiner metallener Zahnstocher, Gabeln oder Stecknadeln, zum Reinigen der Zähne, womit man leichtlich etwas von einem Zahne absprengt. Misslich ist es auch, wenn man sich von herumziehenden Zahnärzten die Zähne säuberen lässt; diese Leute schaden meistens und nützen selten. —

Gesundhpf. Paulizki.

## Entfernung des Weinsteins von den Zähnen.

Dr. la Baume behauptet, der Weinstein an den Zähnen sei binnen wenigen Tagen zu entsernen, wenn man die Zähne mit einer in Weinessig getauchten Zahnbürste putze. Diese einsache Weise erspare die Unannehmlichkeit, den Weinstein von den Zähnen abkratzen oder abseilen zu lassen, was dem Schmelz derselben oft so nachtheilig ist. Nach Anwendung des Weinessigs empsiehlt la Baume den Gebrauch von gepulverter Brodkohle und Ratanhia - Tinctur, welche seiner Ansicht nach die Neubildung von Weinstein verhindert.

## Stillung des Nasenblutens.

In Fällen von Nasenbluten räth Negrier, man soll, um den Blutfluss augenblicklich zu stillen, den Arm auf der Seite des blutenden Nasenlochs emporhalten.

## Erleichterungsmittel bei erstickenden Hustenanfällen.

Als ein solches empfiehlt Dr. Robiuson, die Nasenlöcher während der Exspiration mit Daumen und Zeigefinger zu schliessen, und während der Inspiration sie frei zu lassen. Diese einfache Procedur soll in der Regel sehr bald Erleichterung verschaffen, und selten oder nie ihre Dienste verfehlen.

## Mittel gegen die Warzen und Hühneraugen.

Wenn die Warzen eine dünne Wurzel haben. so dass sie wie an einem Seile hängen, so kann man sie mit einem gewächsten Faden, einem Pferdehaare, oder auch mit einem dünnen Draht abbinden. Sonst vertreibt man sie dadurch, dass man sie oft mit einer scharfen Lauge befeuchtet, oder mit starkem Weinessig, worin so viel Salz aufgelöst ist, als sich auflösen lässt. Am besten thut's, wenn man sie recht oft mit einem glatten und trockenen Stückchen Seife, etwa dem Uiberbleibsel von einer Zeugwäsche, reibt. Wenn dieses einige Zeit fortgesetzt wird, so berstet endlich die Warze auf ihrer Obersläche nach und nach immer tiefer. Dann wird zwar das Reiben mit der Seife etwas empfindlich; man muss aber dennoch damit fortfahren; nur mit einiger Vorsicht, um sich keine unnöthigen Schmerzen zu verursachen, bis endlich die Warze allınählig abfällt. Bei diesem Mittel kann man alle anderen entbehren. Man hat von sehr vielen Dingen gerühmt, dass sie die Warzen wegbringen. Manche davon sind abergläubisch und nichts wirkend; andere scharf und fressend. Diese darf man niemals für sich anwenden, weil sie leichtlich böse Geschwüre erregen können. Auch das Ausschneiden der Warzen ist nicht allezeit sicher.

Die Hühneraugen, Leichdorne, kommen allemahl von dem Drucke der harten und engen Schuhe oder Stiefel. Sie vergehen oft von selbst, sobald man Schuhe trägt, die weich und weit genug sind; wenigstens schmerzen sie nicht mehr, wenn sie nicht gedrückt werden. Man kann sich auf folgende Art bequem helfen: Man ninmt ein Stückchen dickes, weiches Leder, und schneidet ein Loch darein, das genau so gross ist, als der Leichdorn. Dieses Leder legt man so auf dem Fuss, dass der Leichdorn in das Loch zu liegen kommt, und also von dem Schuh oder Strumpf nicht berührt wird. Wenn dieses einige Wochen so getragen wird, so verschwindet gemeiniglich der Leichdorn, ohne dem Gebrauch anderer Mittel.

Sonst ist es sehr zu träglich, wenn man den Fuss zum öftern in warmem Wasser, womit Kleien abgekocht worden, badet. Hernach kann man grünes Wachs, das man am Licht oder über Kohlen recht weich werden lässt, oder die Blätter von Hauslauch (Hauswurz) überlegen. Man zieht das Häutchen von der einen Seite eines Blattes ab, oder man zerquetscht es, beitzt es in Weinessig und legt es des Morgens und Abends über. So soll es umfehlbar helfen. Sonst kann man auch nur ein Stück Speck, oder geknötete Krümeln von scharzem Brode auslegen.

Das Ausschneiden der Hühneraugen ist misslich, kann oftmals üble Folgen nach sich ziehen und hilft doch nicht immer. — Gespfl. v. Plzki.

Ein englisches Wochenblatt theilte vor unlängst ein bewährtes Mittel gegen die Hühneraugen mit, welches darin besteht: Man nimmt einen Theelöffel voll groben braunen Zucker und einen Theelöffel voll Salpeter, lässt es zusammen warm werden, streicht dann die Massa auf ein dünnes Handschuhleder und legt ein kleines Pflästerchen davon auf das Hühnerauge, das in zwei Tagen herausgezogen sein wird.

#### Das kalte Wasser als das beste Mittel, die Gesundheit zu erhalten.

Obgleich schon in den ältesten Zeiten der berühmte Grieche, der Vater und erste Lehrer aller nachheriger Aerzte, Hippokrates (lebte 450 Jahr vor Christi), in dem naturgemässen System, in welches er zuerst die Gesundheits - und Krankheitslehre brachte, den Gebrauch des kalten Wassers als das vorzüglichste Mittel, die Gesundheit zu erhalten, und wenn sie verloren gegangen wäre, sie wieder herzustellen, als Heilmittel empfohlen hatte, so lassen sich doch in der Geschichte der Arzeneikunde mehrere Zeiträume nachweisen, in welchen man dasselbe nicht nur gar anwandte, sonden in denen man es für überslüssig oder gar für nachtheilig erklärte. Erst in den neuern Zeiten, da einige der grössten Aerzte unserer Zeitgenossen, welche die gesammten Kräfte dieses Elements gründlicher erforscht haben, auch geneigter geworden sind, die selbst von Laien gemachten Erfahrungen über die oft grossen, selbst wunderbaren Wirkungen des kalten Wassers anzuerkennen, weil sie mit den Winken der Alten so genau übereinstimmten, hat man wieder angefangen, den Gebrauch dieses wohlthätigen Urstoffs der Erde, als zur Gesundheit beiträglich, zu würdigen. Hier

folgen demnach einige Bemerkungen über seine Kräfte und Wirkungen.

Zuvörderst betrachten wir das kalte Wasser als ein vorzügliches Mittel, die Gesundheit und das Wohlsein des menschlichen Körpers zu erhalten. und glauben behaupten zu können, dass dasselbe unter allen den vielen tausend Mitteln, die seit Menschengedanken zum Vortheile des köstlichsten Erdenguts, der Gesundheit, aufgesucht, aufgefunden und angepriesen sind, den Vorrang behaptet. Jedes Wasser der Erde, mit Ausnahme des Seewassers. besitzt diese Kraft, indess wird hier vorzugsweise das frisch aus der Erde quellende oder aus tiefen Brunnen geschöpfte reine, kalte Wasser verstanden, das durch seinen eigenen ihm beiwohnenden Charakter und durch seine Erdkälte besonders geeignet ist, diese Kraft zu bewähren. Sehen wir auf seine nähere Beschaffenheit, so muss es so viel als möglich rein, d. h. es muss keine mineralische, vegetabilische oder animalische Zusätze in sich enthalten, farh- und geschmacklos, nicht zu hart, vielmehr weich sein, so dass gar keine oder nur wenig verspürbare Säuren oder erdartige Zumischungen in Folge chemischer Zergliederung sich finden lassen.

Da die Gesundheit des menschlichen Körpers bekanntlich darin besteht, dass seine einzelnen unverletzten Theile ihre Functionen oder die ihnen zugetheilten Verrichtungen leicht, genau und vollständig erfüllen, wodurch das angenehme Gefühl des allgemeinen Wohlbesindens desselben hervorgebracht wird, so soll hier in möglichster Kürze bewiesen werden, dass der innere Gebrauch des kalten Wassers als ausschliessliches, tägliches und gewöhnliches Getränk die Gesundheit am sichersten erhält, also am allerwenigsten zugibt, dass solche Veränderungen im Körper vorgehen können, die ihn in seinen Funktionen stören. Diese Wirkung kann ihm darum zugeschrieben werden, weil es besser, wie jedes andere Getränk, die Hitze des Körpers herabstimmt und bis zur naturgemässen Wärme zurückführt, welche durch den Blutumlauf, durch das Einathmen des Sauerstoffgases und durch die immerwährende Ausdünstung, also durch Verminderung seiner Flüssigkeiten, entstanden ist.

Andere Getränke, als Wein, Bier, Kaffe oder Thee, vermögen diese Wirkung nicht in so befriedigendem Masse hervorzubringen, weil sie solche Stoffe enthalten, die, statt abzukühlen, den Grund zu einer neuen Hitze im Körper legen und sonach bewirken, dass die einzelnen Theile desselben, bald gereizt, dann geschwächt, bald gar in einen entzündlichen Zustand versetzt werden, der sie zu ihren Verrichtungen unbrauchbar, also krank macht. Rechnet man hiezu, dass die oben genannten Getränke gar nicht selten durch ihren Wohlgeschmack zur

Unmässigkeit verleiten, und viele Menschen mehr von ihnen geniessen, als zu ihrer Befriedigung erforderlich wäre, so gelangt man um so sicherer dahin, die Erfahrung für richtig anzuerkennen, dass das kalte Wasser, als tägliches Getränk, den Zweck, um dessentwillen es genossen werden soll, am Vollkommensten erfüllt, zumal, da eine andere diese Wahrheit bestätigt, indem sie lehrt, dass Wassertrinker, die nicht auf andere Weise gegen ihre Gesundheit Verstösse machen, in der Regel vor entzündlichen Krankheiten bewahrt bleiben, weil sie sich in einer gleichmässigeren Temperatur erhalten, als es bei andern Getränkgenüssen der Fall ist.

Eben so kann von dem Wasser als Getränk gerühmt werden, dass es dem Körper in seinem reinen und einfachen Genusse keine solche fremden und schädlichen Theile zuführt, die seinen gesunden Zustand sehr leicht in einen ungesunden umwandeln können. Wenn der Weintrinker mit dem Wein erhitzenden Geist, nachtheilige Säuren oder wohl gar andere Zusätze; der Branndweintrnker ein bedeutendes, erst reizendes, dann schwächendes, flüssiges Feuer; der Biertrinker Hefen und Schleim befördernden Stoff, der Kaffeetrinker Kohlentheile; der Theetrinker nervenreizende Säfte vom Theebaum mit seinem Getränke einnimmt, so geniesst der Wassertrinker das Unverfälschteste und Reinste, das es in der Natur gibt; er hat in keinem Fall zu befürchten, dass er seinem Körper damit schade, sondern kann sicher auf Erhaltung und Beförderung seiner Gesundheit rechnen, denn er lebt der Natur gemäss, die urspringlich das Wasser zum Ersatz der verloren gegangenen Feuchtigkeit seines Körpers, ihm, wie Allem, was lebt, angewiesen hat, welches die Menschen durch Kochen und Zusätze verderben. Der Wassertrinker kann sein Blut und seine Säfte nur durch Speisen, Gewürze und Unmässigkeit verderben, und bleibt gesund, wenn er diese meidet.

Auch auf die Reinigung der innere Theile seines Körpers kann der beständige Wassertrinker rechnen. Sein Getränk ist das feinste, man kann sagen das spitzeste Element in der Natur, das dahin dringt, wo Unreinigkeiten weggeschafft werden müssen. durch welche die Gesundheit in Gefahr kommt. Durch diese Eigenschaft drängt es sich zwischen die nur gar zu leicht in einzelnen Theilen des Körpers sich anhäufenden Absonderungen der verkohlten oder verschlackten Abgängikeiten des Körpers, der Versessenheiten, Verschleimungen, Schärfen und Stockungen in den Gefässen, es löset sie auf, macht sie flüssig und setzt sie in den Stand, von der regen Lebenskraft weggeschaft werden zu können. Kein anderes Getränk hat diese Kraft, weil das Wasser, aus dessen Grundstoffe es angefertigt

werden muss, durch die Kunst seine eindringende Eigenschaft verloren hat; wesshalb wir denn auch wahrnehmen, dass bei einem ansangenden Wassertrinker nach anhaltendem Wassergenuss, die innere körperliche Verunreinigung sich in Reinigkeiten und somit eine schwächliche Gesundheit in eine Dauerhafte verwandelt. - Auf gleiche Weise reiniget es auch die ersten Wege, den Magen und die Eingeweide. Es durchdringt die Speisen, dass sie flüssiger werden, wodurch sie ihre nährenden Säfte besser auflösen und entwickeln, und macht die Reste fähiger, durch die wurmförmige Bewegung der inneren Theile in ihrem Kanale sich fortschieben zu lassen. Krankheiten des Magens und der Eingeweide kennt daher der beständige Wassertrinker nicht, denn das kalte Wasser reiniget diese Theile nicht nur fortwährend, sondern stärkt sie auch durch seine Kälte und trägt auf solche Weise zu ihrer Gesundheit bei. - Ganz vorzüglich befördert dieses naturgemässe Getränk die Verrichtungen der Nieren und der Blase, die bekanntlich dazu bestimmt sind, einen bedeutend grossen Theil der Abgängigkeiten und Unreinigkeiten aus dem Körper durch den Urin hinwegzuführen. Wer sich daher desselben regelmässig und in erforderlich reichlichem Masse bedient, darf hoffen, vor einer grossen Menge höchst empfindlicher, schmerzlicher und gefährlicher Leibesübel, die ihren Grund in diesen Absonderungsgefässen haben, gesichert zu bleiben, die vorzüglich dem höhern Alter entgegengehenden Personen oftmals höchst lästig werden, indem sich bei ihnen die Unreinigkeiten beschwerlicher absondern und einer grössern Menge Flüssigkeiten bedürftig werden.

Indess hat dieses vortressliche Element noch eine vorzügliche Kraft, die menschliche Gesundheit durch die äusserliche Anwendung zu erhalten und zu befördern, und verdient deshalb die Beachtung eines Jeden, dem sein Wohlbesinden heilig und werth ist, indem seine Anwendung einem der wichtigsten Theile des menschlichen Körpers die grössten Dienste leistet. Durch Waschen und Baden mit und im kalten Wasser wird die Obersläche des Leibes, die Haut, am vorzüglichsten cultivirt, ohne deren gesunden Zustand Keiner zum völligen Besitz eines allgemeinen Wohlbefindens gelangen kann. Die menschliche Haut ist nämlich nach den entscheidensten Beobachtungen der Naturforscher wie der Aerzte und nach den Erfahrungen Aller, die genauer darauf geachtet haben, nicht blos eine Decke des Körpers, die schon Niemanden gleichgültig sein kann. sondern sie hat auch durch ihre aushauchenden und einsaugenden Gefässe (Poren) die höchst wichtige Bestimmung, einen grossen Theil der abgängigen und verkohlten Theile des sich immer reinigenden und erneuernden Körpers aus den erstern hinauszuschaffen und durch letztere aus der umgebenden

Natur nährende und stärkende Stoffe aufzunehmen. Sind diese gedoppelten Gefässe geschwächt oder verschlafft oder mit Ausdünstungen belegt, oder durch Verweichlichung oder Verwöhnung ausser Stand gesetzt, ihre Pslicht zu erfüllen oder der atmosphärischen Einwirkung keinen gehörigen Widerstand zu leisten, so können die Folgen dieser üblen Zustände nicht ausbleiben; wie denn nach allgemeiner Erfahrung eine höchst bedeutende Menge von Unpässlichkeiten und Krankheiten des Kürpers aus Mangel der Hautcultur entstehen. Soll diess nun nicht der Fall werden, so gibt es kein entscheideneres und besseres Mittel, als die Haut durch die Anwendung des kalten Wassers in gesunden Zustand zu versetzen, d. h. sie nicht blos in eine völlig reine Versassung zu bringen, sondern sie auch zu erkräftigen und zu stärken; wie denn auch hier zuglich mit bemerket wird, dass Knochen, Muskeln, Drüsen, Adern und alle Fibern und Theile des Körpers von dieser Stärkung ihren reichlichen Theil mit empfangen und so wohlthätig auf die Haut zurückwirken.

Dass das Wasser diese Wirkung hervorbringt, liegt in seiner Schwere, Feinheit und Flüssigkeit, durch die es die auf der Haut besindlichen Unreinigkeiten durchdringt, sie auflöst und wenn man ihm durch Reibungen, Bürsten, Frottiren und Uibergiessungen zu Hülfe kommt, vollkommen weggeschafft und die Haut in einen Zustand versetzt, in welchem sie ihre Verrichtungen ungestört betreiben kann. Solche Waschbäder nimmt man am besten in den Morgenstunden, nicht lange nach dem Aufstehen vor, in welchen der Körper am wenigsten gegen die Kälte des Körpers empfindlich ist. Nachdem man den Kopf, den Nacken und die Brust mit kaltem Wasser tüchtig benetzt hat, wäscht man den ganzen Körper an allen seinen Theilen, reibt ihn mit Flanell oder besser mit einer Bürste in Wasser getaucht nach, und übergiesst ihn mit Einschluss des Kopfes mit reinem Wasser, dass dieses die sämmtlichen aufgelösten und abgeriebenen Unreinigkeiten vollends abspühlt, oder stellt sich, wenn man mit einem Badeschranke versehen ist, in denselben, um die letzte Abspülung zu bewerkstelli gen. Nach den Beobachtungen Vieler reicht eine solche Reinigung auf sechs bei sieben Tage, jedoch nicht länger, aus, indem sich in der Zwischenzeit wieder so viele Unreinigkeiten auf der Haut gesammelt haben, dass eine neue Reinigung nöthig ist. Wird sie fortgesetzt, so entledigt sich die Natur ihrer auszuscheidenden skorischen und fremdartigen Unreinigkeiten auf dem einzig besten Wege der Haut; sie wirken nicht nachtheilig auf die innere, edlere Theile zurück und es können keine solche Krankheiten entstehen, die ihren Grund in der verdorbenen Haut haben. Auch die Absonderungen in der Nase, im Kehlkopf, im Schlunde, in der Luftröhre vermindern sich, sobald die der Haut zunehmen, so dass sich die katharralischen Dispositionen allmälig verlieren, die Schnupfen und Husten oder rheumatische Unpässlichkeiten hervorbrachten; wie man es denn auch an der wohlthätigen Leichtigkeit des Körpers in allen seinen Verrichtungen sehr deutlich merkt, dass man der Eröffnung der einsaugenden Gefässe der Haut ein angenehmes Wohlbefinden zu verdanken habe.

Diese eben beschriebene Reinigung der Haut durch kaltes Wasser hat nun endlich noch die wohlthätige Wirkung, dass sie nicht blos die Haut selbst, sondern alle übrigen Theile des Körpers ungemein stärkt. Der Grund dieser Stärkung liegt ausser der Reinigung in der Kälte des Wassers, welche Belebung und Zusammenziehung zugleich bewirkt, wo dagegen das warme Wasser diese nicht hervorbringt, sondern die Gefässe vielmehr ausdehnt und schwächt. Wer den leichten Schauder der anfänglichen Benetzung des ganzen Körpers beim Waschen oder Baden überwunden hat, nimmt die Stärkung, die ihm zu Theil wird, sogleich an sich wahr, indem sie sich über den ganzen Körper verbreitet und, wenn dieser nach vollendetem Waschbade wieder abgetrocknet ist, ein unglaubliches Wohlsein hervorbringt, bei welchem die Erkräftigung und das Gefühl der Gesundheit vor Allem hervortreten.

Beiden genannten Wirkungen des kalten Wassers kann man es nun zuschreiben, wenn sich die Haut allmälig gegen die verschiedenen Einslüsse der Luft abgehärtet fühlt, dass sie Kälte, Wärme, Feuchtigkeit und selbst die plötzlichen Veränderungen der Atmosphäre ohne Unbequemlichkeit erträgt und damit vielen Unpässlichkeiten und Krankheiten widersteht, die allein in der Schwäche derselben ihren Grund hatten.

Hat nach diesen auf Erfahrungen begründeten Bemerkungen das kalte Wasser die Kräfte vieler Arzneimittel, indem es wie diese durchdringend auflöset, erweicht, reizt, kühlt, die Ansdünstung befördert, ausführt, die Verdauung erleichtert, auf den Harngang wohlthätig einwirkt und stärkt, wovon sich Jedermann, der von ihm einen gedoppelten Gebrauch macht, leicht und bald überzeugen kann; so ist nicht zu verwundern, wenn die Versuche gelungen sind, durch seine Hülfe nicht nur die Gesundheit zu erhalten, sondern auch selbst Krankheiten zu heilen.

## Gemeinnützige Hauswirthschaftliche Mannigfaltigkeiten.

Die Haus- und Landwirthschaft ist ein Theil des grossen Gebieths der nützlichen Wissenschaften, und steht mit andern sehr wichtigen Zweigen, als: Naturkunde, Chemie, Physik und Mechanik, in der genauesten Verbindung. Die Haus- und Landwirthschaft greift weit in die gemeinnützigen Wissenschaften ein, und diese rücken sehr schnell vorwärts.

Industrie und Oekonomie ist die beste Hülfe in schweren Zeiten! Arbeit ist der wahrhafte Nationalschatz, wodurch selbst das Geld, das nur als Werth - Vertreter anzusehen ist, volle Gültigkeit erhält.

## Vom Putzen und Reinigen verschiedener Körper.

Achat: — Dosen von diesem Stein, welche ihre Farbe verloren haben, wäscht man gut mit schwacher Lauge aus, und lässt sie dann eine Zeitlang leer an der Lust stehen.

Alabaster: - Figuren daraus u. dgl. Man hat zwei Mittel sie zu reinigen. Entweder löst man etwas durch Säuren von ihrer Obersläche ah, und damit zugleich die Unreinigkeiten, oder man reibt sie ab und versieht sie zugleich mit einer Art Anstrich. Bei dem ersten Mittel verfährt man auf folgende Art: Man überfährt die Bilder mit einem Lappen (nicht mit einem Schwamme, weil diese Kalkerde enthält, welche die Säure sättigen würde) den man in eine Mischung von einen Theil Schwefelsäure, und zwölf Theile Wasser getaucht hat, und taucht die Finger sobald man sieht, dass der Schmutz abgeht, in kaltes Wasser, mit dem man sie vollends abwäscht. -Bei dem zweiten überstreicht man den Alabaster mit einem Brey von weisser Thonerde und Seife, lässt ihn einige Tage darauf, und reibt und wäscht ihn dann ab.

Edelsteine: — Man putzt sie trocken, oder mit
Wasser, am besten mit einem Bürstchen
von weissen Haaren, stärker verunreinigte, mit einem so fein wie Staub geriebenen Pulver von 1 Theil Schwefel, und
2 Theilen Trippel, oder mit fein gestossener Kohle, auch mit feingestossenen weiss
gebrannten Knochen. (Sind die Edelsteine
mit Silber eingefasst, so lässt man den
Schwefel weg, da dieser dasselbe schwarz
anlaufend macht).

Elfenbein, gelbgewordenes. — Altes Elfenbein wird wieder weiss, I) wenn man es kurze Zeit in Seifenwasser, oder Alaunauflösung kocht, und dann gut abreibt, 2) mit Leinwand umwickelt, welche mit Fett bestrichen ist, 2 bis 3 Stunden an einem warmen Orte liegen lässt, und dann in Lauge, wozu etwas Weingeist gesetzt wurde, kocht, bis es weiss wird; 3) mit ungelöschtem Kalk und Wasser kocht, und dann abreibt. Hierdurch wird auch gefärbtes wieder weiss; 4) den Dämpfen von brennendem Schwefel aussetzt, oder 5) unter gläsernen Glocken durch Sonnenlicht bleichen lässt.

Glas; matt gewordenes — macht man wieder hell, indem man es mit Brenesseln abreibt, und dann mit Wasser abspühlt. Auch bei Spiegeln kann man die Brenesseln mit Vortheil anwenden, nur muss man sich in Acht nehmen, dass das mit Brennessel getränkte Wasser nicht hinter den Spiegel dringe, und das Quecksilber auflöse. Um diess zu verhüten, kann man rings herum die Rahmen mit etwas Wachs verkleben, welches sich hernach leicht wieder abnehmen lässt. Zinn-Gefässe. — Man reibt sie mit Oel und einem Lappen, und dann mit Weiss (Kreide, oder fein geriebenem weiss gebrannten Knochen.

Metallene - Gefässe — zu putzen, bediene man sich der Kleie, Sägespäne, wollener Lappen oder blos Wasser und Lauge; Sand und gebrannte Knochen höchst mässig, da sie das Metall angreifen, und kleine Späne zurücklassen, die leicht in die Speisen kommen können. Sehr glänzend kann man die Aussenseite derselben machen, durch Feilspäne von ein und ebendenselben Metalle, Kupfer zu Kupfer, Messingspäne zu Messing u. dgl. auf ein mit Leimwasser bestrichenes Leder gestreut und damit gerieben; zu Kochgefässen aber ist es für den inneren Theil nicht anzurathen.

Kupfer scheuert man ohnehin mit Ocher; Zinn und Messing mit Kreide, Trippel; Eisen mit Wasserblei, und ist das Messing angelaufen zuvor mit Alaun-Auflösung.

Perlen — (beschmutzte, gelbgewordene) koche man in Milch wozu Seife gesetzt wird, oder putze sie in einem Absud von Seifenkraut, auch ein Theil Kohlenpulver in 50 Theilen Wasser gekocht, die Perlen in den Dampf dieses Wassers gehangen bis sie recht durchnässt sind, dann in das Wasser getaucht und nach 4 Minuten siedend erhalten und die Perlen darin umgerührt worden, dieselben herausgenommen und nach dem Erkalten in kaltem

Wasser abgewaschen, reiniget dieselben gut. — Man legt sie auch in einen Teig von Gerstenmehl mitten hinein und lässt diesen im Ofen gut, doch nicht zu braun ausbacken. — Hat man alle diese Mittel versucht, so kann man sie in Essig tauchen, und sie sogleich auswaschen, doch darf man sie nicht zu lange darinn liegen lassen, da er sie auflöst: Hilft diess nicht, so sind die Perlen von Natur gelb.

Silber-Geräth. — Wäscht man wenn es mit Fett verunreiniget ist mit Lauge, und reibt es dann mit Kohlenpulver oder gebranntem Gips ab; zu diesem etwas gestossenen Weinstein zugesetzt, erst nass, dann trocken abgeputzt, verlieren sich auch alle Flecken. Dasselbe thut auch Essig, und etwas gebrannte fein geriebene Knochen. Von gesottenen Eyern erhält dasselbe oft schwarze Flecken, die man mit Russ abreiben kann.

Vergoldungen — wäscht man mit Seifenwasser, mit schwacher Lauge oder mit Salmiakwasser; wenn sie mit Rauch verunreini-

niget sind aber mit Branndwein.

Vergoldete oder bronsirte Effekten erfrischt man auch mit folgenden neu erfundenen Ingredienzen: a) 3 Unzen Eyerweis mit 1 Unze Wasserchlorkalk oder auch Küchensalz vermengt, so dann mit einer reinen weichen Bürste auf und abgezogen, verschaft den ursprünglichen Glanz; oder b) man überstreicht derlei Estekten mittelst eines Pinsels oder Schwämmchens mit Weinessig, welcher die Unreinigkeit vom Golde losweicht, und ihm seinen Glanz und seine Farbe wiedergiebt, und spüle sie nach 5-6 Minuten mit reinem Wasser ab. Sie mit Leinwand abtrocknen, darf man nicht, sonst würde die Politur verloren gehen; sondern man muss sie in einer mässigen Wärme selbst trocken werden lassen. Bei veralteten Schmutz muss diese Behandlung einigemal wiederholt werden. Mit Gummi und Leim vergoldete kann man aber mit Essig waschen.

## Verfertigung der Tinte.

Man nimmt 8 Loth Galläpfel, 2 Loth Gummi barbaricum, und 2 Loth Eisenvitriol, nachdem alles gröblich zerstossen worden, bringt man diese Species in einen Topf und übergiesst sie mit einem Mass Wasser, und rührt alles mit einem hölzernen Stabe gut um. Hierauf wird ein zweiter Topf genommen, und da hinein ein Mass sogenannte Tuschtinte, welche jetzt wohl so ziemlich überall zu haben ist, gegossen. Beide Töpse bedeckt man lose mit Papier, damit die Luft auf ihren Inhalt einwirken kann, und doch kein Staub hineinfällt, und lässt sie unter bisweiligen Umrühren 4 Wochen lang ruhig an einem kühlen Orte stehen. Nach dieser Zeit giesst man die Gallustinte ohne den Bodensatz zu der nun rabenschwarz gewordenen Tuschtinte, und bewahrt das Gemisch in einer gut verschlossenen Flasche auf. - Diese so bereitete Tinte ist etwas Vollkommenes und entspricht allen Anforderungen, die man nur machen kann. Nothwendig ist es aber darauf zu sehen, dass man echte Tuschtinte erhält, welche darin zu erkennen ist, dass ein paar Tropfen, auf ein Stückchen Papier gegossen; beim Hin- und Herbewegen zusehends durch die Luft dunkler und zuletzt, ehe sie noch vertrocknet, ganz schwarz wird.

Eine andere Art, gute Tinte in kürzester Zeit zu versertigen ist: 6 Loth Galläpsel, 2 Loth Gummi barb. und 5 Loth Kupserwasser grob zerstossen in eine Quart-Flasche zu geben und mit Flusswasser zu übergiessen, sodann auf einen warmen Ort gestellter mehre Mahl des Tag's aufzuschütteln; worauf man binnen 24 Stunden eine sehr gute und schwarze Tinte erhält.

## Verdünnung der Tinte.

Das beste Mittel zur Verdünung der zu dick gewordenen Tinte ist starker Kaffee-Absud, der keineswegs ihre Zersetzung befördert, sondern vielmehr ihre Farbe und ihren Glanz erhöht.

## Dem Schimmeln der Tinte vorzubeugen.

Um dem so gewöhnlichen Schimmeln der schlecht zubereiteten gekausten Tinte vorzubeugen, gibt man im Tintensass in der kleinsten Gabe den rothen Merkur (Mercurius oxydatus ruber). H.

## Mittel die Aechtheit schwarzer Tuche zu erkennen.

Bei dem grossen Verbrauche vom schwarzen Tuche geschieht es gegenwärtig nicht selten, dass dass Tuch nicht ächt und in der Wolle, sondern erst im Stücke gefärbt wird. Da sich nun aber sol-

174

ches Tuch sehr schnell abträgt und an Sonne und Luft bald verfärbt, so ist es von grösster Wichtigkeit, ein leichtes Mittel an der Hand zu haben, wodurch man einen allenfalsigen Betrug schnell entdecken kann. Ein solches Mittel gewährt nun die Sauerkleesäure; denn durch sie lässt sich leicht entdecken, ob das Tuch in der Wolle gefärbt wurde, und mithin einen haltbaren Indigogrund erhielt, oder ob es bloss mit Blauholz und Eisensalzen im Stücke gefärbt worden. Man löse nähmlich etwas Sauerkleesäure oder sogenanntes Kleesalz im destillirten Wasser auf, befeuchte einen Kork mit dieser Auflösung, und drücke diesen dann auf das zu untersuchende Tuch. Hat die Wolle einen Indigo - Grund erhalten, und ist sie folglich gut färbig, so wird die Kleesäure nach einigen Minuten einen grünlich olivenfarbigen Fleck hervorbringen; wurde das Tuch hingegen ohne Indigo und bloss mit Blauholz und Eisen- oder Kupfer-Vitriol schwarz gefärbt, so wird der Fleck, den die Kleesäure erzeugt eine dunkel orangegelbe oder kahle Farbe haben.

#### Leinwand - Probe.

Um zu erfahren; ob Leinwand mit schädlichen Kalkwasser weiss gebleicht sei, darf man nur den inneren Theil der gebleichten Leinwand mit Wasser anfeuchten, und ihn wieder trocknen lassen. Zeigt sich ein röthliches Rändchen als Gränzlinie zwischen der trocknen und der eingeweicht gewesenen Leinwand, so ist man betrogen.

#### Mittel das Steingut zu prüsen.

Ein Arzt hat ein Mittel erfunden, wie man bei dem gelblichen Steingut erkennen kann, ob die Glasur doppelt gebrannd und vom Gebrauch desselben nichts zu fürchten ist. Alle Glasur irdener Geschirre war bisher meist mit Blei versetzt, welches dem menschlichen Körper sehr nachtheilig ist. Man schreibe mit Tinte auf den Teller, oder lege starkgesalzenen Käse darauf. Behält der Teller, wenn er gewaschen worden, violette Flecke, sobald man ihn gegen das Licht hält, so ist diess ein Zeichen, dass das Blei beim Gebrauch hervortritt, und sich mit den Speisen vermischt.

#### Stahlwaaren vor Rost zu schützen.

Ein dünner Kaoutschuküberzug wird empfohlen als treffliches Mittel, Eisen- und Stahlwaaren vor der Einwirkung der Luft und Feuchtigkeit zu bewahren; die Unveränderlichkeit, die Consistenz

bei der Erhitzung, das Festhalten an Eisen und Stahl, und die Leichtigkeit, mit der jener Stoff wieder entfernt werden kaun, machen ihn zu diesem Zwecke allerdings sehr geeignet. Der Kaoutschuk wird dazu in einem verschlossenen Gefässe geschmolzen, damit er sich nicht entzündet. Es gehört beinahe die zum Bleischmelzen erforderliche Hitze dazu und der Kaontschuk muss sleissig umgerührt werden, um das Anbrennen zu verhüten. Man mischt auch etwas Terpentinöl unter den Kaontschuk, der dadurch leichter anwendbar wird. Die so überstrichene Masse kann leicht entsernt werden, wenn man sie mit einer weichen, in warmes Terpentinöl getauchten Bürste reibt.

#### Schuhe und Stiefel wasserdicht zu machen.

Um Schuhe und Stiefel wasserdicht zu machen, bedient man sich folgender Mischung: Man nimmt nur gewöhnlichen Talg, und erwärmt ihn nach Belieben mit Wachs, oder macht ihn mit Spek oder Oel geschmeidiger. Man thut so viel, als man zu branchen glaubt, in einen Tiegel und giesst während des Kochens Terpentin hinzu. Vorher müssen die Schuhe oder Stiefel durchaus getrocknet und erwärmt werden. Dann taucht man ein Borstenpinsel in die Mischung und bestreicht damit das Leder. Gut ist es, wenn man den Pinsel einige Zeit vorher darin stehen lässt; auch müssen die Nähte der Schuhe oder Stiefel mit dieser Masse ausgefüllt werden, weil diese das Wasser am leichtesten durch lassen. Man erwärmt aber das Leder vorher, damit es für das Fett desto empfänglicher werde.

Oder auch: man schmelzt zu diesem Zwecke zwei Unzen Wachs, eine Unze Colophonium, eine Unze Talg und eine Unze Terpentingeist zusammen, und tränkt die Stiefel, nachdem sie gut getrocknet, und am Feuer erwärmt worden waren, sowohl an der Sohle als an dem Oberleder mit dieser Mischung, welche nie ranzig wird, und das Leder eben so wie die Naht conservirt, während das Ganze dadurch wasserdicht wird. Will man diesen Stiefeln sonach einen schönen Glanz geben, so braucht man sie nur mit einer Auslösung von einer Unze Wachs in fünf Unzen Terpentingeist zu bestreichen. Letztere Auslösung dient auch für sich allein zum Wichsen der Frauenzimmerschuhe.

## Mittel gegen die Feuchte der Zimmerwände.

Um die Wände gleich von Neuen trocken zu erhalten, und denen auch nachfolgends die Feuchte

zu benehmen, tappezirt man in London die Wände mit bleiplatten (worin Blei-Schnupstaback ausbewahrt wird) welche sodann mit Tappetenpapier überkleidet, und mit kupfernen Nägeln, welche nicht rosten, anhästet. Dieses Mittel ist nicht nur wohlseil, sondern auch probet; und gewährt bei dem grossen Nutzen auch Eleganz. K.

#### Neue Gebäude oder bemahlte Wohnstuben zur sogleichen Benützung zu lüften.

Mann stellt auf einer eisernen oder steinernen Platte ein Gefäss mit Glühenden Kohlen, gibt derauf mehrere Handvoll Hollunderbeeren, und verschließt sorgfältig alle Oessnungen auf 24 Stunden. Nach Verfluss dieser Zeit unbeschadet den Einrichtungstücken und Möbeln ist aller schädliche Geruchseinstass entfernt.

K.

# Häuser aus Kalkmörtel gegossen.

Der Ersinder dieser neuen Bauart ist ein gewisser Herr Rüdin, welcher sein System auf die Ersahrung begründete, dass der auf richtige Weise bereitete Mörtel, als Mauerwerk, mit der Zeit hart wie Stein wird. Bisher erbaute man bloss zwei Stockwerke hohe Häuser aus diesem Materiale; es dürste aber auch die Ausstührung höherer Gebäude, bei verhältnissmässig steigender Dicke der Mauer nicht unaussührbar sein.

Das Verfahren beim Baue selbst ist in Kürze Folgendes; Die Grundmauern werden wie bei einem gewöhnlichen Hause aufgeführt. Auf diese kommt das Holzgerüste des neuen Baues zu stehen, so dass das vollkommene Gerippe des Hauses, sammt dem Dachstuhl, auf die Grundmauer aufgesetzt ist. Dieses Gerippe wird nun, mit Ausnahme der Fenster und Thüren - Oessnungen, mit Brettern von aussen und innen verkleidet, und in die hiedurch entstehenden Zwischenräume das aus 4 Theilen Sand, Einem Theile Kalk und Ein und einem halben Theile Wasser bestehenden Gemische (ber Kalkmörtel) allmälig eingegossen. Zur Ersparung des Mörtels werden in denselben kleine Steine oder Ziegelstücke eingesetzt, die aber nicht fest aneinander, oder an die Bretter stossen dürfen, sondern völlig in dem Mörtel vergraben sein müssen.

Die Wanddicke beträgt bei einstückigen 9, bei zweistöckigen Häusern 12 Zölle. Wenn durch successives Eingiessen des Mörtels die Bretterzwischenräume ausgefüllt sind, wird so lange gewartert, bis die so gebildeten Wändehinlänglich trocken sind, wornach die Bretter abgenommen werden. Das Gebäude erscheint sodann wie aus einem Stücke gegossen, und die Wände werden, wenn sie genug trocken und hart sind, verputzt. — Der Bau selbst ist aber so zu beginnen, dass

das Austrocknen noch während der warmen Jahreszeit geschehen kann; — daher die Aufführung der Grundmauern und das Aufsetzen des Holzgerippes entweder schon im Herbst vorher, oder sehr zeitig im Frühjahre geschehen müssen.

Milit. Zeitsch.

## Gerösteter Kasse das beste Mittel, schädliche Dünste zu vertreiben.

Um alle widrige Dünste, animalischer und vegetabilischer Natur zu vertreiben, ist der Dunst gerösteten Kassee's das beste Mittel. Er ist allen aromatischen Dämpfen, den Essig nicht ausgeschlossen, vorzuziehen. Sogar der Geruch des Moschus, der fast Allem kräftig widersteht, wird durch ihn zerstört, oder, in der Kunstsprache zu reden, neutralisirt. Am besten ist es, wenn die Kassecbohne strak getrocknet und in diesem rohen Zustande gerieben wird. Von diesem geriebenen oder gestosenen Kasseemehl wird dann eine Prise auf die heisse Ofenplatte oder auf sonst erhitztes Eisen gestreut, und bis zur braunen Färbung geröstet. Man wiederholt diess nach Belieben. Der dadadurch hervorgerustene, angenehme, säuerliche Geruch ist selbst den empfindlichsten Personen nicht lästig.

## Stroh unverbrennlich zu machen.

Wenn man Stroh mit einer Kalk - eder Kali - (Potasche-) Auflösung sättigt, so wiedersteht dasselbe dem Feuer: daher bei plötzlich entstehenden Feuersbrünsten die nahe gelegenen Strohdächer nicht durch Einreissen oder Begiessen mit Wasser, sondern mit einer derlei Mischung vor der drohenden Gefahr zu schützen. wären,

#### Verfahren, die Strohdächer auf dem Lande vor dem Feuer zu schützen.

should down head end, mit that were believed and the Schiere

Es wird zu diesem Behuf, so viel als erforderlich, Mauerkalk in Wasser zerlassen, und so lange umgerührt, bis er zum dünnen Brei wird. So oft nun der Dachdecker ein Bündel Stroh gelegt hat, so wirft jemand anderer in einem Gefässe etwas von diesem Mauerkalk darauf, und bestreicht damit ganz die Länge des Stroh's. So wie nun ein anderer Bündel gelegt wird, so kommt ein Theil des Mauerkalks auf die Seite des Bündels zu stehen, die vom Mauerkalk noch frei geblieben ist. Wenn man daher so damit fortfährt, so werden die äusseren Seiten, die noch bloss sind, zulet zt, ganz mit Kalk überzogen.

In Schlesien pflegt man zu dieser Manipulation Thon zu nehmen, der mit Salzwasser angeseuchtet, und so dünn wie Brei gemacht worden. Hat man das Dach vorher angeseuchtet, so wirst man ganz dünn Sand darauf, und lässt es trocken werden. Sodann breitet man über das Ganze eine Vermischung von Kalk, Sauermilch oder Eyern aus, und wiederholet dieses mehrmale hintereinander. Dieser Versuch hat gezeigt, dass der Vortheil, den man dadurch erreiche, mannigsaltig sei. Die Flamme wird dadurch getödtet, das Wasser wird abgehalten, und das Dach vor der Fäulniss bewahrt.

## Mittel, brennende Schornsteine sicher und bald zu löschen.

Wenn man Schiesspulver mit Speichel anfeuchtet, eine Massa daraus macht, und solche auf den Herd unter den Rauchfang wirft, so entsteht, wenn der Rauchfang brennt, ein grosser Dampf. Geschieht dieses, so werfe man sogleich frische Schiesspulvermassa hiezu, und fahre zwei bis dreimal damit fort, bis der Brand völlig auslöscht. Ist das Feuer erstickt, so fallen ganze Stücke brennenden Russes aus dem Rauchfang, und man sieht nicht das geringste mehr vom Feuer.

Noch sicherere Wirkung macht ein halbes oder ganzes Pfund Schwefelfaden, wenn man es unter dem Rauchfang anzündet, oder gepulverten Schwefel auf einer Kohlen-Pfanne brennen lässt; hiebei aber die Windzüge umdeckt, damit der Schwefeldampf in den Rauchfang aufsteigt.

#### Bau feuersicherer Schornsteine.

Es scheint nicht bekannt zu sein, dass, wenn bei dem Baue eines Schornsteines der Mörtel, dessen man sich dazu bedient, mit Salz vermischt wird, der Schornstein nicht gekehrt zu werden braucht, weil im feuchten Wetter das Salz zersiesst, und der Russ dergestalt herunterfällt. Ein Schornstein, welcher vor 20 Jahren auf diese Weise gebaut wurde, ist seitdem jeden Winterin Gebrauch gewesen. Das in diesen Schornstein führende Ofenrohr brennte öfters an, und man liess es ruhig in denselben hinein brennen, weil durchaus keine Feuersgefahr zu fürchten war. Advert.

## Verfertigung eines festen Kittes.

Um Kitt zu verfertigen, welcher Holz, Stein und Glasfest zusammenhält, und von keinem Wasser erweicht werden kann, schält man die Rinde von einem süssen Milchkäse ab, schneidet sie in dünen Scheiben, hackt sie klein, und rührt sodann in kochendem

Wasser so lange um, bis sie zu einem zähen Schleime wird, der sich mit dem Wasser nicht vermischt. Wenn man auf diese Weise den Käse zu verschiedenen Malen in kochendem Wasser, das immer wieder frisch aufgegossen werden muss, bearbeitet hat, so schöpft man ihn auf einen warmgemachten Reibstein, und reibt ihn mit ungelöschten Kalk zu einem Leim zusammen, welcher am besten gleich warm gebraucht wird, doch kann man auch kalt damit kitten. Das Trockenen erfordert dann 12 bis 14 Tage.

## Verfertigung eines festen Mörtels.

Dieser Stoff hesteht aus zwei Theilen Holzasche, drei Theilen Kalk und einem Theile Sand. Nachdem man die genannten drei Materialien mit einander vermischt hat, wird etwas Oel hinzugegossen, und das ganze drei Tage lang ununterbrochen untereinander gerührt, damit es die erforderliche Consistenz erhalte. Dieser Mörtel wird so hart wie Marmor, ist jeder Feuchtigkeit undurchdringlich, und wiedersteht den vereinten Kräften des Wetters und der Zeit. Diese Art Mörtel zu machen, schreibt sich von den alten Einwohnern Numidiens und Maaritanien ber, daher sich die grosse Festigkeit der alten Gebäude erklärt. H.

## Wie man sich ein wohlfeiles Nachtlicht verschaffen kann.

Man theilt ein Stückchen Phosphor in eine lange Flasche vor weissem Glas und giesst auf dieses feines Olivenöl, welches man bis zur Siedehitze erwärmt hat. Wenn ein Drittel der Flasche gefüllt ist, pfropft man sie sorgfälltig zu. So oft man davon Gebrauch machen will, öffnet man den Pfropfen lässt frische Luft ein. Der angefüllte Raum erscheint dann leuchtend, und zwar so hell, dass man bequem nach der Uhr sehen kann. Wenn das Licht aufhört, darf man nur den Pforpfen lüften, und augenblicklich ist eswieder da. Eine solche flasche hält ziemlich ein halbes Jahr aus, ehe sie von neuem gefüllt zu werden braucht.

#### Verbesserte Talglichter.

Eine Verhesserung in der Fabrikation der Talglichter besteht darin, dass man den baumwollenen
Docht in Kalkwasser taucht, in welchem eine bedeutende Masse Salpeter aufgelöset ist. Dadurch wird die
Flamme des Lichtes nicht nur weit reiner, sondern
die Verbrennung geschieht auch vollkommener; Lichter, mit solchem Dochte versehen, dürfen beinahe nicht
geputzt werden, und laufen nicht im Geringsten ab-

Es versteht sich wohl von selbst, dass der Docht vollkommen trocken sein muss, bevor er mit dem Talg in Berührung kommt.

Gem. Mill. Weis.

#### Wie man Fleisch während des Sommers frisch erhalten kann.

Sobald das Fleisch vom Fleischer kommt, schneidet man es in so viele Koch- und Bratenstücke, als man daraus machen will, legt jedes Stück in einen mehr hohen, als weiten Topf und giesst so viel Milch darüber, dass dieselbe ein paar Zollhoch darüber zu stehen kommt. Wenn man nun des Fleisches sich bedienen will, nimmt man ein Stück aus der Milch und wirst es in einen Eimer frisches Wasser, um es von allen anhängenden Theilen zu reinigen. Durch dieses einsache Mittel kann man das Fleisch selbst im heissesten Sommer nicht nur acht Tage und länger frisch erhalten, sondern es erhält auch einen ganz vortrestlichen Geschmack.

#### Neue Art der Aufbewahrung des Fleisches.

Ein Herr d'Arcet gibt als die zweckmässigste Aufbewahrungsmethode des Fleisches folgende an: Es wird schönes Fleisch, aus welchem die Knochen und Fett geschnitten sind, genommen, 25 bis 30 Minuten im Wasser unter steigender Erhitzung gekocht, sodann auf Hürden oder Netzen durch 12 Stunden an der Luft getrocknet, und die Trockung in einer auf 55 o. Reaum geheitzten Trockenkammer (oder Ofen) beendet. Sodann wird das Fleisch mit einer verdichteten Gallerteauslösung überzogen, nochmals getrocknet und in wohl verschliessbare Gefässe aufbewahrt.

Mil. Zeit.

## Fleisch bald weich zu kochen.

Will man Fleisch bald gekocht haben, so giesst man nach Abschäumung desselben im Topfe beiläufig auf drei Pfund einen Kaffeelöfel voll Branntwein hinein. Diess soll selbst vom alten Vieh herrührendes Fleisch schnell weich machen, ohne dass man vom Branntwein im mindesten elwas schmeckt. Dasselbe sollen auch Nesselbletter bewirken.

## Das Wasser Frisch zu erhalten, und vor Fäulniss zu bewahren.

Man nimmt zu einer Maas Wasser, welche etwa aus 80 Unzen Wasser besteht, 16 bis 17 Tropfen Acidum Vitrioli concetratum, zu einem Fass von 72 Maass aber bis zei Unzen. Diess thut man in frisches Quelwasser, da es dann wohl länger als 6 Monate vor Fäulniss bewahret, und sich eben so frisch erhält, als wenn es geschöpft worden wäre. Diess hat sich durch Versuche bei langen Seereisen durch allerlei Jahrszeiten und Klimaten bewährt.

Auf eine andere Art geschieht solches, wenn mann dass Fass, worinnen man das Wasser aufbehalten will, mit heissen wasser wohl ausbrühet, hernach solches mit einem Stück Schwefel ausbrennet, so wie man die Weinfässer schwefelt. Alsdann giesst man das Wasser, welches man aufbehalten will, in das geschwefelte Fass, und man kann sicher sein, dass das Wasser nach Monaten noch nicht verderben wird. — H. C.

## Mittel, wohlfelle Betten zu verfertigen.

Es ist für den armen Mann wohl eine grosse Aushilfe, wenn er für die dringensten Bedürfnisse nicht grosse Ausgaben zu machen braucht, sondern wenn er dieses um weniges Geld herstellen kann. Dieses Mittel, wohlfeile Betten zu verfertigen, wird gewiss für manche Haushaltung sehr willkommen sein, die viel Gesinde hat und haben muss, und also auch für selbes viel Betten nöthig hat. Da nun Kopfpölster und Matrazen die nothwendigsten Stücke eines Bettes sind, so verlohnt es sich sehon der Mühe, auf einen Vorschlag aufmerksam zu sein, der mit so viel Ersparnissen verbunden ist.

Man sammle an heitern und trockenen Sommertagen das weichste und längste Wald-Moos, das man finden kann, ein. Diese Einsammlung nimmt man im Monate August oder September vor, weil zu dieser Zeit das Holzmoos am stärksten ist. - Dieses Moos sondert man auf der Stelle von Erden und hölzernen Wurzeln ab. Hierauf bringt man es in eine Scheune, oder sonst an einen schattigen Ort, leget und streuet es auf Brettern herum, lässt es trocken werden, reiniget von allen fremden Bestandtheilen, und schneidet das harte Wurzelwerk mit einer Scheere oder Messer ab. Mit diesen gereinigten und stark durchklopftten Moos füllt man nun Pölster und Matrazen aus, näht sie kreutzweise durch, und macht es in allen Stücken so, wie mit Haarpolstern. Nimmt man wahr, dass die Küssen sich durchs Liegen breit gedrückt haben, so schlägt man sie wieder mit Stöcken. Dann laufen sie wieder auf, werden wie neu, und dauern wohl zwanzig und mehrere Jahre. Donz. H. B.

## Mittel, die Violinen in gutem Zustande zu erhalten.

Will man die Violinen lange in guten Zustande erhalten, so lege man sie in eine Schachtel oder Kiste, die mit Flanell oder Tuch ausgefüttert ist, um sie vor Hitze des Sommers so wie vor der Strenge des Winters zu verwahren. Hauptsächlich suche man die schädlichen Wirkungen des plötzischen Uiberganges aus der Kälte in die Wärme zu vermeiden; denn allzu grosse Hitze macht das Holz trocken und zerbrechlich, und den Ton hart und unangenehm. Auch muss man dem Schaden vorzubeugen suchen, den die Fliegen dem Instrumente zu fügen; denn diese kriechen gern durch das S hinein, und verderben in wenigen Jahren das Holz dergestalt, dass es beim Berühren vollkommen einer schuppigen Fischhaut gleicht. Auf das Instrument muss Sorgfalt verwendet, und mittelst eines Stückes alten Leinenzeugs der Stanb fleissig abgewischt werden. Den innern Raum reinige men alle halbe Jahre mit einer Hand voll Gerste, die man durch das S hineinwirft, und nach allen Seiten hin schüttelt, damit sich der Staub an die Köner anhänge. Die Saiten wikle man vom Halse an bis zum Stege in ein Stück in Mandelöl getränkten Taffets, che man das Instrument in den Kasten legt. Will man darauf spielen, so wische man die Saiten zuvor mit einem trockenen Stück Lienen ab, besonders an der Stelle, wo der Bogen streicht.

#### Wohlfeile Art zu washen.

Man nimmt 20 Pfund trockne feine Thon- oder Pfeifenerde zermalet diese zu Pulver und beutelt sie wie das feinste Mchl. Hierauf nimmt man ein Pfund Potasche, lösst diese in 4 Pfund heissem Wasser auf und setzt ein halbes Pfund frisch gelöschten Kalk zu. Alsdann giesst man diese Lauge auf die Gebeutelte Thonrede und knetet sie wohl durch. Reicht die Flüssigkeit nicht zu, so giesst man so viel Wasser zu, bis man Kugeln oder Stangen daraus bilden kann. Sind diese Kugeln trocken, so bedient man sich ihrer beim Waschen statt der Seife. Die Thonerde ist schon an sich als ein reinigendes Mittel bekannt, und der Zusatz von einem Zwanzigtheil ätzenden Laugensalzes macht die Komposition zur Auflösung der fettigen und schmutzigen Theile in der Wäsche noch geschickter. Die Seife kann nur durch das mit ihr verbundene Laugensalz die Sehmutztheile der Wäsche auflösen. Da das vorgeschlagene Mittel blos ein Zwanzigtheil Laugensalz enthält, so darf man bei der Anwendung derselben keinen Nachtheil für die Hände besorgen, und es säuhert die Wäscke von allen Unreinigkeiten. Ein Pfund von dieser Seife kommt noch

nicht 1 ½ kreutzer zu stehen und wirkt eben so viel, als eine gleiche Menge gewöhnlicher und so theurer Seife.

#### Waschen der Leinwand.

Alles Fluss- und Quelwasser enthält kohlensauren Kalk aufgelöst; dieser wird durch eine Alkaliseife zersetzt, und es bildet sich eine Scife, die zur Basis den unlöschlichen Kalk hat. Die Kalkseise hängt sich an die Leinwand an, wird dann durch die Hitze beim Auskochen geschmolzen und in die gewaschenen Artikel eindringend gemacht. Dieser Kalkseife verdanken die Zeuge den unangenehmen Geruch, den sie nachher beim Gebrauche haben. Bumwoll- oder Leinwäsche wird in der That durch ein zweimaliges Waschen mit Seife ganz undurchdringlich, so dass sie auf eine der Gesundheit sehr nachtheilige Weise die Ausdiinstung des Körpers hemmt. - Um diesem Uibelstande zn begegnen, darf man in das zum Waschen der Wäsche zu benützende Wasser vor Auslösung der Seife darin nur 16 bis 32 Gran Pottasche oder Soda bringen; dadurch wird das Kochsalz gefüllt, die Seife kann dann keine Zersetzung erfahren, und die Wäsche kann mit keiner Kalkseise in Berührung kommen. Die Auslage für die Pottasche und Soda kann nicht in Betracht kommen, da das Alkali im Wasser bleibt und mit zur Reinigung der Wäsche beiträgt.

Jed. und Gew. Blatt.

#### Tinte zum Zeichnen der Wäsche.

Man nimmt 1 Quentchen Höllenstein, und 2 Gran Saftgrün, lösst beides in Wasser auf, und setzt ½ Quentcheu feines, arabisches Gummi hinzu. Diese Auflösung thut man in ein schwarz angestrichenes, oder mit schwarzen Papiere beklebtes Glässchen, um dem Einflusse des Lichtes vorzubeugen, und bezeichnet es mit Nro. 1.

In einem andern Gläschen, mit Nro. 2. bezeichnet halte man sich eine Auslösung von  $\frac{1}{2}$  Quentchen Sodapulver, und 2  $\frac{1}{2}$  Quentchen Gummipulver mit 4 Loth destillirten Wasser. Bevor man dies aber in das Gläschen thut, seiche man es durch ein Stückehen reinen Leinen.

Mit der Auslösung in Nro. 2. feuchte man die Stellen, welche man bezeichnen will, tüchtig ein, und lasse es trocknen. Darauf büge man es mit einem mässig warmen Eisen gehörig glatt, und schreibe nun vermittelst einer Feder mit der Auslösung Nro. 1. das beliebige Zeichen darauf, und lasse es an der Sonne oder am Ofen trockenen. — Die schwarze Farbe wird zwar nicht sogleich hervortreten und eher violett sein; allein das Geschriehene ist unvertilgbar, und kann nie ausgewaschen werden, in Gegentheil wird sie je äl-

ter, desto schwärzer. Man muss sich jedoch hüten die Auslösung Nro. 1 an die Finger oder Nägel zu bringen weil sie dierelben schwarz beizt; eben so muss man sich versehen, damit sie nicht Kindern oder unvorsichtigen Personen in die Hände fällt.

## Das Durchgehen der Pferde zu verhindern.

Um das Durchgehen der Pferde zu verhindern, und den Unglücksfällen vorzubeugen, die dadurch herheigeführt werden können, bindet man an jede Augenklappe der Pferde einen Bindfaden, oder noch sicherer eine seidene Schnur, führt beide Fäden oder Schnüre, vor dem Kopfe der Pferde sich kreuzend, durch Ringe am Geschirr zurück, bis in die Hände oder an die Seite des Kutsehers. In dem Augenblicke, wo die Pferde durchgehen wollen, wird nun die Schnur angezogen und so lange festgehalten, bis die Thiere wieder rubig geworden sind. Die Augen der Pferde werden hierdurch völlig geschlossen, und so wie diese Blendung erfolgt, stehen die Pferde augenblicklich still.

## Mittel zur Verwahrung der Thiere vor lästigen Fliegen Ungezifer.

Das weidende oder arbeitende Vieh muss oft von dem Bremsen, grossen und kleinen Mücken so viel leiden, dass es durch das Abwehren oft eben so müde, als durch die Arbeit selbst wird. Wider diese Unbequemlichkeit ist folgende Salbe anzuwenden. Man nehme Alon, Kolloquinten, Ochsengalle, Raute und Weihrauch, von jedem gleichviel. Dieses läst man zusammen in etwas Essig und Oehl kochen, seigt es durch; und will man Gebrauch davon machen, so streicht man dem Vieh etwas von der Salhe um die Augen herum, und alle solche Stellen des Leibes, wo es am meisten von den Fliegen geplagt zu werden pflegt, Hlfb. Auch bereitet man aus Nussblättern ein Decoct, und wäscht damit die Pferde, oder anderes Vieh, und zwar am ganzem Leibe, wodurch Fliegen, Mücken und Bremsen fern gehalten werden

Fheat. Zt.

## Geffügel in kurzer Zeit gut zu mästen.

Man nimmt der Bruthenne die des Nachts ausgekrochenen Hünchen; und legt ihr dagegen andere Eyer an die Stelle. Diese fährt zu brüten fort, und man füttert die zarten Hühnchen, welche man an einem warmen Orte erhält, mit hart gekochten, klein gehackten Eiern, worunter man etwas Brod mischt. Nach Verlaut von 14 Tagen wirst man ihnen ein Mengsel von Habermehl und Theriak, so zu einem körnigten Teige gemacht worden, zum Futter vor. Die Hünchen sinden daran viel Geschmack, dass sie nicht nur begierieg davon essen, sondern auch deregstalt zunehmen, dass sie innerhalb zwei Monaten dass völlige Wachsthum eines Hahnes erreichen, und auch überfüssiges Fett ansetzen.

Die Gänse, so man mästen will, bindet man in leinene Tücher, und lässt ihnen bloss den Hals und den Kopf frei, alsdann hängt man sie an einem finstern Ort auf, und verstopft ihnen die Ohren mit Wachs, damit sie weder hören, noch sehen. In diesem Zustande mästet man sie täglich dreimal mit Gerstenschrott, (auch mit Heideklösen oder gekochten Kukuruz) und setzet ihnen ein beständig mit Wasser und derlei Futter angefülltes Gefäss zur Seite.

#### Das Eierlegen der Hühner zu befördern.

Das Eierlegen der Hühner im Winter wird dadurch befördert wenn ihnen reifer Nesselsame mit unter ihr Futter gegeben wird. Um den Samen zu erhalten, werden die grossen Nesseln gegen Ende August abgeschnitten und getrocknet, wo dann der Same von selbst abfällt und gesammelt werden kann. Auch kann eine größere Quantität dieser Nesseln auf einer Tenne gedroschen, und so für die Hühner der Same gewonnen werden.

#### Eier für den Winter aufzubewahren.

Dieses leichte und bewährte Mittel, auch im Winter wohlseile und frische Eier geniessen zu können, verdanken wir dem berühmten Reaumur. Man wasche die Eier, wenn sie schmutzig sind, rein, trockne sie wieder ab, und nehme dann eine weiche, fette Materie; Butter, Oel, Fett, eine Schwarte oder etwas Aehnliches und bestreiche damit das Ei so, dass nicht der geringste Fleck unüberzogen bleibt, dass alle Löcher der Schale vor dem Zugange der Lust geschützt sind: das dicke Ende des Eies behandle man am sorgfältigsten. Sind sie dergestalt behandelt, so kann man sie zur Aufbewahrung hinlegen, wo sie vor Frost oder vor einer zu starken Hitze geschützt sind. Kann man sie so stellen, dass nichts von dem Fette abgewischt wird, desto besser. Auf diese Weise sind die Eier keiner Veränderung ausgesetzt und bleiben länger als ein Jahr selbst zum Weichsieden gut. Solche Eier taugen aber zum Bebrüten nicht mehr; denn das Fett entfernt sich nie so ganz von der Schale wieder, dass ein einmal bestrichenes Ei zur Empfänglichkeit der Wärme und zur Ausdünstung geschickt wäre.

H.

## Benützung der Brennesseln zu Garn.

Diese Psanze ist wie der Hanf, männlich und weiblich, wächst überall, selbst in den schlechtesten Boden, doch liebt sie vorzüglich einen feuchten und fetten Boden, sonderlich an den Mauern, und Hecken, in Gehölzen und Gräben. Sie erfordert weder Wartung noch Psiege, und wenn sie einmal an einem Orte eingewurzelt ist, so bleibt sie beständig daselbst. Die Wurzel geht niemals aus, sondern treibt alle Jahre gleich zu Ansange des Frühlings frische Blätter, welche gegen den Herbst absallen; und welche Gattung zum Nesselgarn am besten taugt.

Nachdem das Wetter trocken ist, sammelt man die Brennessel im August oder September ein. Sie ist dann recht reif, wenn ihre Blätter sich neigen oder verwelken wollen, die Stengel gelblich oder dunkelroth erscheinen, und der Saame leicht von seiner Hülse losgehet. Alsdann schneidet man die Stengel dicht an der Wurzel ab, doch so, dass die Wurzel wieder Stengel schiessen kann. Die abgeschnittenen Stengel breitet man auf eine Weise auseinander, und lässt sie zwei Tage übertrocknen, damit die Blätter leicht vom Stengel abgehen. Sodann röstet man sie wie den Hanf, bindet sie in Bündel, und lässt sie nach Beschassenheit der Witterung ohngefähr sieben Tage im klaren Flusswasser liegen. Nach diesem lässt man sie recht trocken werden, um sie nach Bequemlichkeit brechen zu können. Die feinere Bearheitung besteht in der Zubereitung der langen Fäden, wozu man sich eben der Werkzeuge und Weise, wie bei Hanse, bedient. Diese beiden Gewächse haben viel Aehnlichkeit mit einander. Sie haben nach dem Rösten sast einerlei Geruch, und geben beiderseits einerlei Faden, und eine Leinwand von gleicher Güte. Die Nesselruthe ist sehr vortheilhatf; denn sie verlangt weder Wartung noch Dünger, noch besonders Erdreich. Sie stört auch den Landmann in seiner Arbeit nicht. Das Tuch bleibt eher wie die Hansleinwand. Mann kann sogar eine Art sehr feinen Cattun daraus verfertigen, wobei es nöthig ist, dass sie gehörig gebrochen, und zermalet wird, damit das Wolligte von dem Faserigten geschieden werden kann.

## Benützung der Brennessel als Vichfatter.

Brennesseln sind von grossen Nutzen zur Fütterung des Viches. Man troknet sie im Schatten ab,

und füttert das Vieh den Winter über damit. Man schätzt sie an vielen Orten zum Gebrauch fürs Vieh sehr hoch, und wenn man ein Stück Feld damit anbauete, so könnte man dieses Kraut eben so vortheilhaft wie den Klee benützen. Dem Rindvich giebt man es so, wie es abgemäht ist. Auch gedörrt frist es gerne.

## Benützung der wilden Kastanien als Viehfutter.

Bas Purchachen der Pferde zie

Die Blätter der wilden oder sogenannten Pferdekastanien fressen die Ziegen überans gerne, und die Früchte sind ein vortresliches Futter für Kühe und Schafe. Man machte damit einen Versuch, und dieser zeigte, dass man von 18 Schäfeln Frucht 3 Stück Rindvich in 6 bis 7 Monaten so fett gemacht hatte, als ob sie mit Getreide oder Erdäpfel gemästet wor+ den wären. In der Türkei füttert man diejenigen Pferde damit, welche kurzen Athem haben. Auch sind die wilden Kästen ein Hauptverwahrungsmittel wieder das Faulhüten der Schaafe. Sobald starke Nebel und Reife einfallen, gibt man den Lämmern Morgens und Abends einige Tage nacheinander von dieser Frucht klein geschnitten entweder Frisch oder getrocknet. Schnupfen, Pocken, Raude sind durch den Gebrauch der Kästen mit Knoblauch verbunden, kurirt worden.

Die Kästen sind gut zu verdauen, und führen eine Milch- und Seifenartige Güte bei sieh, und daher kommt es auch, dass die Kühe im Winter sehmackhafte und fette Milch und gelbe Butter darnach geben.

Durch deren Eigenschaften wird die Zähigheit des Schleims, welche das Keuchen der Pferde verursachet, aufgelöset, fortgeschaft, und ein feinerer Athemzug bewirkt, auch durch die zusammenziehende Kraft der Erzeugung des Schleims widerstanden.

Gltz. K.

## Weintrester als Pferdefutter.

Herr Sclivaux de Graische stellte die Probe an, nicht destillirte Weintrestern als Pferdefutter zu gebrauchen. Während drei Monaten fütterte er die Pferde täglich mit solchen Trestern, indem er jedem Pferde als eine Mahlzeit 4 bis 5 Litres (3 ½ nied. östr. Maass) davon verabreichte. Die Thiere gewöhnten sich leicht daran, und dieses Futter bekam ihnen gut. Sie blieben munter, kräftig, und ihr Haar wurde glatter und glänzender, als früher.

Die Trestern werden zu diesem Zwecke, so wie sie aus dem Kelter kommen, in ein kleines Kämmerchen gebracht, mit Thon eingeschlagen, und in diesem Uiberzuge nur die nöthige Oestnung für das Herausnehmen gelassen. Damit aber die Zugluft die Trestern nicht in Gährung bringe, wird diese Zugluft mit Strohmatten überdeckt.

Mil. Ztschft.

## Gesalzene Kartoffelblätt<mark>er</mark>als Nahrung für die Kühe.

In einigen Gegenden Oesterreichs und Schlesiens salzen die Landleute das grüne Kartoffelkraut, und erhalten dadurch ein treffliches Futter für die Kühe, von denen ein Theil eben so viel nährt, als zwei Theile Heu Durch das einsalzen und die dadurch stattfindende Gährung verliert sich der unangenehme Geschmack der Kartoffelblätter und sie nehmen einen sauren, gurkenähnlichen Geschmack an. Vor dem Einsalzen werden die dicken Stengel zerstossen und die Blätter zerkleinert.

B. H.

## Mästung der Krebse.

Um Krebsen einen recht feinen Geschmack zu geben, sie recht fett zu machen und dabei recht lange am Lehen zu erhalten, nimmt man die grössten, die man frisch bekommen kann, und die weder an den Füssen noch an den Scheren oder am Leibe verletzt sind, spült sie rein ab, legt sie in ein reines Fass und giesst so viel Wasser in dasselbe, dass sie hinreichend genug haben, ohne darin zu schwimmen. Ist nun Alles so weit fertig, so wird das Fass in den Keller gestellt und die Krebsen über und über mit recht guter Sahen besprützt oder begossen. Die Sahen ist ein vorzüglicher Leckerbissen für die Krebse, der eine frisst sie von dem andern herunter, hat auf diese Weise seine Nahrung und wird in kurzer Zeit recht fett und wohlschmeckend. Da die Sahen jedoch leicht sauer wird, und die Krebse durchaus gar keine Säure vertragen, so muss den nächstfolgenden Morgen jedesmal dass Fass rein abgespült, die todten Krebse herausgelassen, und das Wasser, so wie die Sahen mit neuer ersetzt werden. Dies Versahren kann Tage und auch Wochen fortgesetzt werden, je nachdem man die Krebse fett und wohlschmeckend haben will. K. J.

## Karpfen und Mechte zu versenden.

Man taucht frische Brodkrume oder ein Stück Semel in rothen Wein, oder in Ermangelung dessen. in Brandwein, und wenn sie recht voll davon gezogen ist, so stopft man das Maul des Fisches völlig damit aus und giesst noch ein halbes Glas Wein oder Brandwein hinterher. Der Fisch scheint ganz erstart zu sein, Nun wickelt man ihn in frisches Stroh, hefestiget dieses mit Bindfaden, und schlägt das Ganze

in ein Stück Leinwand. So zubereitet können die Fische eine Reise von 8 bis 10 Tagen ertragen. Sind sie an dem Orte ihrer Bestimmung angelangt, so muss man sie schnell herausnehmen und in ein Gefäss voll Wasser werfen. Zuweilen bleiben sie darin eine viertel oder halbe Stunde ohne ein Zeichen des Lebens von sich zu geben, werden dann aber wieder völlig munter.

#### Lebendig Erhaltung der Forellen.

Orte, we America three Zon haben.

Um Forellen lebendig zu erhalten, wenn man sie meilenweit zu transportiren hat, soll das beste Mittel sein, etwas von Silber in das Wasser zu thun, sei es nun ein Löffel oder ein Thaler.

#### Fische aus moderigem, schlechten Wasser binnen etlichen Tagen wohlschmeckend und fett zu machen.

tiola Sackles mit Medien, oders

Es ist allgemein bekannt, dass Fische aus einem übel riechenden, schlammigen, modrigen Wasser auch den moderigen, übelrichenden Geschmack und Geruch nach dem Kochen und Zubereitung noch an sich haben, auf diese Weise oft Eckel erregen und der Gesundheit überdiess noch sehr nachtheilig werden können. Diesen moderigen, selbst widrigen Geschmack und Geruch kann man ihnen jedoch benehmen und sie ausserdem noch fett und schmackhaft machen, wenn folgendes Verfahren angewendet wird: Man nehme eine beliehige Quantität Lehm oder Thon, z. B. 2 Metzen, mische 3/4 Metzen Gerstenmehl mit 1/4 Pfund Honig darunter und durchknete endlich das Ganze mit / Metzen Fluss- oder Streusand : nun werden mit lanwarmen Wasser Klösse oder Kugeln daraus gemacht, die eine beliebige Grösse haben können, und von diesen Kugeln, jenachdem die Anzahl der Fische gross oder klein ist, eine oder mehre in die Hälter oder Fischkasten gelegt; so werden die Fische an dieser Massa nicht allein eine recht gute Nahrung finden, (denn von dem Honig und Mehl werden sie fett und schmaekhaft,) sondern auch von dem ühel schmeckenden und riechenden moderigen Geruch befreit werden, weil der Thon und Sand ihnen die Gedärme reinigt. Wie gut und vortheilhaft dieses Verfahren ist, wird Jeder selhst aus dem Nutzen sehen, der ihm bei seiner Anwendung erwächst. K. J.

## Mittel zur Vernichtung allen Ungeziefers in Gebäuden.

Beliebige Menge Wallnusshlätter wird durch eine Stunde im Wasser gekocht, die Blätter sonach

gut ausgepresst; mit welchen Abguss die Fussböden und Geräthschaften gewaschen, alles Ungeziefer tödtet. K.

## Mittel zur Vertreibung der Ameisen aus den Wohngebäuden.

Fein geschnittener starker Rauchtaback wird in Orte, wo Ameisen ihren Zug haben, gestreuet; auch die Ausdünstung des Thrans, womit die Durchzugsorte angestriechen werden, entfernt diese Thiere. H.

## Mittel zur Vertreibung der Flöhe.

- a) Man beräuchert die Betten mit Schwefel.
- b) Legt ein Säckhen mit Menten, oder
- c) Streut Rosenbläiter, in Ermanglung dieser paar Tropfen Rosenöhl in's Bett; wovon insgesamt, die Flühe reisausnehmen.

#### Mittei gegen Motten.

Gegen Motten, Schaben Milben n. s. w., besonders in wollenen Kleider, Pelzen udgl. im Sommer sich leicht erzeugen, ist folgende Mischung ein tressliches Mittel: man nehme Kampher, Lorber-, Terpentin-, Bergamott, und Nelkenöl, von jedem ein halbes Quentchen, sodann drei Quentchen geschnittenen spanischen Pfesser und ein Schoppen Weingeist, lasse alles zusammen in einer wohlverstopften Flasche 8 Tage lang digeriren, filterire dann das Ganze und bringe nun, mit der Flüssigkeit befeuchtet, kleine Stückehen Löschpapier zwischen die Kleider. Der Geruch dieser Flüssigkeit ist nicht unangenehm, auch ist sie den Farben nicht schädlich, und beweisst kleine Flecken, ist aber dagegen dem gedachten Ungeziefer im höchsten Grade zuwieder, und desshalb braucht man auch alle andere Gegenstände, z. B. Möbeln u. s. w., welche man davon schützen will, nur aller acht Tage einmal leicht damit zu bespritzen. Man kann sicher sein, dass jene Insekten diese Gegenstände nicht wieder besuchen werden.

# Möbeln gegen die Verunreinigung der Fliegen zu sichern.

Als eines der besten Mittel, um Möbeln, Gemälde u. s. w. gegen Verunreinigung durch Fliegen zu schützen, wird das Wasser, worin Knoblauch vier bis fünf Tage lang eingeweicht war, und womit die Möbeln u. dgl. wiederholt gewaschen werden, anempfohlen.

Mittel gegen die Wanzen.

Gegen die Wanzen wird der wilde Hanf als das beste Vertilguugs – Mittel dieses Ungeziefers anempfohlen. Es wird von diesem auf den Feldern nicht seltenen Gewächse eine Quantität unten in die Bettstellen gelegt, wo man darauf sieher sein kann, dass sieh nach drei Tagen keine Wanze mehr in den Betten finden werde.

Durch Zusall ist auch das untrügliche Mittelentdeckt worden, dass der Holler-Thee für Wanzen
tödlich sei. Man nimmt getrockneten Holler-Thee,
und streuet auf glühende Kohlen, und räuchert stark
und zu wiederholten Malen alle Orte, wo Wanzen
sich aufhalten damit der aussteigende Rauch überal
durchdringe: wovon dieselben unausweichlich getödtet
werden. K.

#### Mittel zur Vertreibung der Schnecken, Raupen und andere Garten-Ungeziefers.

Ein Pfund ungelöschten Kalk, und ein Pfund Schwesel wird in einem eisernen Tops geschüttet, und mit vier bis sechs Pfund Wasser abgekocht. Alles Garten Ungezieser slieht die mit diesem Aufgusse besprengten Orte.

Auch das Wasser, worin Kartofieln gekocht wurden, entfernt alles schädliche Ungeziefer, wenn damit Obstbäume und Gemüscheeten begossen werden. K.

## Mittel zur Vertreibung der Schmetterlinge.

Man macht in einem Fasse einen starken Aufguss von grünen Hollunderlaub, und besprengt hiemit (während der Begattungs- und Eyerlegungs-Zeit der Schmetterlinge) mehrere Male der Woche Gartengewächse, Obstbäume, und Gemüsebeeten; wodurch Schmetterlinge von der Eyerlegung auf den besprengten Gewächsen entfernt werden; ohne dass man Gefahr liefe, die Blüthen oder Früchte dadurch zu beschädigen.

## Mittel zur Vertreibung der Mäuse.

Man nimmt sein durchgesiebte Eisenseile, und mit Saucrteig. — worin etwas Kümel- oder Annisöl gethan wird — zerknöttet, wird die Masse zu Pillen verarbeitet, und in die Mäuselöcher zertheilt; oder man wirst gekochte Erbsen mit Nicsspulver, Krähenaugen, Butter und Honig zerknötet, und zu Pillen verarbeitet, in die von Mäusen oder Ratzen besuchte Orte, welche Pillen jedoch nicht mit der Hand, sondera

Rec.

donne Blatter sonach

mit einem hölzernen Löffel oder Spachtel verfertiget sein müssen. K.

#### Mittel, Ratten und Marder zu vertreiben.

Unter den mannigsbligen vorgeschlagenen Vertreibungsmitteln dieser schädlichen Gäste sind die gekochten Schweinsknochen das sicherste und zuverlässigste Mittel, wenn die genannten Knochen alle Jahre in die Federviehbehältnisse frisch gekocht eingestreuet werden.

#### Mittel zur Vertilgung der Mauelwürfe.

Man nimmt ungelöschten Kalk, und lässt es in freyer Luft zu Mehl zerstauben. Bei schönen trockenen Wetter, wenn der Maulwurf zu graben anfängt, rührt man langsam den frischen Aufwurf, giebt in das Erdloch einen Lössel dieses Kalkstaubs, und bedenkt es wieder mit Erde:

Oder man gieht auch todte Krebse in die frischen Maulwurfslöcher:

Oder man sammelt Regenwürmer und vermengt sie mit Brechnuss-Pulver (nux vomica) Hat man dieses Gemenge 24 Stunden hindurch zusammengehäuft liegen lassen, so steckt man einige Würmer in die Löcher und Gänge der Maulwürse, und diese werden von diesen drei Mitteln theils durch den Genuss bald vertilgt werden G. Mag.

## Erzielung früher Blumen- oder Gemüse-Pflanzen.

Um sich früh Blumen- oder Gemüse-Pflanzen zu verschaffen, fülle man in Eierschalen gute Erde, bohre in den untern Raum ein seines Loch, damit des überstüssige Wasser abziehen kann, lege in jeden den Saamen, bewahre diese Schalen in der Stube oder im Mistbeete und begiesse bisweileu, jedoch nicht zu viel. Wenn keine Nachtfröste mehr drohen, versetze man diese Schalen in die freie Erde, zerdrücke sie jedoch vor dem Einsetzen, damit die Schalen den Wurzeln nachgeben. Besonders empsiehlt sich diese Methode zu Pflanzen, die misslich zu versetzen sind, als: Gurken, Melonen, Zuckererbsen etc. Auch rechnet man bei diesem Versahren mit auf die Heilsamkeit des Eierkalks für die jungen Pflanzen. Grt. Zeit.

#### Kamille-Blumen als Pflanzenarzt.

Im "Irländischen Gärtnermagazin" liesst man, dass der Absud von getrockneten und gepulverten Blättern der Kamille (Anthemis nobilis, polnisch rumianek) nicht nur Insekten tödtet, sondern dass auch nichts so sehr zum Gedeihen eines Gartens beiträgt, als wenn man an verschiedenen Stellen desselben diese Pflanze stehen hat. Kein Gewächs- oder Treibhaus sollte ohne dieselbe sein, sei es lebend oder getrocknet. Die Stängel thun dieselben Dienste, wie die Blüthen. Es ist seltsam, aber Thatsache, dass in zehn Fällen neunmal eine welkende und scheinbar sterbende Pflanze sich völlig wieder erholte, wenn man eine Kamillenpflanze daneben stellte.

#### Mittel, das Abfallen der Baumblüthen zu verhindern.

Es ist gewiss eine höst verdriessliche Sache in der Landwirthschaft, die frohen Erwartungen, zu denen uns im Frühlinge die reiche Blüthe der Obsthäume berechtigt, fast in der Regel wieder mit dieser zu Boden fallen zu sehen; denn welch ein äusserst geringer Theil der Blüthen sich gewöhnlich zu halten und erwünschte Früchte zu tragen pflegt, ist nur zu bekannt. Um diesem Uibel zuvorkommen zu können, muss man vor allen Dingen seine Ursachen entdecken. und diese ist, aller Vermuthung nach, eine allzugrosse Hitze im Baume, welche macht, dass die Blüthen absallen, und auch übrigens seinem Gedeihen nachtheilig ist. Man braucht daher nur den Fuss des Baumes zur Blüthenzeit zu begiessen, und ihm etwa 5 - 6 Eimer Wasser zu geben. Die Hitze ist auch an dem Absallen der jungen Früchte schuld. Hier hat man freilich nicht nöthig, dem Baume abermals Feuchtigkeit zu geben, es kommt nur darauf an, sie ihm jetzt zu erhalten. Dieses lässt sich am allerleichtesten durch lockeres Stroh bewirken, dass man um den Fuss des Baumes herumstreut, damit das Wasser nicht so leicht wegdiinsten kann. Wer diesen schon vielfach erprobten Versuch machen will, wird sich gewiss vor den schlimmsten Zufällen, die man so gewöhnlich für seine Baumfrüchte zu fürchten hat, beschiitzt sehen.

#### Obstbaumzucht mittelst Kartoffeln.

In Böhmen hat ein Landwirth einen schönen Obstgarten angelegt, und zwar ohne zu den gewöhnlichen Mitteln, zum Propfen, Inoculiren, oder dem Samensetzen seine Zuslucht zu nehmen. Sein Mittelbestand darin, dass er einen kleinen Zweig, von dem er einen Baum ziehen wollte, am untern Ende in eine Kartossel steckte, und beides so tief in die Erde setzete, dass von dem Zweige nur ein oder zwei Zollheraussahen. Die Kartosel nährt das Reis bis es Wurzel geschlagen hat und giebt in wenig Jahren einem

fruchtragenden Baum, ohne dass man nöthig hätte, irgend ein anderes Mittel anzuwenden. — Gemachte Proben haben dieses Mittel vollkommen bewährt.

-old nodioned nollels neueboldered in Gard. Mag.

## Mittel, um junge Bäume, deren Rinde beschädigt wurde, zu erhalten.

Ein erfahrener Oeconom hat auf folgende Art junge Obstbäume, deren Rinde im Winter unmittelbar über der Erde abgenagt war, lebend und gesund erhalten: Er schnitt einige Aeste der Bäumchen ab und richtete dieselben so zu, dass ihre Länge der Breite der abgenagten Stellen entsprach; dann spaltete er die Stücke in zwei Theile: und machte das Holz daran dünner, so dass die Rinde genau mit der am Stamme zusammenpasste. Hierauf band er dieselben mit Bindfaden oder sonst einem Stoffe an der abgenagten Stelle fest, und verstrich sie mit Baumwachs. Die aufgelegten Rindenstücke verbanden sich bald ziemlich vollkommen mit den Rändern der abgenagten Stellen, und die Bäumchen wuchsen fort, als ob ihnen kein Leid geschehen wäre.

#### Gegen den Frost der Bäume.

Mann hat die Entdeckung gemacht, dass die Fröste im Frühlinge, die den Bäumen oft so grossen Schaden thun, wie der Blitz durch einen Ableiter unschädlich gomacht werden können. Man wickelt um die Zweige des Baumes herum und von dem Gipfel bis an den Boden herunter, einen dicken hanfenen Strick, dessen unterstes Ende in einem Gefäss mit Wasser liegt. Früh wird dieses Gefäss mit einer Eisrinde bedeckt sein, wenn auch daneben freistehendes Wasser nicht gefroren ist, zugleich sind aber die Blüthen und Blätter des Baumes unverletzt. Das Mittel ist gewiss sehr einfach, und in Frankreich durch mehrere Versuche erprobt worden. Ein und derselbe Frostableiter kann für mehrere an einander stehende Bäume dienen. Gem. Mitth.

#### Weintrauben lange zu erhalten.

Man nehme Holzäpfel, stecke an den Stiel der Trauben einen, stelle oder lege sie dann in ein kühles Zimmer, und die Trauben bleiben auf diese Art sehr lange in ihrer Vollkommenheit. Gem. Millh.

#### Vortheile beim Bierbrauen.

1) Man thut das Malz gleich bei der Keimtenen auf die Dörre und nicht auf den Welkboden. 2) Lässt das wohlgesottene Wasser erst etwas wicder abkühlen, ehe es über das geschrottene Malz gegossen wird, und dann darf es höchstens nur zwei Stunden darüber stehen. 3) Bräht den Hopfen nur und lässt ihn ja nicht sieden, denn sonst verdunstet der Geist und aus den Blättern und Stellen zieht sich das Harzige, welches dem Biere einen unangenehmen Geschmack gibt.

#### Geschwefelten von unverfälschten Hopfen zu erkennen.

Das sicherste Mittel, geschwefelten Hopfen zu erkennen, ist allerdings eine chemische Prüfung desselben; jedoch können sich auch nicht sachkundige Käufer durch einige Vorsicht vor diesem Betrug bewahren. Die Stiele des ächten Hopfens sind immer etwas dunkelgrünn, und die Blätter, wie die Dollen haben selbst bei der besten Ernte und dem sorgfältigsten Trocknen keine ganz gleiche Farbe; der geschwefelte Hopfen hingegen hat eine ganz gleiche schöne helle Farbe an Stielen, Blättern und Dollen. Man kann sich von seiner Fälschung noch näher überzeugen, wenn man ihn stark zusammenballt, wo er dann einen säuerlichen, schwefelichten Geruch von sich gibtaber freilich mit der Zeit verliert; oder man bringe ihn auf Kohlen oder glühendes Eisen, wo er dann einen zischenden Laut gibt; oder man lege ein blankes Stück Silher, z. B. einen silbernen Löffel, in solchen Hopfen, und lasse ihn einige Zeit darin bei gelinder Wärme liegen, so wird man bald nach der Abkühlung graue, gelblichte und braune Flecke an dem Silber bemerken; taucht man ihn endlich in lauwarmes Wasser, und trocknet ihn, so wird er seine natürliche Farbe wieder erhalten, das Wasser aber schwefelgelb werden.

## Grüne Erbsen einzumachen.

Ausgeschälte Erbsen, die nicht zu alt sind, werden in einer Schüssel gesalzen; auf ein Mass etwa zwei gute Hände voll Salz. Dann lässt man sie untereinander schwitzen, bis das Salz zergangen ist, und thut sie in eine Flasche, die nicht ganz voll gemacht wird. Man verschliesst diese mit einem Korkstöpfel und setzt sie in kochendes Warser, worin sie eine halbe Stunde stehen bleiben muss Hierauf wird sie verpicht und umgekehrt in Sand hingestelt. H.

#### Rothe Rüben einzumachen.

Man kocht rothe Rühen oder läst sie leicht baeken, schneidet sie in dünne Scheiben und legt sie schichtweise in einen Topf, dazwischen gibt man etwas wenigen Meerrettig und Kümmel. Wenn der Topf
voll ist, giesst man Weinessig, den man vorher aufgekocht haben muss, kalt über die Rüben, so viel,
dass sie unter demselben völlig bedeckt bleiben. Das
Backen geschicht in Töpfen, die man in den Backofen
setzt und so lange stehen lässt, bis das im Ofen beAndliche Brot gar gebacken ist.

## Bereitung der Butter (in der kürzesteu Zeit) ohne Butterfass.

-awaren durch Wildergren-

Man nimmt frische süsse Milch, giesst sie in eine Flasche, stopst diese mit einem Stöpsel set zu, so dass keine Lust Zugang sindet, und schüttelt diese eine geraume Zeit. Die sertig gewordene Butter schüttelt man aus der Flasche in eine Schüssel, nimmt die Buttertheile, die man set zusammendrückt, heraus, und wäscht sie in einer andern Schüssel in reinem Wasser aus, woraus man sie mässig salzt. Der Rückstand ist süsse Buttermilch, die man gekocht auch zum Cassee benützen kann. Gew. Blatt.

## Bereitung des Kürbiszucker-Traubenhonig.

Die Kürbisse, vorzüglich die sogenannten Türkenbunde, enthalten einen honigartigen Zuckerstoff, welcher folgendermassen gewonnen wird: Man reinigt die Kürbisse von den inwendigen Fasern und Kernen und schneidet das reine Kürbissleisch in Stücke von einer Wallnuss. Diese Stücke thut man, ungewaschen und ohne allen Zusatz von Wasser, in grosse Töpfe, welche davon nicht ganz voll werden dürfen, und lässt sie so lange am Feuer kochen, bis daraus eine diinne Briihe entstanden ist, diese wird durch Leinwand in einen Kessel gegossen, und das in den Töpfen zurückgebliebene Kürbissleisch durch Tücher gedrückt, um den noch darin befindlichen Saft zu erhalten. Diese ausgekochte und ausgedrückte Brühe lässt mann in einem Kessel einsieden, his sie die Dicke eines Syrups erlangt hat. Während des Einsiedens wird der Schaum mit einem Schaumlöffel abgenommen. Die eingesottene honigartige Masse wird in steinernen Töpfen zum Gebrauch ausbewahrt; sie hat die Süssigkeit des Honigs und ist statt des Farinzuckers zu gebrauchen.

Ungefähr auf dieselbe Weise wird auch derjenige Honig zubereitet, den man aus dem süssen Most der Trauben gewinnt. Man kocht nämlich den Most völlig bis zur Dieke des Honigs ein und schäumt ihn mit der Schaumkelle sleissig ab. Um den Most während des Kochens von aller Säuere zu befreien, thut

man etwas Magnesia hiezu, mehr oder weniger Messerspitzen voll, je nachdem man viel oder wenig Most eingekocht. Der Traubenhönig ist sehr gesund; man gebraucht ihn auch in Apotheken, und er lässt sich ziemlich lange aufbewahren.

#### Wohlfeile Essigbereitung.

Auf ein Gefäss von 80 Quart, giebt man 50 Quart Brunnenwasser, 3 Quart guten Kornbranntwein und etwa 15 bis 20 Esslöstel voll reinen Honig, so dass das Gefässnicht viel über die Hälste angefüllt wird, macht es sodann gut zu, schüttelt es ein wenig und legt an einem ununterbrochen warmen Orte. Hier lässt man es wenigstens 6 Wochen unberührt liegen, worauf der Essig zum Gebrauche gut sein wird. Man zieht ihn auf glässerne oder steinerne Flaschen ab, verpicht und stellt ihn an die Sonne, wo er noch an Schärfe zunimmt. Will man ihm die Farbe des Weinessigs geben, so darf man nur, wenn er fertig ist, etwas gebrennten Zucker zusetzen.

## Roggen als Massee-Surrogat.

Mehrere eingegangene Nachrichten über die Benitzung des Rogens als Kaste haben Versuche mit demselben veranlasst, und als Resultat hat sich ergeben, dass die Theilnehmenden eine überraschende Aehnlichkeit im Geschmack und in der Farbe mit dem arabischen Kaste gefunden, dass ferner der allerdings vorhandene kleine Unterschied von einem unvorbereiteten Gaumen gar nicht bemerkt worden.

Man lässt den Roggen in einem Kessel über dem Feuer mit Wasser (welches etwa ein Zoll hoch über dem Roggen stehen muss) so lange kochen, (4/2) bis a Stunde) bis die Körner ihre grösste Ausdehung erlangt haben und die neusten derselhen geborsten sind. Hierauf giesse mann das Wasser ab, lässt den Roggen in der Nähe eines warmen Ofens oder auf einer ziemlich heissen Eisenplatte, im Sommer ebenfalls an der Luft, — wieder recht trocken und hart werden, röstet und brennt ihn wie Kasse, und behandelt ihn bei der Zubereitung ganz diesem gleich. Zusch.

## Maffeckochen mit kohlensaurem Natron.

Nach Pleischl wird der Kassee weit concentrirter und wohlschmeckender, wenn man bei seiner Bereitung dem Wasser pr Tasse ½ Gran verwittertes (1 Gran krystallisirtes.) oder pr. Loth gebr. Kasfee 1 ½ Gr. verwittertes (2 ½ Gr. krystallisirtes Natron zusetzt. Ind. u. Gew. Blatt.

## Hollunderbeeren oder künstlicher Frontignac.

Die Engländer versertigen jährlich aus den Hollunderbeeren einen Frontignac in grosser Menge. Zu ungefähr einem Schefel abgestreifter Beeren giessen sie etwa 30 Maass Brunnenwasser und kochen es so lange, bis die Beeren anfangen einzustrumpfen, dann giessen sie den Saft ganz klar ab und fügen jedem Maass 1/2 Pfund Zucker hiezu, kochen ihn wieder eine Stunde und giessen ihn sodann in ein offenes Gefäss, damit er kalt werde. In Kupfernen Kesseln darf er nicht stehen bleiben, sonst wird er übelschmeckend und ungesund. Sobald er kalt worden, rösten sie einige Semmeln recht braun, tauchen sie in gute weisse Hefen und werfen sie in den Sast, den sie noch drei Tage in dem offenen Gefässe stehen lassen und dahei oft umrühren, bis er anfängt zu gähren. Nachher wird er auf in ein Fass gefüllt und osen in den Keller gelegt, bis er abgezogen werden kann, welches bei kleinen Portionen in 3, bei grössere in 6 Monaton geschieht.

Andere pressen auch zu nächst' den Saft aus, kochen ihn mit Wasser, dem sie etwas Zucker und Rosinen beimischen — oder sie brühen die Beeren in einer Butte mit kochendem Wasser ab, zerdrücken sie, setzen Hefen hiezu und behandeln ihn auf obige Weise.

#### Chinesischer Thee und seine Stellvertretter.

Unbekümmert wegen der Zuträglichkeit des chinesischen Thee's für die Gesundheit, hat der Mensch dessen Gebrauch über alle Zonne verbreitet, und ihn zu einem der wichtigsten Handelsgegenstände gemacht. So werden jährlich gegen zwanzig Milionen Pfund seewärts allein nach Europa geführt, und da der grösste Theil davon mit baarem Gelde erkauft werden muss, so ist der Verlust, den Europa nur für diesen einzigen Handels - Artikel erleidet, sehr bedeutend und ühersteigt schon die Summe von drei Millionen Thalern, wenn man das Pfund nur zu vier Groschen anschlägt, wofür man den geringsten Thee an Ort und Stelle kauft. Nun steigt der Preis aber. nach Beschaffenheit der Güte, bis zu 100 Thalern das Pfund, dessen sich aber freilich nur die Grossen und Reichen bedienen; am häusigsten werden Mittel Sorten zu 3 bis 10 Thalern nach Europa gebracht.

Bei dieser Betrachtung tritt ganz unwillkührlich der Wunsch, dass dieser fremde Liebling doch auch

auf heimischen Boden gedeihen und nicht so theuer aus fremden Lande erkauft werden möchte! — Gleichwohl ist dies dem menschlichen Unternehmungsgeiste bis jetzt noch nicht gelungen, denn Boden und Klima sagen diesem Zärtlinge nich zu, der sich nur in seinem Vaterlande China und Japan gefällt, und auch selbst dort noch die grösste Sorgfalt erfordert, da kaum das vierte Sammenkorn aufgeht, und Ableger, Stecklinge und Wurzelsprossen durch Witterungs-Einflüsse oft verkümmern.

Zwar hat Linné mit einigem Glück den Versuch gemacht, die chinesische Thecstaude in Schweden zu cultiviren; und die Erscheinung, dass am südlichen Abhange der Seveneen eine geringe Sorte des chinesischen Thec's gedeiht, hat im Jahre 1817 Frankreich zu Thee - Cultur - Versuchen angeregt, welche sich aber für die Dauer nicht bewährt haben.

Lenkt man aber die Aufmerksamkeit auf einheimische Gewächse, so wird man gewahren, dass vicle derselben den echten chinesischen Thee zwar nie ersetzen, aber ihn doch da vertretten können, wo ökonomische Rücksichten Einschränkung gebieten, und man wird sich bei diesen Landeskindern wohler befinden, denn sie sind wohlfeiler und gesünder. Wohlseiler, da ein Jeder sie ohne grosse Mühe sammeln kann, indem sie oft in zahlloser Menge, entweder unmittelbar die Wohnungen umgeben oder doch nicht weit davon zu finden sind, gesünder, weil der chinesische Thee, zumal die schlechtere Sorten, die doch den meisten Theetrinkern, aus bekannten Gründen, nur zu Theil werden können, sehr oft verfälscht in den Handel kommen. Denn nicht allein die Chineser und Japaner, sondern auch gewinnsüchtige europäische Kausleute verstehen diess ganz meisterlich. Jenne, indem sie des Wohlgeruchs wegen die Blüthen des wohlriechendes Oelbaums, und die Blätter der stumpfblättigen japi Kamillie; diese indem sie das junge Laub der Eichen und Eschen mit echten Thee vermengen, die den Consumenten oft recht übel bekommen. Es liefern uns aber die jungen Blätter der Heidel- oder Blaubeere, der Preisselbeere, der Hinbeerc, der Erdbeere einen lieblichen Thee; und wer würde dem chemals hochgefeierten Ehrenpreis, (Veronika of.) der freilich als Heilmittel in Misseredit gerathen ist, nicht noch in diätitischer Hinsicht Gerechtigkett wiederfahren lassen. Aber auch der sauern Kirsche zarte Blättchen und das junge Laub des Schlehdorns, und der Wirbeldoste Blüthe, so wie die der Schlüsselblume, und die Münzen (Menthen) meistens alle, biethen sich als Stellvertreter freundlich an. Achtung gebietend zeigt endlich die Blüthe der Königskerze und der Spielbaum, dass auch sie geschaffen sind, den asiatischen Fremdling zu verdrängen.

Wie viele Gewächse gibt es aber noch, die uns mahnend auffordern, den Zweck ihres daseins zu erforschen! Doch sind die genannten Psianzen vollkommen bewährt gefunden, und unter diesen besonders cinige, welche dem chinesischen Thee an Geruch und Geschmack sehr nahe kommen. Am nächsten stehen ihm wohl die jungen, zarten, unentfalteten Blätter der Erdbeere, wenn sie im Schatten halb getrocknet, zwischen den Händen gerollt oder frisirt und dann durch Ofenhitze auf reinen Blechtafeln vollends gedörrt worden sind. So empfiehlt sich als Thee zur Bereitung des Punsches ganz ausserordentlich ein Gemänge von : sechs Theilen getrockneten jungen Erdbeerblättern, zwei Theilen Melisse, und einem Theile des Citronenkrautes, welche Mischung dem Punsche einen höchst lieblichen Geschmack gibt.

So werden auch die jungen Blatter der Heidelund Preischeere, auf obige Art zugerichtet, dem chinesischen Thee so nahe kommen, dass sogar Kennerzungen getäuscht werden müchten. Und die Blätter
der sauern Kirsche liefern ebenfalls einen sehr schätzbaren Thee, wenn sie zu der Zeit, wo sie im besten
Safte stehen, eingesammelt und auf Tüchern im Schatten getrocknet werden. Das Einsammeln geschict am
bequemsten von Hecken und kleinsten so genannten Herzblätter aus den Spitzen geben den vorzüglichsten
Thee; doch müssen die Blattstiele nicht entfernt werden, weil diese den Wohlgeschmack erhöhen.

Auf ähnliche Weise, wie die Erdbeerblätter, werden die übrigen Surrogate behandelt, und der so zubereitete inländische Thee wird, in verschlossenen Büchsen aufbewahrt, bis zum nächsten Jahr und noch länger seinen Wohlgeschmack erhalten.

Ob übrigens dieser Thee nach japanischer Weise gepulvert, oder nach chinesischer in ganzen Blättern, dem siedenden Wasser beigemischt wird, ist zimmlich gleich, nur muss weder zu viel genommen werden, (wogegen beim Gebrauch des chinesischen Thees häufig geschlt wird,) noch muss er zu lange ziehen, weil eine Uiberreizung der Geschmacksnerven diesem Landes – Producte den guten Ruf schmälern möchte.

H.

## Einige Beobachtung und Maasregeln über die Vichzucht.

Die Pferde können das Laub des Vogelkirschbaums nicht vertragen. — Der Korwurm er
zeugt ihnen Gliederlähmung und richtet die Pferde zu
Grunde. Es ist also von Wichtigkeit, zu bemerken,
dass man diese nicht an feuchten Orten weiden lasse
wo der Wassershierling wächst; denn auf dieser Psianze
lebt der Kornwurm. Der Nasenstern, eine Mückenart,
legt seine Eier in die Nasenlöcher der Pferde; durch
die Fliegen, die aus diesen Eiern herauskrichen, wer-

den die Pferde sehr belästigt, und oft bis zu Tode geplagt. Es ist deshalb nothwendig, sorgfältig auf die Säuberung der Nasenlöcher der Rosse zu sehen.

Wenn das Pferd die schwarzen Flecken, welche sein Alter anzeigen, hereits verlohren hat, so pflegen die Rosshändler sich gern folgender List zu bedienen, um den Käufer zu betrügen. Sie machen nämlich mittelst einer Feile einen Streif auf den Zähnen der Pferde, dann reiben sie in denselben mit dem Daumen ein schwarzes Pulver, so dass, wer kein Kenner ist, leicht verleitet wird, ein altes Pferd für ein junges anzusehen. Um hier Betrug und Wahrheit zu unterscheiden, reibe man die Zähne mit Sauerampfer-Salz ein; verschwinden die Flecke, so sind sie falsch.

Das Rindvich licht das flache Land und fette Hutweiden; sein Wuchs entwickelt sich da besser, auf hüheren Weiden bleibt es mitelmässig. Das Hornvich ist insgemein schr lüstern nach den Gräsern, die am frühesten reif sind; diese sind auch das beste Futter für dasselbe. Das Hundegras das frühzeigtigste unter allen, ist ihm am zuträglichsten.

Die Ziegen kommen in sumpfigen Gegenden nicht fort; sie weiden bloss gern auf den Gebirgen, die ihnen ihre Lieblingsnahrung, die Zeitlose, das Steinmoos, den Epheu u. s. w. bieten.

Den Schafen sagen die Anhöhen und Hügel zu, wo sie den Timian sinden, den sie so gerne suchen. — Thäler und Wiesen machen sie wassersüchtig; es erzeugen sich daselbst in ihrer Leber Würmer, die man zerstören kann, wenn man dem Thiere ½ Loth Küchensalz auf ½ Loth Wasser eingibt. Ausser den eben angeführten Nachtheilen, die niederes Land auf die Schafe äussert, bewirkt es auch, dass die Wolle sehr grob wird; es ist daher sehr nothwendig, diese Thiere von solchen Boden entfernt zu halten.

· Die Hühner sind im Winter mit Läusen bedeckt; diese vertilgt man durch zerstossenen Pfesser.

Den Gänsen bringt der Genuss von grünnen Mohnpstanzen den Todt — den Pfauen der Genuss der Hollunderblüthen; eben so den Hühnern die Beeren desselben Baumes.

Die jungen Kalekuthühner müssen, wenn sie auserzogen werden sollen, in ihren Futterwerk gehackte Nesseln und Zwiebeln gemischt bekommen.

B. H. B.

## Ulber Kochgeschirre.

Während fast in der halben Welt in reinen eisernen Töpfen gekocht wird, herrscht in dem nördlichen Deutschland und auch bei uns in Galizien die sonderbare Gewohnheit, in Knpfernen meist aber in irdenen Geschirren zu kochen, und wenn hin und wieder einige Haushaltungen sich der eisernen Geschirre bedienen, so müssen diese einwendig emailtirt sein, indem die Frauen in dem Vorurtheile befangen sind, dass es sich in einem eisernen Geschirre ohne Emaille, um desshalb nicht kochen lasse, weil sonst die Speisen blau oder gar schwarz würden. Vorurtheil kann man diesen Einwand mit Recht nennen, denn wenn wirklich die Speisen sich von dem Eisen färbten, so ist diese Farbe höchst unschuldig und der Gesundheit keineswegs nachtheilig. Uibrigens, sobald das eiserne Geschirr während 8 bis 12 Stunden mit Fett ausgekocht und dann mit scharfer Lauge und Sand tüchtig gescheuert wird, so ist von einem Blauoder Schwarz werden der Speisen durchaus nicht die Rede.

Aus welchem Grunde hat man nun dem Vorurtheile der Frauen gefröhnt, die eisernen Geschirre zu emailliren? Billig sollte über den Erfinder dieser Verfahrungsweise ein strenges Verdammungsurtheil ergehen, nicht allein weil die Emaille nicht lange hält, wenn das Innere des Gesehirrs nicht sehr trocken erhalten wird, was von dem Dienstpersonal gewöhnlich schwer zu erlangen ist, im Unterlassungsfalle aber die Emaille bald anfängt sich aufzulösen, und dann das Innere höchst unsauber wird, sondern auch desshalb, weil zu dieser Mischung Blei genommon worden ist, welches der Gesundheit nur nachtheilig sein kann. Ehe 'die eisernen Geschirre emaillirt wurden, verwarfen die Frauen dieselben aus dem oben angegebenen und auch aus dem Grunde, weil sie aus Gusseisen verfertigt und desshalb zu schwer seien; allein bei den emaillirten Töpfen sieht man wegen der schönen weissen Emaille hierüber weg.

Die mehrheit kocht aber immer noch in irdenen, und besonders grosse Haushaltungen und Restaurationen in Kupfernen Geschirren. Erstere sind aus vielfachen Gründen durchaus nicht gut und zweckmässig. Obgleich im Allgemeinen sehr billig, sind sie dennoch sehr theuer, weil sie äusserst zerbrechlich sind, und wollte man desshalb eine gehörige Rechnung führen, wie es in der Regel nicht geschieht, so würde sich unstreitig herausstellen, dass eine Haushaltung, welche für diese Ausgabe in einem Jahre eiserne Geschirre anschaffte, während eines halben Menschenlebens weitere Ankäufe zu machen nicht nöthig hätte. Irdenes Geschirr ohne Glasur ist nicht zu gebrauchen; die billigen Ingredienzien zu dieser Glasur sind aber für die Gesundheit die nachtheiligsten: wer steht nur dafür, dass der Verfertiger dieser Geschirre, bei den wohlfeilen Preisen, stets die besten und unschädlichen Ingredienzien anwendet? Die Polizei soll hieriiber zwar wachen; — kann man indessen von aussen den Geschirren ansehen, ob zu ihrer Glasur schädli-

sebirren au kooben, und wenn hin und

che oder unschädliche Dinge angewendet worden sind? Nur durch chemische Untersuchung kann diese zu Tage gefördert werden; es müssen sich also erst Fälle ereignenen, wo durch soche Geschirre Krankheiten oder wohl gar Vergiftungen sich ergeben haben, ehe die Polizei einschreiteit. Die zur Glasur angewendeten schädlichen Ingredienzien wirken auch nicht gleich so heftig, dass durch sie wirkliche Vergiftungen oder auch nur bedeutende Krankheiten erzeugt werden; wir wissen jedoch oft nicht, aus welchem Grunde wir plötzlich Kopf- und Magenschmerzen empfinden; mit der Zeit gewöhnt sich der Mensch an Alles, selbst an Giftarten: muss man denn aber alle Vorsicht aus den Augen setzen, und sich eines Gefässes bedienen, von dem man nie mit Gewissheit überzeugt sein kann, ob es schädlich oder unschädlich ist?

Was nun die kupfernen und gar messingenen Gefässe betrifft, so können diese nur in Gebrauch genommen werden, wenn sie verzinnt sind. Wird indessen, zumal bei solchen, deren Oeffnungen nicht zulassen, das Innere genau zu beschen, immer gehörig nachgeschen, ob das Zinn sich nicht abgenützt hat?

Es ist in der That zu bewundern, wie verständige Familienväter bei dieser augenscheinlichen Schädlichkeit messingene und kupferne Geschirre in ihren Haushaltungen dulden können. In mehreren Ländern und namentlich im Hanövrischen bedient man sich nicht nur in Haushaltungen, sondern auch in Brau- und Brennereien nur eiserner Gefässe. Welche Hindernisse stellen sich daher dem Gebrauche der Kessel, Pfannen und anderer Gefässe vom geschlagenem Eisen entgegen? Nach unmassgeblicher Meinung Sachverständiger, wie schon erwähnt, sind die vom geschlagenem Eisen verfertigten Gefässe unläugbar in Betreff der Gesundheit, wegen ihrer Haltbarkeit, Leichtigkeit, wegen des bedeutend geringeren Preises und ihrer schnellern Erwärmung jeden anderen mettalenen Geschirre, und vorzüglich ihrer Gesundheit halber den irdenen Gefässen bei weitem vorzuziehen. Reiche und wohlhabende Personen, welchen es auf eine Mehrausgabe gerade nicht ankommt, können sich ja starker porzellanner Geschirre bedienen, welche der Dauerhaftigkeit halber überdiess noch in einem, von feinem Eisenblech verfertigten Gefässe befestigt werden können, wie ein solcher Versuch schon seit Jahren mit glücklichen Erfolg gemacht worden ist. Möge bald eine Zeit kommen, wo aus allen Haushaltungen die irdenen, kupfernen und eisernen emaillirten Gefässe verschwunden sein werden, zum Heil der ganzen alg. Anzeige. Menschheit.

logt saine Rier In die Naucelheher der Pfer

## Schilderungen aus der Länder- und Völkerkunde.

(Alter und neuerer Zeit.)

RUB OPA.

Reise Adam Oelenschleger's nach Moskau im Jahre 1633 - 1634.

Friedrich, Erbe von Norwegen, und Herzog von Schleswig und Hollstein hatte beschlossen, eine glänzende Gesandschst an den Caar von Russland, dem Grossfürsten Michael Feodorowitsch, nach Moskau zu senden. Hierzu wurde Philip von Crusenstirn, Otto Brügman von Hamburg, und Adam Oelenschläger, als Sekretär mit einer Begleitung von 34 Personen beordert. Mit allen Nothwendigen zu einer so grossen Reise versehen, fuhren dieselben am 9. November 1633 von Lübeck ab, und trafen am 3. Jänner 1634 in Narva ein, wo sie 22. Wochen sitzen blieben; die schwedischen Gesandten erwartend, um mit ihnen gemeinschaftlich nach Moskau zu reisen. Nach Eintressen derselben wurde gemeinschaftlich beschlossen, den Weg nach Neugard durch Carelien über den ladogaischen Seo zu nehmen, was durch einen Eilbothen dem Woywoden zu Neugard berichtet wurde, damit dieser dafür sorge, dass die Gesandten an der Gränze nicht lange warten dürften. Denn es war in Russland der Gebrauch. dass die fremden Gesandten vorerst dem Herrn des Landes angeküddiget werden müssten, bis sie sein Gebieth betreten dürsten. Von dort aber waren sie frei für Zehrung und Alles, wessen sie nur bedürten.

Am 20. Mai zog die Gesandschaft aus Narva nach der Festung Gam, in Ingermanland. Die Festung ist micht gross, aber mit starken Mauern nnd acht runden Thürmen umgeben. Hieranf zur Feste Capurga, und am andern Tage auf den Hof eines russischen Bojaren, der die Reisenden gut aufnahm und herrlich bewirthete. Er hatte zwei Trompeter, die immer blasen mussten, so oft er eine Gesundheit trank; was er den Deutschen abgelernt hatte. Denn er war früher ein tapferer Soldat, und hatte (1631) der Schlacht bei Leipzig beigewohnt. Vor deren Abzuge mussten seine Frau und ihre Schwester, beide sehr jung und schön, im Gastzimmer erscheinen, und den Gesandten einen

Becher Branntwein zum Abschiede reichen. Diese ist die grösste Ehrenbezeugung; sehr vertrauten Gästen wird auch gestattet, den Mund der holden Frauen zu küssen. Hierauf wurde der Weg durch Johannesthal, Neuschanz bis zur Festung Notehurg fortgesetzt, welche an der Mündung des ladogaischen See's liegt, und überall mit tiefen Wässern umgeben ist.

Sie ist mit sehr dicken Mauern umgeben, und hat im Innern noch ein Castell, aus welchem man die Festung bestreichen kann. Im letzten Kriege mit den Schweden vertheidigten sich hier die Russensehr tapfer, und capitulirten endlich mit der Bedingniss, mit Sack und Pack abziehen zu können. Als sie aber die Festung öffneten, kamen nicht mehr als zwei Mann hervor; alle übrigen waren im Kampfe gefallen.

Die Gegend ist wegen der vielen Moräste sehr ungesund, und die Mücken, welche die Einwohner russische Seelen nennen, plagen den Menschen so sehr; dass man nicht eine Hand breit reine Luft sehen kann, und das Angesicht stets bedecken muss.

Endlich am 27. Juni traf der russische Pristaffe (Abgeordnete) ein, der die Gesandten bei Laba mit steisem Stolze empsing, und sie in ein Edelmanns-Haus, in eine kleine, von Rauch ganz schwarze Stube, welche stark geheizt war, einzutreten nöthigte. Dort wurde den Gesandten zum Willkommen etliche Schalen voll sehr starken Branntweins, und zweierlei Arten Methes gereicht. Der Pristaffe, trug einen rothen Rock von Damast, und war nicht zu bewegen, die Bedeckung seines Hauptes abzunchmen. Nachdem er seines Cars Namen und langen Titel gesagt hatte, endete er seine Rede mit dem Versprechen, die Gesandschaft ungesäumt nach Moskau, zu bringen, und bis dorthin mit allen Nothwendigen zu versehen. Sein Dolmetscher sprach aber so schlecht deutsch, dass man ihn kaum verstehen konnte.

Beim Aufbruche gaben die Strelitzen, welche zwölf Kosacken waren, eine Ehrensalve, aber so unordentlich und so unvorsichtig, dass einer der Begleiter durch das Oberkleid geschossen wurde.

Noch am Abende desselben Tages erreichte die Gesandschaft das Städtchen Ladoga, wo sie eine grosse Anzahl Kinder von 4 bis 7 Jahren fanden. Mädchen und Knaben waren ganz gleich gekleidet, hatten abgeschnittene Haare, und herabhängende Locken. Sie umlagerten gleichsam die Reisenden, und verkauften für eine geringe Münze eine Art rother Beeren, welche sie Malina nennen. Während dieselben Mittag hielten, spielten zwei Russen auf der Geige und Laute, und sangen Lieder von ihren Caar Michael Feodorowitsch. Am Abende des zweiten Tages erreichten die Gesandten das Kloster Nikolai Nepostiga, wo ein Tag lang geruht wurde. Der Mönch bewirthete dieselben mit Rettig und Gurken, wofür ihm ein Thaler gereicht wurde. Darüber war jener so erfreut, dass er dem Personale wider Gewohnheit der Russen die Kirche aufschloss. In derselben waren die Wände mit Wunderwerken des h. Nikolaus in roher Malerei, wie die russische überhaupt ist, überdeckt; Auch zeigte er scine Bibel in slavischer Sprache, und las eine Stelle aus derselben. Wo er geblieben war, merkte er sich durch ein Tropslein Wachs.

Nachts des andern Tages wurde das Dorf Solza erreicht, wo ein russischer Fürst, Namens Roman Iwanowitz die Gesandschaft besuchte. Er war genz betrunken, und doch trank er noch mit grosser Gierde des ihm gereichten Branntweins und spanischen Weins so lange, bis er besinnungslos zur Erde fiel.

Bei dem Dorfe Grunza wurden an einem Teiche viele Kraniche getrofen, und bei dem Dorfe Krifzewitza ein wohlgebautes Kloster Nachatien gesehen welches für den Caar 100 Mann Soldaten unterhalten muss.

Endlich wurde Neugard erreicht. Der Wojewode schickte allsogleich in die Herberge eine Tonne Bier, Meth und Branntwein, wofür ihm der Gesandte ein silbernes Trinkgeschirr verehrte. Nach vier Tagen Ruhe fuhr die Gesandschaft zu Wasser nach Brunnitz, sodann gelandet setzte ihre Reise zu Lande fort über Krasenstankoj, Gam, Gaselbiza, Torsok, Twerl bis Nikolai Nachinski, einem Dorfo, zwei Meilen vor Moskau gelegen. Der Pristaffe schickte einen Bothen voraus, um die Ankunft der Gesandschaft anzukündigen.

Am 13. August wurde der Zug formirt, um in schöner Ordnung in der Hauptstadt Russlands einzuziehen. Voran ritten die Strelitzen; diesen folgten drei Handpferde, ein Trompeter, der Marschall mit der höhern Dienerschaft, endlich die Gesandten, deren jeder vier Leibschützen vor sich hatte; der Pristasse ritt denselben zur Seite. Jetzt kamen die Pagen, dann mehrere Wägen mit der Dienerschaft, vierzig Lastwägen, und den Besohluss machten drei Jungen. Eine

Viertelmeile vor der Stadt standen 4,000 wohlgerüstete Russen zu Pferde in Spalier; und nun erschienen zwei andere Pristassen in goldgestickten Kleidern und hohen Zobelmützen. Sie ritten auf schnee, weissen Pferden, welche sie, statt des Zaumes, mit einer silhernen Kette lenkten. Diesen folgte der grossfürstliche Stallmeister mit 20 weissen Handpserden, und einem Trosse zu Pserd und zu Fusse.

Die Pristassen hielten eine Anrede, welche einer der Gesandten erwiederte. Diese und ihre Hofjunker setzten sich nun auf die schön gezierten Rosse. Nun ging es wieder vorwärts bis zu Stadt, wo alle Gassen und Häuser mit einer unzählberen Menge Volkes besetzt waren. Die Gassen waren noch sehr verwüstet: denn kurz zuvor waren 5,000 Häuser von den Flammen verzehrt worden. Die meisten Einwohner wohnten auf ihrem Brandstädten in Zelten. und da auch die Gesandschaftshäuser von dem Feuer nicht verschont worden waren, so wurden nun die Gesandten in zwei hölzernen Börgerhäuser innerhalb der weissen Mauer, Zarskigorod, unterbracht. Schon nach einer halben Stunde erschienen 32 Russen, welche aus des Grossfürsten Küche und Keller Vorräthe brachten; acht Schafe, dreissig Hühner, viel Weitzenund Roggenbrot, Bier, Meth und Branntwein. Dieser Transport wurde alle Tage wiederhohlt, jedoch nur mit dem Halbscheide von Allem, ausgenommen an dem Tage, wo die Gesandten Audienz erhalten hatten; dann folgte wieder die gauze Bewirthung. Nach der Uiberlieferung desselben wurde der Vorhof des Gesandschaftsquartiers immer verschlossen, und mit 12 Strelitzen verwahrt; damit Nicmand weder einnoch ausgehen könnte. Jedoch waren zwei Pristaffen and ein Dollmetscher bestellt, welche Alles melden mussten, was nur etwas verlangt wurde.

Am 19. August gab die caarische Majestät Audienz. Es wurden wieder des Groossfürsten weisse Pferde zum Aufschreiten gebracht, und der Zug ordnete sich ungefähr wieder wie vorher. Nun wurden die Geschenke für den Caar, offen ausgebreitet, vor den Gesandten getragen, als da waren. Mehrere auserlesene Pferde, ein Kreuz von Chrisoliten mit Gold gefasst, eine chemische Apotheke, ein grosser Spiegel, ein silbernes Perspectiv, eine grosse Uhr u.s.w. Den Geschenken folgten zwei Kammerjunker, welche in ausgestreckten Händen die Creditivschreiben trugen.

Von der Gesandschaftswohnung bis zum Schlosse mochte ungefähr eine halbe Meile sein; zu beiden Seiten waren Strelitzen und Soldaten in Parade aufgestellt, und hinter ihnen Strassen, Häuser und Dächer voll von neugierierigen Zuschauern.

Auf dem obern Platze des Schlosses stieg alles von den Pferden; worauf man durch einem gewölbten Gang, und dann durch eine schöne Kirche in den Audienzsaal gelangte. Vor demselben standen alte, ansehnliche Männer, mit langen grauen Bärten, goldgestückten Kleidern und hohen Zobelmützen. Diese waren Sr. Majestät Räthe, oder vornehmste Kaufleute. Ihre Kleider waren aus der Schatzkammer genommen, wohin sie auch, nach geendeten Feierlichkeiten jederzeit wieder gebracht werden mussten.

An der Thür des Audienzsaales kamen den Gesandten zwei Bojaren entgegen, in Röcken von Geldstoff, mit Perlen gestickt; sie führten jene zu den Stufen des Thrones. - Der Saal war ein vierekigtes, steinernes Gewölbe; Fussboden und Wände waren mit schönen Tapeten belegt; welche mit Gold und lebhaften Farben biblische Vorstellungen enthielten. Des Grossfürsten Sitz war an der hintern Wand errichtet, drei Stufen von der Erde erhaben, überladen mit Gold und Silber. Vier vergoldete Säulen trugen eine Art Thurm, auf welchem vier goldene Adler sassen. Der Caar hatte diesen Thron bereits eingenommen. Sein Rock war mit vielen Edelsteinen und grossen Perlen gestickt, die Krone, welche er über einer schwarzen Zobelmütze auf dem Haupte hatte, war mit grossen Diamanten besetzt. Sein goldener Zepter mochte ihm wohl zu schwer gewesen sein; denn er nahm ihn oft von einer Hand in die andere.

Vor dem Throne standen vier junge, starke Knesen, zwei auf jeder Seite, in weissen Röcken von Damast, in Mützen von Luchsfellen, und in weissen Stiefeln. An der Brust trugen sie kreuzweise eine schwere, goldene Kette, und über der Schulter ein silbernes Beil.

An den Wänden herum zur Linken sassen die vornehmsten Bojaren und Kneesen, die Reichsräthe, und über 50 andere Personen, alle sehr köstlich gekleidet, mit hohen, schwarzen Fuchsmützen, welche nach ihrer Art stets auf dem Kopfe behielten.

Fünf Schritte vom Throne, zur Rechten, stand der Reichskanzler, neben ihm der Reichsapfel, auf einer zwei Ellen hohen, silbernen Pyramide; dann auf dem Tische ein goldenes Handbeckam, mit der Giesskanne und einer Serviette, damit Se. caarische Majestät sich wieder waschen könnte, wenn er den Gesandten die Hand zum Kusse gereicht hatte. Diese Ehre wiederfährt aber nur den christlichen Gesandten, keineswegs jenen von andern Glaubensbekenntnissen.

Die Gesandten näherten sich hierauf dem Throne, hielten eine Rede, und überreichten die Creditive. Der Caar rief seinen Reichskanzler, und redete einige Zeit mit ihm. Darauf verkündete dieser den Gesandten, dass sie willkommen seien, und das er auf die Schreiben ihrer hohen Herrschaften antworten lassen wolle. Er erlaubte ihnen auch, auf herbeigeschafte, mit Tapeten belegte Sitze sich niederzulassen. Hierauf streckte der Caar seine Hand zum Kusse aus; dann wurden die Geschenke gebracht und ausgebreitet. Alle belustigten sich einige Zeit im Beschauen

derselben. Zuletzt lud der Caar durch den Reichskanzler, der immer sein Organ war, die Gesandten ein, heute von seiner Tafel zu speisen; worauf sich der Zug in der nähmlichen Ordnung wieder nach Hause begab, wie er hier gekommen war.

Bald darauf kam des Grossfürsten Kammerjunker, ein vornehmer Knees, in prächtigen Kleidern, auf einem zierlich geputzten Pferde. Viele Russen folgten ihm; einige derselben belegten die Tafel mit einem langem weissen Tuche, legten darauf Salz in einem Gefässe, Essig in zwei silbernen Kannen, etliche grosse Pokale, Methschalen aus gediegenem Golde, und ein langes Messer mit Gabel.

Der Kneese setzte sich oben an, und hiess die Gesandten neben sich Platz nehmen. Darauf wurden drei Pokale gefüllt mit Alicante, rheinischem Weine und Meth. Man brachte 38 Gerichte in silbernen Schüsseln, allerlei Gesottenes, Gebratenes und Gebackenes, und hei jeder Schüssel bemerkte der Kneese; dass hiervon auch Se. caarische Majestät genossen haben. Am Ende der Tafel stand er auf, entblösste sein Haupt, und hob eine grosse goldene Schale voll süssen, wohlschmeckenden Himbeerenmeths empor. Er rief die Gesundheit Se. Majestät des Selbstbeherrschers aller Russen aus, und die Gesandten, wie alle Dienerschaft folgten diesem Beispiele.

Auch der deutschen Fürsten Gesundheiten, und dass Russland immer mit ihnen im Frieden leben möge, wie die Gesundheit des Thronfolgers wurde ausgebracht, und hernach die Tafel aufgehoben. Die Gesandten verehrten dem Kneesen einen goldenen Pokal, den dieser bei seiner Rückkehr nach dem Schlosse vor sich tragen liess, und sogleich dem Caar zeigte; denn cs ist Herkommens, dass seine Abgeordneten ihm alle Geschenke, die sie von Fremden erhalten, zeigen müssen.

Erst am 20 August erhielt das Gesandschaftspersonale die Erlaubniss, aus der Herberge zu gehen, wann und wohin es einem beliebte. Dies war den Moskowitern ein wahres Wunder: denn keiner Gesandschaft war bisher gestattet, ohne Begleitung eines Strelitzen auszugehen.

Den 1. September feierten die Russen ihr Neujahr: denn sie glauben, dass die Welt im Herbt ihren Anfang genommen habe. Eine feierliche Prozession mit Fahnen, h. Bildern, und grossen, aufgeschlagenen Büchern hatte auf dem Schlosshofe Statt.
Auch der Caar und alle Vornehmen des Reiches waren gegenwärtig. Der Patriarch reichte sonach dem
Caar ein grosses mit Diamanten besetztes Kreutz,
das er küsste. Hierauf umarmten sich der Fürst und
der oberste Priester vor allen Volke, und Glückwünsche beschlossen das Fesst. Ehe der Caar sich
hinweg begab, hoben sehr viele aus dem Volke Bittschriften in die Höhe, und warfen sie dem Caar mit

grossem Geschrei vor die Füsse. Dieser liess sie sammeln, und in sein Cabinet tragen.

Nach einigen Tagen erhielten die Gesandten geheime Audienz, welcher aber von russischer Seite nur zwei Bojaren und zwei Kanzler mit einem russischen Sekretär beiwohnten.

Am folgenden Tage hielten tartarische Gesandte den Zug zu Moskau, aber ohne allen Gepräge. Sie ritten in groben Röcken von groben Tuche, und hatten 16 Diener hinter sich laufen. Sie kamen in seidenen Kleidern wieder zurück, welche sie von dem russischen Monarchen zum Geschenke erhalten hatten. Solcher Verehrung wegen meldeten sich tartarische Gesandte jährlich einige Male am russisischen Hofe.

Gleichzeitig wurde die Grossfürstinn von einer Prinzessin entbunden, und diese sogleich getauft; wobei der Patriarch, wie bei allen grossfürstlichen Kindern, die Pathenstelle vertrat. Die Russen pflegen bei dergleichen Gelegenheiten weder Gepräge, noch Gastreien, zu veranstalten; das Gesandtschaftspersonale erfreute sich aber an diesem Tage der Doppelten Mundportionen. - Am 17. September erschien ein türkischer Gesandter vor Moskau, welcher mit 16,000 Mann zu Pferde, und sehr grosser Pracht eingeholt wurde. Den Zug hatten 46 Strelitzen eröffnet, mit Pscilen, Bogen und Säbeln behängt; diesen folgte der Pristaffe im goldgestickten Rocke. Nun folgten des Gesandten Leibschützen, Kammerjunker; zuletzt kam der Gesandte selbst. Er war von mittelmässiger Grösse, gelben Angesichts, und hatte einen kohlschwarzen, runden Bart, Sein Unterrock war von weissem Atlas mit bunten Blumen; der Oberrock von Goldstoff mit Luchsfell gefüttert. Auf dem Kopfe hatte er, wie alle seine Leute, einen weissen Bund. Er sass auf einen hölzernen gemeinen Wagen, der aber mit sehr köstlichen, von Gold gewirkten Tapeten behengt war. Hinter ihm folgten 40 Wägen seines Gepäcks, auf jedem zwei Diener. Erst an dem Stadtthoren setzte sich der Gesandte auf ein schönes arabisches Pferd. Er wurde nach seinem Gesandschaftshofe geführt, und darin vor der Hand eingeschlossen.

Nach ein Paar Tagen wurde er, ungeführ in der vorigen Ordnung, zur Audienz geführt. Die Geschänke, welche er überbrachte, waren unter andern folgende: Zwanzig Teppiche, mit Gold durchwirkt; ein goldenes Kreuz mit Diamanten besetzt; ein Säbelgürtel voll von Gold und Edelsteinen, eine sehr grosse Perle in einer goldenen Schüssel; zwei Satteldecken mit Gold und Perlen gestickt; ein grosser Diamantenring in einer silbernen Schüssel; ein Rubin, eines Thalers gross und in Gold gefasst.

Gleichzeitig mit den Türken waren auch einige Griechen angekommen, welche aber erst einige Tage nachher in dass Scloss sich begaben. Sie wurden von zwei alten russischen Poppen dahin geführt, und über-

brachten sechs Schüss**eln mit** heiligen **Gebeinen zum** Geschenke.

Am 1. Oktober feierten die Russen das Prasnik-Fest durch eine Procession, welche der Patriarch mit aller Geistlichkeit, und der Kaiser selbst mit den Vornehmsten seines Reiches begleitete. Sie schleppten ungeheuere Kreuze, Fahnen und Bilder mit sich. Zuletzt versammelte sich Alles zum Gottesdienste in der schönen Dreieinigkeitskirche; wohin aber Niemand gelassen wurde, der einer andern als griechischer Confession war. Nach einigen Tagen wahlfahrtete der Caar mit seinen Bojaren, Kneesen, und ungefähr 1000 Mann Soldaten nach einer von Moskau entlegenen Kirche. Er ritt allein, hatte eine Reutpeitsche in der Hand, und hinter sich immer zehn Bojaren in einem Gliede.

Auch die Grossfürstin folgte ihm mit den Prinzen und Prinzessinnen, in einem hülzernen, mit vielem Schnitzwerke gezierten Wagen, von 16 weissen Pferden gezogen. Er war mit gelben, seideuen Vorhängen wohl verschlossen. Zwanzig ähnliche Wägen mit den Hofdamen folgten nach; hundert Strelitzen mit weissen Stäben gingen zur Seite, und trieben das hinzudringende Volk ab, dass seinen Monarchen mit Glückwünschen bestürmte.

Am 19, November erhielt die Gesandschaft die letzte Audienz. Das Gesuch derselben durch Russland nach Persien reisen zu dürfen, wurde vom Grossfürsten aus besonderer Gnade bewilliget. Denn ähnliche Gesuche waren bisher allen, auch den mächtigsten Potentaten abgeschlagen worden. Vor der Abreise hatte noch eine öffentliche Audienz Statt, wo die Gesandten in Schlitten nach dem Schlosse fuhren: denn cs war bereits hoher Schnee gefallen. Der Grossfürst hatte dieselben geschickt. Sie waren mit rothen Atlass gefüttert, und hinten mit weissen Bärenhäuten belegt, die Pferde mit Fuchsschwänzen behangen; was für eine vornehme Zierde gehalten wird. Der Empfang war wie der Abshied, und Se. caarische Majestät entliessen die Gesandschaft sehr freundlich. Als dieselbe in ihre Wohnung zurückkehrte, erschien ein Schreiber der caarischen Schatzkammer, und brachte Geschenke in Zobelpelzen. Hundert der schönsten waren für den Herzog von Schleswig und Holstein, 50 andere für die Gesandten, und mehrere der minder schönen für deren Begleitung bestimmt. Der Uiberbringer wurde dagegen mit einem silbernen Becher, und mehrere der aufwartenden Russen mit Gelde beschenkt.

So war die Gesandschaft bereits zu Abreise gerüstet, als eine plötzlich eintretende strenge Kälte dieselbe in Schrecken versetzte. Der Caar liess derselben sagen, dass er nicht für rathsam finde, nunmehr die Reise anzutreten. Sie verweilte daher von einem Tage, von einer Woche zur andern, bis zum Monate April, welcher endlich Wasser und Land von der Strenge des Winters wieder befreite.

Am Palmsonntage wohnte das Gesandschaftspersonale einer grossartigen Prozession bei. Um solche beguem sehen zu können, schickte der Grossfürst 20 Pferde, und liess demselben gegen die Schlosspforte einen erhabenen Platz einräumen, Uiber 10,000 Mann waren vor dem Schlosse versammelt. Darauf bewegte sich die Prozession nach der Kirche Jerusalem. Voraus wurde auf einem breiten aber niedrigen Wagen ein Baum mit allerhand Obst behangen, geführt, worauf vier Knaben sassen, welche Hosiana sangen. Diesen folgten viele Popen in weissen Röcken, mit köstlichen Messgewändern. Sie trugen Fahnen, Kreutze und Bilder und sangen unausgesetzt ihre Psalmen. Dabei schwangen einige Rauchfässer gegen das Volk. Hierauf kamen die vornehmsten Bürger, dann die Kneesen, Fürsten und Bajaren, welche Palmenzweige trugen. Jetzt folgte der Grossfürst in köstlichen Kleidern, eine Krone auf seinem Haupte, und umgeben von Reichsräthen. Er selbst führte des Patriarchen Pferd an einem langen Zügel. Der Patriarch sass quer auf diesem, und hatte über einer weissen, runden Mütze gleichfalls eine Krone, mit grossen Perlen besetzt, auf dem Haupte. In seiner Rechten hielt er ein Kreuz, mit dem er das Volk segnete, das sich bis zur Erde bekreuzte. Viele Popen mit Rauchsässern und Büchern folgten nach. Fünfzig Knaben in rother Tracht liefen vor den Grossfürsten her, und breiteten ihre Kleider auf den Weg, worüber er und der Patriarch wandelten.

Oftmalen sah man den Grossfürsten und seine Gemahlinn spazieren reiten. Iener hatte seine Bojaren hinter sich, diese aber 36 Hoffräulein in rothen Röcken und weissen Hüten, von welchen lange, rothe Schnüre bis auf den Rücken herab hingen. Um den Hals hatten sie einen weissen Schleyer, sassen auf den Pferden nach Art der Männer, und waren alle merklich geschminkt.

Weil es an der Wolga wegen Räuber und herumschwärmenden Kosaken nicht recht sicher war; so nahm die Gesandschaft dreissig Soldaten nebst einen Offizier in ihre Dienste, und führte auch einige mettallenen Stücke mit sich. Von dem Grossfürsten hatte dieselbe einen offenen Reisepass, mit dem sie am 16. Juni 1634 aus Moskau ihre Reise nach Persien antrat.

Olearius Reisc. Hamb. 1696.

#### Moskau.

Der Ursprung von Moskau, der Hauptstadt des russischen Roichs, welche von den eigentlichen russischen Nationaladel noch immer ausschliesslich als solche betrachtet wird, verliert sich in die fabelhafte Geschichte russischer Vorzeit. Oleg (Rurik's Nach-

folger,) so erzählt die Sage, fand ums Jahr 914 die Gegend am Zusammenflusse der Negliana und Janssa mit der Moskwa so reizend, dass er sich entschloss. dort eine Stadt zu erbauen und ihr den Namen des letztern Flusses beizulegen. Sie versiel nach seinen Tode in Unbedeutenheit; aber Grossfürst Georg I. stellte sie ums Jahr 1155 wiederher und bevölkerte sie theils mit den Bewohnern der umliegenden Dörfer, theils mit Urbauern, die er aus fernen Gegenden seines Fiirstenthumes herbeizog. Die Stadt ward vergrössert und besser angebaut unter der Regierung des Grossfürsten Daniel Alexandrowitsch ums Jahr 1300. Etwa fünfzig Jahre nachher wiithete darin die Pest unter dem Namen des schwarzen Todes so fürchterlich, dass der Grossfürst selbst, wie auch der Metropolit und der grösste Theil der Bevölkerung weggerafft wurde.

Grossfürst Demetri Iwanowitsch Donskoy bevölkerte nun die Stadt aufs Neue, gab ihr schätzbare Vorrechte, und liess zur bessern Vertheidigung den Kreml aus Stein erbauen. Dennoch wurde der Ort durch eine ungeheure Horde Tartaren unter dem Chan Toktamisch im Jahre 1383 erobert, und Barbaren hausten dabei so schrecklich, dass an 30,000 Russen ihr Leben einbüssten. Moskau selbst rein ausgeplündert und fast in eiuen Steinhaufen verwandelt, wurde darauf von den wilden Horden verlassen. Inzwischen blühete wegen seiner herrlichen Lage im Mittelpunkte des Reichs die Stadt so schnell wieder auf, dass im Jahre 1408 der tartarische Heerführer Idiku nach vergeblicher Belagerung von der Festung abziehen musste. Schon unter Iwan Wasiliewitsch I. galt also Moskau als des Reiches wahre Hauptstadt, und obgleich sich die Grossfürsten ihre unumschränkten Gebieter nannten, hatte sie doch eine besondere Obrigkeit, welche bedeutende Vorrechte besass, und der absoluten Despotie ihrer Beherrscher Schranken zu setzen wusste. Glücklich erwehrte man sich zwar im Jahre 1521 des Anlaufs der krimischen Tartaren, die unter dem Khan Muhammed Kerai die Festung bedroheten; aber nicht so glücklich waren die Moskowiter im Jahre 1571. Denn als Caar Iwan Wasiliewitsch II. von den krimischen Tartaren aufs Haupt geschlagen wurde, stürmten die Feinde den Kreml am 24. Mai, steckten die Iwanskirche in Brand, und ein fürchterlicher Wind verbreitete die Flammen mit solcher Schnelligkeit, dass gegen Abend die ganze, damals noch aus lauter hölzernen Häusern bestehende Stadt in einen Aschenhaufen verwandelt war. Uiber 80,000 Menschen hatten dabei theils durch das feindliche Schwert, theils durch die Feuersbrunst ihr Leben eingebüsst.

Dennoch entsand der Ort bald wieder aus seinen Ruinen, wohl nicht in so weitem Umfange, aber regelmässiger und fester als vorher gebauet. Unter Caar Boris Gudenof's Regierung wütheten drei Jahre lang (1001 — 1004) Pest und Hunger so grausenvoll

innerhalb seiner Mauern, dass über 400,000 Schlachtopfer jener schrecklichen Plagen sielen. Von auswärtigen Feinden sah sich Moskau (bis zu der schrecklichen Katastrophe 1812) zum letzten Male im Jahre 1611 heimgesucht. Während der Unruhen und Kriege, die der Thronbesteigung des Hauses Romanow vorhergingen, war es beständig ein Schauplatz blutiger Gräuel. Die mit dem falschen Demetrius herbeigezogenen Polen steckten es in Brand und binnen zwei Tagen verloren damals (nach den gemässigsten Angaben) 60,000 Russen das Leben. Zum Theil schreibt sich der angecrbte Haass der Russen gegen die Polen noch von jenen Ereignissen her; die Rückwirkung dieses Hasses aber ist durch neuerc Begebenheiten in Polen, besonders durch Suwarow's Erstürmung von Praga herbeigeführt worden. Das wichtigste und traurigste Ereigniss, welches Moskau in der neuern Zeit erfuhr, war die fürchterliche Pest vom Jahre 1771, welche über 60,000 Menschen wegrafte.

Nach so vielen seltsamen, grösstentheils traurigen Schicksalen schien Moskau unter der Regierung der klugen Katharina II. und des Edelmüthigen Alexander I. ein neues Leben zu beginnen; auch war schon unter Katharinens Zepter die Stadt auf das glänzendste verschönnert worden, wiewohl es in ihrem Umfange noch immer grosse unbebaute Plätze gab. Diesen Umfang schätzen die genauesten Beobachter auf sechs deutsche Meilen, und die innerhalb desselben vorhandene Häuserzahl auf 15,000. Loke gab deren sogar 20,000, und die gewöhnliche Zahl der Einwohner auf 350,000 an. Die Stadt hat eine grosse Anzahl prächtiges öffentlicher Gebäude. Dazu gehört vor allen das grosse Findelhaus, welches innerhalb seiner Mauern 6000 Menschen beherbergt; ferner das Leihhaus, dessen Fonds auf 80 Millionen Rubel gesshätzt wurden; endlich auch das Universitätsgebäude, in welchem die meisten Studenten und alle Professoren ihre Wohnungen hatten, worin die zahlreiche Büchersammlung, die Buchdruckerei, die Buchhandlung und mehrere Kabinets von physikalischen, mathematischen und astronomischen Apparaten sich befanden. Man zählte in Moskau 335 Kirchen und eine Menge Paläste, welche jenen reichen russischen Kneesen vom echten Stamme des Nationaladels zugehörten, die sich den Winter über meistens dort aufhalten. Daneben gab es gegen 4000 Schenken und Trinkhäuser, gegen 70 Weinkeller und über 300 Wirthshäuser. In Moskau war auch unstreitig der Hauptsitz des russischen Fabrik- und Manufakturwesens. Man fand darin 120 Bierbrauereien, 120 Branntweinbrenereien, 6 Papiermühlen, 25 Kupferhämmer, 2 Glockengiessereien, 5 Wachstuchfabricken, 4 Pottaschensiedereien, 7 Glashütten, 7 Pulvermühlen, 6 Tabacks- und 6 Papiertapeten-Fabriken.

Noch im Frühlinge des Jahres 1812 hatten die Grosshändler Gregory und Tscherkow wegen Manufakturenlagen, in welchen jährlich für drei Millionen Rubel Baumwollwaren verfertigt wurden, von der Regierung ausgezeichnete Belohnungen erhalten. Dasselbe fand mit dem Kaufmann Offipow, wegen einer neuerlich etablirten grossen, Tuchmanufaktur statt. Der ganze innere Handel Russlands hatte gleichsam seinen Mittelpunkt in Moskau, und war so bedeutend, dass einzelne Handelshäuser jährlich weit über 10,000 Rubel für Zoll bezahlen mussten. Einzelne Kauseute waren im Besitz von Waarenanlagen, deren Werth mehre Millionen Rubel überstieg, und rechnete man nun dazu die ungeheueren Magazine von englischen Waaren und Kolonialprodukten, so konnte wohl mit Recht der Werth des dort befindlilichen Reichthums unschätzbar genannt werden.

Rund um die Stadt war Gegend durch die Kraft der Natur selbst, noch mehr aber durch künstlichen Anbau höchst fruchtbar geworden. Eine beträchtliche Anzahl von Gärten umgab zunächst die Stadt, und in manchen derselben war die Produktion der edlen Früchte so weit getrieben, dass man sich in die gesegnetesten Gesilde Italiens versetzt glaubte. Die Treihhäuser in dem grossen Garten des Fürsten Sassekin trugen allein jährlich über 10,000 Rubel ein. Unfern der Stadt lagen mehre kaiserliche Lustschlösser, mit welchen die der reichen Kneesen an Pracht und Eleganz wetteiferten. Ausgezeichnet von diesen allen erschien jedoch im bogorodskischen Kreise das prächtige und grosse Kloster Troitzkaja Lavra, welches vormals über 100,000 Bauern besass, und neuerlich für die Nation besondere Wichtigkeit erlangt hatte, indem der Metropolit von Moskau (Platow) darin ein sehr grosses wohleingerichtetes Seminar künftiger Priester errichtete. Die Gegend um Moskau gehört überhaupt meilenweit zu den wohlangebautesten des ungeheuern russischen Reichs.

Die furchtbare Katastrophe des Brandes von Moskau im Jahre 1812 während der Invasion der Franzosen dürfte den Lesern ohnehin bekannt sein, um hier wiederholt zu werden. L. B.

## Die Kosaken.

Die Kosaken reden die russische Sprache und sind, wie die übrigen Russen, grichische Christen. Ihr Ursprung ist sehr zweiselhaft; wahrscheinlich entstanden sie, als das Grossfürstenthum Russland in zwei Hauptreiche Nowogrod und Kiew getrennt worden, aus den Trümmern des letztern in dreizehnten Jahrhundert. Sie liessen sich an den Usern des Dnieper nieder, wo sie theils ansässige Bewohner, theils im immerwährenden Kriege mit

Türken und Tartaren begriffen waren, und dadurch dem Königreiche Polen, dem sie lange unterworfen blieben, wesentliche Dienste leisteten. Sie nahmen aber auch Uiberläufer aus andern Völkern auf, wodurch vielleicht die vortheilhaftere Körperbildung, welche sie vor den übrigen Russen auszeichnet, herbeigeführt wurde. Anfangs hiessen sie Kleinrussen, im Gegensatz des grösseren Reichs; in der Folge erst erhielten sie den Namen Kosaken oder bewaffnete Krieger.

Aus diesem Volke sonderte sich eine ganz kriegerische Kolonie aus, welche zuerst aus den zum Kriege gegen die Türken bestimmten Jünglingen bestand, bald aber an diesem ungebundenen Leben Vergnügen findend, sich der Oberherrschaft ihrer Landsleute entzog, keine Weiber unter sich duldete. Uiberläuser aus allen Völkern zu ihrer Ergänzung aufnahm, eine ganz militärische Republik bildete und unter dem Namen Saporoger, d. h. solcher, die jenseits der Wasserfälle des Dnieper wohnen, bekannt ist. Eine andere später entstandene Kolonie, welche in die Steppen zwischen Dnieper und Don vordrang, wurde die slobodische genannt. Den Russen unterwarfen sich die Kosaken erst 1554, als die polnischen Könige sehr unweise ihre Verfassung antasteten. Die Saporoger bewiesen sich mehrmals wiederspenstig in den Türkenkriegen. weshalb ihr wunderlicher Staat 1775 aufgelöst wurde, und diejenigen, welche sich nicht zu einem ansässigen Leben entschliessen konnten, eine Zeit lang an der russischen Gränze am Kaukasus umherstreiften, bis ihnen endlich 1792 die Halbinsel Taman und das Land zwischen dem Numan und der Mündung des Don angewiesen wurde, wo sie jetzt unter dem Namen der Kosaken des schwarzen Meeres, oder Tschernomorzee als Gränzhüter dienen. Höchst vortheilhaft zeichnen sich vor diesen durch Fleiss, Reinlichkeit und Tapferkeit die donischen Kosaken aus, welche die fruchtbaren Steppen am Don in einem Umfange von 3600 Quadratmeilen bewohnen. Sie nahmen nach Vertreibung der Tartaren das von diesen verlassene Land ein, haben aber ebenfalls viele Tartaren mit sich vereinigt. Innere Unruhen veranlassten manche Auswanderungen einzelner Haufen, welche andere Wohnsitze einnahmen, und so die Stifter der uralischen Kosaken (vom Flusse Ural) der grebenskischen am Terek, der orenburgischen und der sibirischen Kosaken wurden. Diese letztern sind als die Eroberer Sibiriens berührt.

Die Donischen und einige andere Kosaken haben die eigenthümliche Verfassung behalten, dass alle wassenstähige Mannschaft in Regimenter unter ihren eigenen Oslizieren vertheilt ist, wovon immer ein Theil den wirklichen Dienst zum Schutze der Gränzen versieht, alle aber im Falle eines Ausge-

bots zu Felde ziehen müssen. Der Anführer eines Stammes, den aber der Kaiser ernenut, ist der Ataman oder Hetman. Durch die seit Katharina II. Regierung mehren Kosakenossizieren ertheilten Patente regulärer Truppen, so wie durch mehre Ordensverleihungen kann mit der Zeit ein erblicher Adel bei ihnen entstehen. Alle Kosaken sind persönlich srei, und mögen leicht 600.000 wassensähige Männer betragen.

# Montenegro und die Montene-

Unfern der Küste des adriatischen Meeres, eingeschlossen von türkischem und österreichischem Gebiete, liegt ein kleines Gebirgsland, dessen durch Kriegslust, Einfalt der Sitten und Freiheitsliebe ausgezeichnete Bewohner trotz ihrer geringen Zahl und der geringen Ausdehnung ihres Landes, trotz der mächtigen Staaten, von denen sie umgeben sind, Schwert und Flinte in der Hand, sich von fremder Herrschaft frei zu erhalten gewusst haben. Dies Ländchen, welches wegen des düstern Ansehens seiner sichtenbewachsenen Gebirgszüge von den Eingeborenen Tscherna Gora (schwarzer Berg) gewöhnlich aber mit dem italienischen Namen desselben Sinnes Montenegro genannt wird, ist auf der Nord - Ost - und Südseite von den türkischen Provinzen Herzegewina und Albanien begrenzt, und wird auf der Westseite durch den schmalen, unter österreichischer Oberhoheit stehenden Streifen Laudes, welcher den Namen Bocca di Cattaro führt und die Fortsetzung von Dalmatien bildet, von dem adriatischen Meere geschieden. Montenegro, dessen Länge von Norden nach Süden ungefähr 12 geographische Meilen und dessen grösste Breite etwa 7 Meilen beträgt, ist so von Felsen umringt und durchzogen, dass es eine ungeheure natürliche Festung genannt zu werden verdient, daher die Einwohner scherzhaft sagen: »Als Gott einst Berge über die Erde aussäete, zerriss der Sack bei Montenegro." Das Klima ist kalt, aber trocken und sehr gesund, daher die Eingeborenen im Durchschnitte ein hohes Alter erreichen. Die Zahl der Bewohner kann nicht genau angegeben werden; nach der übereinsiimmenden Behauptung mehrer Reisender soll Montenegro 150,000 Bewaffnete, ja im Nothfalle wol drei Mal so viel stellen. Sie leben nur in Dörfern, deren bevölkerste 1000 Seelen zählen. Die Häuser, aus denen sie bestehen, sind meist ohne Mörtel aus Steinen gebaut und mit Stroh gedeckt; sie enthalten gewöhnlich nur zwei Räume, von denen der eine als Stall, der andere, höchst einfach und nur mit den Schädeln der vom Hausheern erschlagenen Feinde verziert, als Wohnung dient.

Die zwei Klöster des Landes, von denen das eine, das in einem freundlichen Thale gelegene Cettigen, der regelmässige Aufenthalt des Erzbischofs oder Wladika, zugleich Versammlungsort der obersten Behörden ist, das andere eine von den Venetianern erbaute und durch viele Geschenke russischer Kaiser verzierte Kirche hat, sind festungsartig durch Kanonen vertheidigt. Die Montenegriner treiben wenig Ackerbau, doch gewinnen sie genug Getreide für den Bedarf, während sie Obst in Uiberfluss haben; sie pflegen den Boden mühsam mit Spaten aufzuwühlen, theils weil er steinig ist, theils weil Ochsen und Pferde nur in schr geringer Menge vorhanden sind. Schaf- und Ziegenheerden aber sind ihr Hauptreichthum; wegen Mangels an Fiitterung für den Winter verkaufen sie im Herbste einen grossen Theil derselben in Cattaro, wissen aber bei herannahendem Frühlinge, das Fehlende wieder zu ersetzen, indem sie das Vieh ihrer türkischen Nachbarn wegtreiben. An den genannten Ort Cattaro bringen sie auch allerlei Producte des Landes, als Butter, Käse, Wolle, rohe Seide, Holz und Hammelfleisch, wogegen sie meist Wasten und Hausgeräth eintauschen. Das nöthige Tuch webt sich eine jede Familie selbst. In der Bildung sind die Montenegriner, mit Ausnahme der obern Geistlichkeit, noch sehr zurück; wer in ihrer Sprache, die eine Mundart der Ostslawischen und der russischen sehr nahe verwandt ist, schreiben und lesen kann, gilt für einen Gelehrten.

Die Verfassung ist republikanisch. Jedes Dorf wählt seinen Häuptling (Knäs), welche Häuptlinge sich zur Ernennung des Wladika und zur Verhandlung anderer wichtiger Angelegenheiten auf einer grossen Wiese, in deren Mitte das Kloster Czettie oder Cettigen liegt, versammeln. Die geistliche und weltliche Macht ist jetzt in der Person des Erz-Mischofs oder Wladika vereinigt; doch darf auch er nicht befehlen, denn von Unterordnung haben die Montenegriener keinen Begriff, sondern nur von varmahiren; freilich verleiht diesen Vermahnungen dle Religion, deren Diener und Vertreter der Wladeka ist, einiges Gewicht. Was die Sitten der Montenegriner betrifft, so wurde bei ihnen noch bis in The letaten Jahre die Blutrache geübt; aus der Uibung dieses Gebrauchs entstehen oft blutige Fehden zwischen den Bewohnern verschiedener Dörfer, denen nur darch Angriffe von aussen oder durch Schiedsgerichte (Kemeti), die die Sache genau untersuchen und dem Schuldigen eine Geldbusse auferlegen, ein Ende gemacht werden kann. Im Falle eines Mordes muss sich dann der Thäter zu seierlicher Abbitenentschliessen. Der Mürder muss vor dom Stellvertreter der Familie des Ermordeten innerhalb eines grossen von Richtern und Zuschauern gebildeten Brelses niederknien; der Letztere hebt

hernach den Erstern auf mit den Worten: "Gott verzeihe dir," und alles ist vergessen, worauf die Umstehenden ein Freudengeschrei erheben und sich alle zu einem auf Kosten des Mörders veranstalteten Gastmahle vereinigen.

Beispiele von Unzucht und ähnlicher Untreue sind höchst selten; kommen aber doch dergleichen Vergehungen vor, so werden sie auf das strengste geahndet. Hat der Mann Beweise von der Untreue seiner Frau, so kann er sie auf der Stelle tödten; ein Mädchen, das sich verführen lässt, wird gesteinigt und zwar wirst ihr Vater den ersten Stein auf sie. Ein Dieb muss den siebensachen Werth des Gestohlenen erlegen; oft wird die Wiedererstattung des Gestohlenen insgeheim durch Mittelspersonen abgemacht, so dass der Bestohlene nicht einmal den Namen des Dieben erfährt.

Der Montenegriner, allezeit kampflustig, trägt immer, selbst bei friedlichen Beschäftigungen, seine Waslen, Flinte, Pistolen, Yatagan und Patrontasche machen seine Rüstung aus. In Stunden der Musse üben sie sich im Schiessen nach einem bestimmten Ziele, daher ihre ausserordentliche Geschicklichkeit und Sicherheit im Tressen. Hunger und Entbehrungen aller Art ertragen sie heiteren Muthes; sie erklettern Felsen wie Gemsen und schwingen über Gräber und Klüfte ohne Mühe; indem sie sich ihrer langen Flinten als Stützen bedienen. Feindliche Uiberfälle, haben sie bei der natürlichen Beschaffenheit ihres Landes nicht zu fürchten; doch bewachen sie ihre Grenzen stets und vermögen binnen 24 Stunden ihre Streitkräfte auf dem bedrohteu Punkte zu versammeln. Gewöhnlich suchen sie den Feind in die Berge zu locken, wo dann seine Vernichtung gewiss ist. Im seindlichen Lande zeigen sie sich als ungezügelte Barbaren, die Alles mit Feuer und Schwert verwiisten. Nehmen sie einen Feind, die Waffen in der Hand, gelangen, so schlagen sie ihm den Kopf ab; verschont werden nur die, welche sich vor dem Kampfe ergeben. Sie selbst währen sich bis zum letzten Athemzuge, und ist einer von ihnen so schwer verwundet, dass er unfähig ist, sich selbst zu retten, so hauen ihm seine Kameraden den Kopf ab. Im Jahre 1806 sah sich eine Abtheilung der mit den Montenegriner verbündeten Russen beim Angriffe auf Klobuck zum Rückzuge genöthigt; einer ihrer Offiziere siel vor Erschöpfung zu Boden; mitleidig und um ihm den letzten Freundschaftsdienst zu erweisen, trat sogleich ein Montenegriner zu ihm mit gezogenem Yatagan und sagte: »Du bist tapfer und willst ohne Zweisel, dass ich dir den Kopf abschlage; sprich ein Gebeth und bekreuze dich." Entsetzt über dieses Anerbieten sprang der Offizier auf und hatte noch Kräfte genug, um die Seinigen zu erreichen. Im Kriege führen sie als Proviant nichts weiter bei sich als ein Stück Brod und Käse, etwas Knoblauch und ein wenig Brandwein. Sie sind im Stande, jede Witterung auszuhalten, mit einem drei- oder vierstündigen Schlase auf nacktem Felsen und uuter freiem Himmel sind sie zusrieden. Nach dem Gefechte wird gesungen und getanzt oder geplündert, worin sie Meister sind.

Einen Blick auf die Geschichte Montenegros zu werfen ist noch übrig. Diess Ländchen gehörte einst zu dem serbischen Reiche, das ein Zaar Duschan im 14. Jahrhunderte zu einer schnell vorübergehenden Grösse erhoben hatte. Nachdem es durch den türkischen Sultan Murad I. gestürzt und sein Herrscher Lazarus hingerichtet worden war, wurde Montenegro durch Nachkommen des Stiefsohnes des Letztern, durch Fürsten aus der Familie Tschernowitsch beherrscht. Um 1516 vermählte sich der Fürst Georg, der gerade regierte, mit einer edlen Venetianerin aus dem Hause Mocenigo, die ihn überredete, seinen Aufenthalt in Venedig zu nehmen; bei seiner Abreise dahin übergab er die höchste Macht dem Wladika oder Erzbischofe, dessen Nachfolger noch jetzt im Besitze derselben sind. Von jener Zeit an unterstützten die Montenegriner die Venetianer in einer fortlaufenden Reihe von Kämpfen und Gefechten gegen die Türken; wurden sie auch von den Letztern zuweilen besiegt, ja einmal sogar zur Annahme des Islams genöthigt, so wussten sie doch allezeit wieder ihre Unabhängigkeit zu erringen und vertauschten die aufgedrungene mahomedanische Religion bald wieder mit der griechisch-katholischen. Im Jahre 1712 erklärten sie sich, um Russlands Unterstützung gegen die Türken zu erhalten, für Unterthanen Peter's des Grossen, welcher aber wol Beistand versprach, jedoch nicht leistete. In demselben Jahre übershwemmten die Türken ihr Land; nach zwei Jahren wurden sie zwar vertrieben, aber bald kam mit einer Streitmacht von 120 000 Mann der türkische Grossvezier Kjöpruli Nuuman Pascha, der durch grausamen Verrath 37 Häuptlinge gefangen nahm, sich des ganzen Landes bemächtigte und die Einwohner zur Flucht theils auf unzugängliche Felsen, theils auf das venetianische Gebiet nöthigte. Doch schon nach vier Jahren später standen sie wieder zugleich mit den Venetianern im Kampfe wider die Türken. Im Jahre 1767 wusste ein Abentheurer aus Kroatien, Stephan Mali, das ganze Völkchen zu täuschen, indem er sich für den russischen Kaiser Peter III. ausgab; er erlangte auf diese Weise die Würde des Wladika und starb erst nach vierjähriger Regierung durch einen vom Pascha von Skutari gedungenen Mörder. Von 1789 - 91 leistelen sie dem russisch-österreichischen Heere durch den an den Gränzen geführten Krieg gegen die Türken wesentliche Dienste und im Jahre 1796 erkämpften sie ihre Unabhängigkeit durch eine blutige, aber glänzende Waffenthat. Als nämlich der Pascha von Skodra auf Befehl des Sultans mit den Truppen aller benachbarten Paschaliks in das Land einsiel, um dessen Bevölkerung zu unterjochen oder auszurotten, wusste der berühmte Wladika Peter Petrowitsch die Türken durch brennende Fackeln und rothe Mützen, die auf den Felsen aufgesteckt waren, so dass sie sich einer grossen Armee gegenüber zu besinden meinten, so geschickt zu täuschen und sie so vollständig zu umgehen und ihnen den Rückzug abzuschneiden, das nach einem drei Tage und drei Nächte währenden Kampfe die türkische Armee völlig vernichtet war und 30,000 Mann auf der Wahlstadt blieben. Seit dem lassen die Türken die Montenegriner in Ruhe. Auch die Franzosen empfanden die Tapferkeit der Letztern. Denn verbündet mit den Russen, verheerten sie im Jahre 1806 das Gebiet von Ragusa, dessen sich die Franzosen bemächtigt hatten, und im September desselben Jahres nöthigten sie den General, nachherigen Marschall Marmont, der die Festung Castel nuovo angriff, zum Rückzuge. - Der oberwähnte durch Bildung wie durch Tapferkeit gleich ausgezeichnete Peter Petrowitsch, welcher von 1777 - 1830 als Wladika die oberste geistliche und weltliche Gewalt in seiner Person vereinigte, durchlief, nachdem er in der geistlichen Alexander Newski-Akademie zu Petersburg seine Bildung empfangen, alle Stufen der kirchlichen Hierarchie und empling endlich 1777 zu Karlowitz in Ungarn die Weihe zum Erzbischof von Montenegro. Selbst die russischen Kaiser Paul und Alexander erkannte seine Verdienste an, jener durch Verleihung des Alexander - Newski - Ordieser durch Uibersendung einer kostbischöflichen Mitra. Nach einer wahrbaren haft väterlichen Verwaltung, während welcher er es sich angelegen sein liess, den Zustand des Landes zu verbessern und den Mordthaten und innern Zwistigkeiten ein Ziel zu setzen, starb er im Jahre 1830, nachdem er den um sein Lager versammelten Häuptlingen seinen Neffen, einen damals 18 ährigen Jüngling, zur Nachfolge empfohlen und Jene zur Einigkeit ermahnt hatte. Der neue Wladika, der sich nun auch Peter nannte, wurde 1833 in Petersburg zum Erzbischof geweiht. Er ist ein Mann von besonderer Bildung, der sogar als Verfasser lyrischer Gedichte gerühmt wird, und von ausgezeichneter körperschönheit. Der Verbesserung seiner vaterländischen Zustände und der Verbreitung der Bildung hat er seinen ganzen Eifer geweiht. Zur geordneten Verwaltung hat er einen aus sechs Häuptlingen bestehenden Senat und eine diesem untergeordneten Behörde, die 35 Mitglieder zählt, eingesetzt. D. Bien. den Gebirgen gemisser Freiheit nach Arb der

#### Die Völkerschaften Griechenlands.

Kein Volk ist in Hinsicht der Civilisation. der Sitten und der Interessen aus so verschiedenen Theilen Zusammengesetzt, als dasjenige, welches das heutige Königreich Griechenland bewohnt. Nomaden, die mit ihren zahlreichen Heerden zugleich mit dem Wechsel der Jahreszeiten die Berge gegen die Ebenen vertauschen, leben unter ackerbauenden Völkerschaften, die den Pflug noch in der chemaligen, von Hesiod beschriebenen Gestalt bewahrt haben. An der Seite dieser patriarchalischen Einfachheit findet man den europäischen Luxus in den Wohnungen der Archonten, und das unternehmende Genie der Seefahrer und Kaussente, welche an Eifer und an Ersolg mit den erfahrensten Nationen wetteifern. Richtet man den Blick mehr auf das innere Wesen, so begegnet man neben Unwissenheit solcher, die nicht iesen und schreiben können, einer vorgeschrittenen Civilisation unter Staatsbeamten, deren manche mit tiefen und ausgebreiteten Kenntnissen eine seltene Erfahrung in den Geschäften verbinden. Seit den heroischen Zeiten des Alterthums bis zu der französischen Revolution hat hier jedes Geschlecht seine Spuren und jedes Jahrhundert seine Sitten zurückgelassen. Das Mittelalter und die neueren Zeiten bestehen daselbst neben den Gebräuchen des griechischen Alterthums und den Einrichtungen der Byzantiner, weil hier die Eroberer einander folgten, ohne die Grundlage der Gesellschaft zu ändern, und weil keine zugleich moralische und politische Katastrophe so mächtig gewirkt hat, dass sie die Trümmer und Uiberbleibsel vergangener Zeiten mit neuen Bedürfnissen verschmolzen hätte. Vor allen Dingen unterscheidet man leicht die Verschiedenheit, die unter den Bewohnern der drei besonderen Theile, aus denen Griechenland besteht, nämlich Rumeliens, des Pelopoenenses und der Inseln, sich zeigt. In Rumelien oder dem griechischen Festlande hat sich der ritterliche Geist des Mittelalters, vermischt mit Tapferkeit und Raubsucht, mit Gastfreundschaft und Gewaltthätigkeit, mit Unwissenheit und Hochmut, beinahe in seiner ganzen Stärke erhalten, und wie man hier immer eine wilde, wiewohl von Seite der Türken den Häuptlingen streitig gemachte Freiheit genoss, so sind auch die Menschen kriegerisch und stolz geblieben, und zeigen in ihrem ganzen Wesen eben so viele Freiheit, als Hinneigung zur Unordnung. Die Art zu leben, die Geräthschaften, die Speisen - Alles besindet sich noch in der Einfachheit des griechischen Alterthums. Der Peloponens, mit Ausnahme der Mainoten, war ganz der Herrschaft der Türken unterworfen, und es gab hier nur wenige Klephtenfamilien, wie die Kolakotrini, Kaliopulo, welche in den Gebirgen eine gewisse Freiheit nach Art der

Räuber vertheidigten. Rumelien ist kriegerisch. Morea hatte nicht einmal Wassen, und im Allgemeinen hat es auch keine Soldaten, denn die Leute Kolokotriei's waren nur Bauern, die für den Augenblick, und gegen ihren Willen vom Pfluge hinweggeholt worden, während die Pallikaren der rumeliotischen Häuptlinge von ihrer Kindheit an nur das Wassenhandwerk gekaunt haben. Daher darf man bei den Mornoten durchaus nicht den Stolz und den sichern Gang ihrer Nachbarn suchen; sie sind kriechend und anmassend; unterrichteter, aber verdorbener, und durch einen wohlgemeinten Hass rächen sie sich für die Verachtung, die ihre Nachbarn ihnen bezeugen. Indess sindet man auch zu Gunsten Peleponenses und zum Nachtheil Rumeliens manche Ausnahmen.

Die luseln haben sich, in Folge ihrer Verbindungen und ihres Haudels mit Europa, der Civilisation mehr genähert. Der Mehrzahl nach sind die Häuser, die Geräthschaften. Kleidung, Speisen ganz nach Art der Franken, und in der That glaubt man in ein anderes Zeitalter versetzt zu sein, wenn man z. B. vom Helikon oder vom Parnassus, wo man in einer niedrigen Hütte, an der Seite des Feuers den Herrn des Hauses mit seiner Fran und seinen Kindern auf der Erde schlafen gesehen, während in der andern Ecke seine Ochsen und Esel standen, nach Tinos oder Naxos in ein auf venetianische Weise möblirtes Haus kommt, und daselbst alle Bequemlichkeiten und Genüsse eines in seinem Geschmacke allerdings etwas zurückgebliebenen, aber ganz auf den gesellschaftlichen Zustand unserer Länder berechneten Lebens antrifft. Diese Insulaner übertreffen ihre Landsleute in Morea und Rumelieu in Ansehung der Kenntnisse und der Sprache.

shweighten die Türken ihr Landa nach zweit lab-

# Die Zigeuner.

ren wurden sie zwar verreieben aber bald kam mit

Wohl möchte man bei Begegnung einer Zigeuner-Gruppe zu dem Ausruffe veranlasst werden — Zieh Gauner! denu diess soll der urspüngliche, zugleich eine Erklärung ihrer Lebensweise enthaltende Name der sogenannten Zigeuner sein. Allein liesse sich auch einige Aehnlichkeit zwischen beiden Worten Zigeuner und Zieh-Gauner nachweisen, so widersprechen doch alle andere Umstände der Meinung einiger Sprachforscher, dass der Name Zigeuner eigentlich deutschen Ursprung sei. Es ist ziemlich ausgemacht, dass die Zigeuner aus Asien von einem Nomaden Volke stammen und von da aus in Folge ihrer Lebensweise oder anderer Verhältnisse nach Europa ausgewandert sind, dafür sprechen die gelbbraune Olivenfarbe ihrer Haut, ihre raben-

schwarzen Haare und Augen, ihre weissen Zähen, ihre Sitten, Lebensweise u. s. w. - Jhrer Sprache nach scheint Indien ihre Heimath zu sein, man findet viele in derselben vorkommenden Worte im Sanskrit, im Malabarischen und Bengalischen; auch ihre Grammatik zeigt für diese Annahme. Ja man will sogar von einer eigenen Kaste, oder Volksabtheilung in Hindostan, den dort so sehr verachteten Parias ableiten, weil sie wie diese in der grössten Unreinlichkeit leben und selbst Fleisch von gefallenem Vieh zur Stillung ihres immer regen Appetites nicht verschmähen. Allein so gewiss ist die Sache nicht, vorzüglich da die Tschinganen, ein Völkerstamm am Ausflusse des Indus, welcher von Raub und Plünderung lebt, schon dem Namen nach mehr Ansprüche auf die liebenswürdige Verwandschaft haben als die unglücklichen Parias. Richardson will indess eine andre asiatische Nation, Nuts oder Pectschipri und Basegers genannt, damit beehrt wissen, weil diese, obgleich Mahometaner, sich in Sitten und Gebräuchen unseren Zigeunern näheren. Vom Indus stammen letztere jedenfalls; sie sollen diess selbst bei ihrer ersten Ankunst in Italien behauptet haben. Die ersten Zigeuner kamen im Jahre 1417 und zwar von der Moldau her nach Italien und Deutschland. Schon damals zogen sie in Horden, einen Anführer an der Spitze von Ort zu Ort, überall ihre wildfremde unstätte Lebenssveise beurkundet. 1418 langten, laut Urkunden, in der Schweiz allein 14,000 solche gelbbraune Diebe an, die man anfangs für Pilger aus dem gelobten Lande hielt und als solche aufnahm, bis man sie näher kennen lernte. Die Lebensweise der Zigeuner ist, wie gesagt, wild und unstätt, an feste Wohnplätze mögen sie sich nicht oder doch nur höchst ungern gewöhnen, indess giebt es in Ungarn, Siebenbürgen und Spanien Zigeuner, welche sich angesiedelt, und Gewerbetreiben; sie sind Gastwirthe, Pferdeärzte, Schmiede, Kesselflicker, Rosshändler, vorzüglich Musikanten. Der umherziehende Zigeuner zeichnet sich ausser den angeführten phisischen Eigenthümlichkeit durch einen harten. Klima und Wetter trotzenden Körper, durch seine Tracht, die allen Jahrhunderten und Moden abgeborgt zu sein scheint und ihn als Dieb oder Bettler brandmarkt, durch seine Wohnstätten bestehend in Höhlen, Groten, Laubdächern mitten im Walde u. dgl. durch seinen Hang, ja man kann sagen durch seine Talente zum Stehlen, durch seine Wahrsagerkünste u. s. w. aus. Die ermüdete Zigeunerhorde, Männer, Weiber, Kinder, auf die seltsamste Weise mit allerlei zusammengestohlenem oder erbetteltem Trödel bepackt, findet fast jede Stelle zum Lagerplatz passend. Der Anführer lässt Halt machen, man packt ab, zündet Feuer an, kocht und bratet, was man hat, oder der Zufall in den Weg führt. Hunde, Katzen u. dgl. mehr. Die Mütter besorgen ihre Kinder, für die sie grosse Afterliebe haben sollen; alte Damen sagen den zufällig Vorübergehenden aus der Hand wahr, die jungen Mädchen singen und tanzen und treiben allerlei Unfug, während das ander Geschlecht theils das Lager bewacht, theils der Jagd nachhängt, theils den Festivitäten beiwohnt.

#### Die Zigeuner in der Wallachei.

and Balmanciers

Von den Zigeunern in der Wallachei macht der bekaante russische Reisende Demidoff folgende eben so wahre als interessante Schilderung: "Diese umherziehenden Horden bekommen fast in jedem europäischen Staate, wo sie angetroffen werden. einen anderen Namen. Uiberall verstossen und dennoch geduldet, sind sie in den wallachischen Städten und Dörsern in vorzüglicher Menge anzutressen. wo sie sich truppenweise mitten auf den Strassen oder auf den Treppen der Grossen lagern, gleichsam als ob sie zeigen wollten, dass die Civilisation dort eine Ausnahme und keine Regel sei. Es sind schlaue und unverschämte Diebe, deren Blösse oft nur mit armseligen Lumpen bedeckt ist; aber bei aller Armuth und moralischer Erniedrigung sind ihre Gesichtszüge wirklich einnehmend, und erinnern an den schönen kaukasischen Typus. Bei genanerer Beobachtung scheint sich die Meinung derer zu bestättigen, welche den Ursprung dieses Volksstammes aus den schönen Gegenden Indiens herleiten, wie sich denn auch zwischen den Zigennern, welche in Ost-Europa angetroffen werden, und den Gitanos in Spanien ein bedeutender Unterschied in der Gesichtsbildung findet.

Uibrigens lindet dieses Volk in der Wallachei bessere Subsistenzmittel als anderswo, denn sie können dort ihre natürliche Trägheit und Sorglosigkeit am leichtesten mit einer unter dem Schutze der Gesetze stehenden Lage vereinigen. Ein Theil der Zigeuner lebt dort von dem Ertrage der Arbeit; man verwendet sie vorzüglich zur Gewinnung des Goldsandes in einigen Flüssen, und der geringe Lohn, den sie dafür bekommen, setzt sie in den Stand, ihren Tribut zu zahlen. Andere sind Tischler, Zimmerleute, Maurer, Köche, - lauter Gewerbewelche von dem wallachischen Volke verachtet. werden. Die meisten leben jedoch im Zustande der Sklaverei, und füllen die Haussluren und Vorhöfe der Bojaren an. Der übrige Theil der Zigeunerlebt ohne feste Wohnsitze, und fast ohne aller Kleidung unter freiem Himmel. Es besteht übrigens: seit nicht lange in der Wallachei ein Gesetz, wodurch der umherziehenden Lebensweise der Zigeuner Einhalt gethan, und der ganze Stamm zur Erbauung eigener Wohnungen genöthigt wird.

nadiers but asset for assets us delight the Z. K.

## Freundschaft bei den Morlacken und Dalmaciern.

Merler Caluy, während das auger Geschlecht theils

Das Land, welches sich von den Küsten des adriatischen Meeres bis an die Küsten des schwarzen Meeres erstreckt, ist grösstentheils von Völkerschaften slavischen Stammes bewohnt, einst von den Römern beherrscht. Nach dem Verfall des römischen Reichs, machten mehrere Völkerschaften sich widerum frei, und einige unter ihnen, als die Illirier und Servier bildeten Königreiche, die wichtigen Antheil an den schrecklichen Kämpfen hatten, die nachmals durch den sich ausgebreiteten Mahomedanismus entstanden. Die Schlacht von Kohlowe Pols (Amselfeld) in welcher der servische König Lasarus und die auserlesensten Slavischen Krieger, nach dem glänzendsten Widerstand gegen die an Zahl überlegenen Armeen des türkischen Sultans Amurat unterlagen, machte dem Daseyn dieser Königreiche ein Ende.

Seit diesem Augenblick kamen sie nach und nach unter die Botmässigkeit der Türken oder der Republik Venedig, je nachdem das kriegsglück wechselte. Indess weder Missgeschick, Sinken der Sittlichkeit und Unwissenheit, die eine lange Unterjochung mit sich führte, konnte die Macht früherer Sitten gänzlich vertilgen, die sonst auf so schroffe Weise die Slavischen Völkerschaften, von den übrigen Nationen des abendländischen Europa's auszeichneten. Z. B. wollen wir nur die Heiligkeit und Stärke des Freundschaftgefühls erwähnen, welches seit den Zeiten des Heidenthums bei den Dalmatiern und Morlacken eine religiöse Zeremonie geworden ist, die sich noch bis heute erhält. Einen Freund sich erwählen, ist eine religiöse Handlung, die selbst am Fuss des Altars geheiligt wird. In dem Slavischen Ritus findet sich eine Formel, mit welcher fejerlich vor dem versammelten Volke, die Vereinigung zweier Freunde oder Freundinen eigesegnet wird. Die vereinigten Freunde, Männer, die Brüder, Franen, die Schwestern geworden, nehmen die beiderseitigen Namen von einander au. In dieser Vereinigung findet die Verbindlichkeit statt, sich gegenseitig in allen Bedürfnissen und Gefahren beizustehen. Ungerechtigkeiten, die einem oder dem andern zugefügt worden, zu rächen, selbst das Leben im Bündniss, wenn die Umstä de es for dern, aufzuopfern. Diese Bündnisse sind weniger als die Ehen, den Uneinigkeiten und den Zänkereyen unterworsen, und die Uneinigkeiten zwischen den Verbündeten beiderlei Geschlechts, sind selbst heut zu Tage eine sehr anstössige Begebenheit.

done indesitage all ban as desired all B. H. B.

# Zustand Bulgariens.

Die Bulgaren bewahren selbst nach ihrer Unterjochung durch die Türken noch einige Spuren ihrer ehemaligen Selbstständigkeit, besonders im gebirgigen Theile des Landes, der anfänglich noch seine Wojewoden hatte, welche den verschiedenen Distrikten vorstanden. Allein nach und nach rissen die Türken die ganze Gewalt an sich, und obgleich die Wojewodschaften noch fort bestanden, so wurden sie doch von Türken, die den Titel Wojewoden führten, verwaltet.

In politischer Hinsicht kann man die Bulgaren in die Bewohner von Niederbulgarien oder das Bulgarien der Thäler, und in die Uymeliks theilen, unter denen die Zahl der Mahometaner eben so gross, wo nicht grösser ist, als die der Bulgaren. Die Türken der niederen Klassen erlauben sich oft Ausschweifungen gegen die Landes-Einwohner, deren Ursachen man theils einem übelverstandenen Religionseifer, theils der Unmacht der Ayanen zuschreiben muss, Leute von so unruhigem Charakter und so ungezähmten Leidenschaften im Zaume zu halten Zum Theil ist aber auch die Art, wie sich die Christen benehmen, Ursache solcher Gewaltthätigkeiten. Die Bulgaren der Thäler sind völlig von jenen der Gebirge verschieden. Die meisten sind dem Trunke ergeben, betrügerisch, zänkisch, immer zur Empörung bereit, dem Strassenraube und Diebstahle ergeben, welches letztere Laster im ganzen ottomanischen Reiche verabscheut wird. Da die Bulgaren ihre liegenden Gründe mit den Türken gemeinschaftlich oder doch in deren Nachbarschaft besitzen, so fehlt es natürlich nie an Anlass zu Streitigkeiten; da sie nun überdiess noch an der russischen Gränze wohnen, folglich gehalten sind, die Festungen mit Proviant zu versehen, Frohndienste und Transportsfuhren zu leisten, so stehen sie mit den Türken fortwährend in feindseligen Verhältnissen. Dessenungeachtet befinden sie sich in bluhenden Umstärden; die reichsten Pächter in den Dorfern sind Bulgaren, und viele unter ihnen besitzen das grösste Vertrauen der Türken; die angeschendsten Bewohner der Städte, Kaufleute, Handwerker u. s. w. sind chenfalls fast alle Bulgaren. Die Einfachheit der Verwaltung, die Freiheit des Handels, und die mässigen Auflagen machen, dass sie den Ayanen gern einige Ungerechtigkeiten übersehen. Man hat indess doch viele Beispiele, dass geründete Klagen der Einwohner die Zurückberu-

fung dieser Beamten veranlasst hatte.

Die Bulgaren sind mit einem Worte an den Geist der türkischen Regierung gewöhnt, und dieser völlig ergeben, was neuere Ereignisse hielänglich bewiesen. Eine grosse Anzahl von Bulgaren die durch persönliche Rachsucht oder religiösen Fanatismus sich hatten hinreissen lassen, erweckten während des Feldzugs 1829 den gerechten Verdacht ihrer Regierung und folgten, um nachtheiligen Folgen auszuweichen, die russischen Truppen nach Bessarabien, der Moldau und Wallachei. Schon einige Monate nach ihrer Ankunft in diesen Provinzen kehrte eine grosse Anzahl in ihr Land zurück; und nur jene blieben zurück, deren Vergehungen zu auffallend gewesen waren.

Die Massregeln, die der Sultan gegen diese Entweichungen ergriff, führten unstreitig diese schnelle Rückkehr herbei. Es war nämlich den Ayanen auf das strengste geboten, ihre Häuser, Gärten oder sonstiges Eigenthum der Bulgaren, die ihre Wohnungen verlassen hatten, sechs Monate hindurch auf keine Weise anzutasten, und ihnen, wenn sie vor dieser Zeit zurückkehrten, Alles unberührt wieder zu übergeben. Diese Verordnung wurde durch die Reise Hussein Aga's Ayan von Jambol, der unter dem Vorwande Einkäufe zu machen, nach Bucharest kam, in den Fürstenthümern

allgemein bekannt gemacht.

Die Verhältnisse der Gebirgs-Bulgaren zu den Türken sind ganz anders. Sie bilden in gewisser Hinsicht einen nationellen Körper, der sich sowohl durch die Gewalt der Masse, als auch durch den kriegerischen Geist, der ihn belebt, durch Mässigkeit, Liebe zur Arbeit, Pünktlichkeit und Treue in Erfüllung übernommenen Pflichten in Achtung zu setzen weiss. Die Ayanen und die Wojewoden, von denen sie beherrscht werden, benehmen sich gegen sie, als ob sie ihre Religionsverwandte wären, denn sie wissen, dass die geringste Ungerechtigkeit, die sie sich gegen diese Gebirgsbewohner erlauben dürften, streng bestraft werden würde, wenn sie zur Kentniss der Pforte gelangte. Die von den Bulgaren bewohnte Gegend hat den Türken schon oft Lust gemacht, sich dort, so wie in dem benachbarten Serbien, nieder zulassen; allein die Furcht, dieses kriegerische Volk aufzubringen und es vielleicht zu veranlassen, in seinen unzugänglichen Schlupfwinkeln die Waffen zu ergreifen, hinderte immer die Ausführung dieses Vorhabens. Die unter dem Namen Dich-Parassi und Dich-Khaki, bekannten Rechte, die von den Türken in Serbien und andere Provinzen so häufig in Ausübung gebracht wurden, sind den Bulgaren unbekannt geblieben. (Die Delhy's und Janitscharen pflegten auf ihren Reisen, besonders in Serbien und Ober-

Griechenland, die Nacht bei irgend einem Christen zuzubringen, wo sie sich satt assen und tranken. Am andern Morgen oder nach Verlauf einiger Tage. je nachdem es dem Türken beliebte abzureisen, forderte er das Dich - Parassi oder das Zahngeld. "Zahle mich" sagte er, "dass ich meine Zähne an Deinem Brode müde gekaut habe." Der Dich-Khaki wurde bezahlt, wenn der Reisende ein Pferd hatte. Unter dem Sultan Mahmud, und besonders in dessen letzten Zeiten, ist dieser barbarische Gebrauch ausser Gewohnheit gekommen. Der erste jener Gebräuche gab einst zu folgendem sonderbaren Vorfalle Anlass. Nach dem Friedenssichusse des Jahres 1829 ging der berüchtigte Kraijanem mit einem Theile seiner Truppen von Schumla nach Rustschuk. Zwei seiner Dehly-Pascha liessen sich von einem reichen Bulgaren in der Gegend von Dazgrad den Dich-Parassi bezahlen, Kutschuk-Achmet Pascha von Razgrad, der es erfuhr, liess die Unglücklichen verhalten, ihnen die Zähne ausreissen und schickte sie Karadianem zurück. Es erhob sich hierüber zwischen den beiden Anführern ein Streit, in Folge dessen die beiden Schuldigen enthauptet wurden.

Diese Bulgaren zeichnen sich vor ihren Landsleuten sogar durch eine Art von Civilisation aus. Sie haben ihre Schulen und lesen geschichtliche und andere Werke, die zu Ofen in slavonischer Sprache gedruckt werden; und geniessen vollkommene Glaubensfreiheit. Nur durch eine Sache werden noch bisweilen ihre Leidenschaften aufgeregt, durch den Wunsch, sich selbst richten zu dürfen. Während die russischen Truppen Sophia, Bratza, Chibka, Gabrova, Tyrrova und andere Plätze besetzt hielten, blieben sie vollkommen ruhig. Bis zum Jahre 1821 genossen die Bulgaren ausschliessend das Recht, Waffen tragen zu dürfen. Nach dem durch den berüchtigten Sava angezettelten Aufstande aber wurde es verbothen, und gegenwärtig ist es nur wenigen bekannten Männern gestattet, Waffen zu tragen. Diese Massregel bezieht sich, jedoch meist nur auf die Bulgaren des Flachlandes; denn die Gebirgsbewohnern ist grösstentheils das Tragen der Waffen unter mancherlei Vorwand bis jetzt gestattet, besonders denen, die unter türkischen Truppen gedient haben. B. H.

#### Katholische Mission in Bulgarien.

Im Jahr 1782 wurde die Leitung der katholischen Mission Bulgariens dem Passionsorden übertragen, und seit dieser Zeit wurden 24 Missionärn hingesendet, deren Leben sich indess mehr in verdienstlichen als in fruchtbringenden Anstrengungen.

verzehrte; dennoch hat sich die Zahl der Gläubigen einigermassen vermehrt. Als zuerst die Missionärn ins Land kamen, waren die Katholiken Bulgariens ohne Kirchen und fast ohne Priester, ohne geistlichen Trost, der sie gegen osmanische Verfolgung anfrecht halten konnte, und nahe davon, ihren Glauben zu verwünschen, der nur ihren Herren als Vorwand diente, sie zu unterdrücken. Das erste, was die Missionärn thaten, bestand darin, die Heerde zusammenzubernfen; diess geschah anfangs die Höhen, dann in einer einsamen Hütte, noch öfter in einem Stalle, wo man in der Eile ein Altar errichtete und zitternd vor dem Schwert der Moslemen die Messe hörte. Doch die Gewohnheit sich vereinigt zu sehen machte allmählich die Christen etwas minder furchtsam, und man ging endlich den Pascha an die Erbauung einer Kirche zu gestatten, was in den Augen der Bulgaren als eine indirecte Anerkennug des katholischen Cultus gegolten hätte. Aber diese Bitten wurden trotzt der Vermittlung hochgestellter Personen stets zurückgewiesen, und immer erfolgte die Antwort: Keller und Ställe seyen gut genug für die Christen, welche ohnehin den Kopf zu sehr emporrecken. Endlich erwirkte im Jahr 1832 Nikolaus Massa von dem Pascha zu Nikopolis, dessen Arzt er war, die lang gewünschte Erlaubniss eine Anzahl katholischer Capellen zu bauen, doch aus Furcht, die Kirchen müchten mit den Moscheen des Landes an Grösse wetteisern, bloss unter der Bedienung dass sie nur wenigeluss über den Boden sich erheben und im Aeussern ganz arm und demüthig erscheinen sollten. Das war wenig, aber unter den vorwaltenden Umständen doch ein Triumph.

Im Jahr 1838 nahm sich endlich die Gesellschaft für verbreitung des Glaubens der bulgarischen Mission an und sandte ihr Unterstützung. Jetzt ist die Lage derselben verhältnissmässig blühend, und ihr Einfluss auf die Gläubigen sehr vortheilhaft. Jeden Tag strömt alles auf ein verabredetes Zeichen in die Kirche zum gemeinsamen Gebeth, zur Messe und einen kurzen Unterricht; dann gehen sie an ihre gewöhnlichen Arbeiten, und am Abend findet man sie wieder am Fusse des Altars vereinigt, um den Rosenkranz zu bethen, und fromme Lieder zu singen. Am Frohnleichnam des Jahres 1836 wagten sie sich zu Bellini in Procession heraus auf die Strasse, zum grossen Aerger der Türken, der jedoch bald sich legte, und in den folgenden Jahren beeilten sich diese sogar, selbst ohne Ausforderung, ihre Fenster mit Teppichen zu behäugen, um das Fest zu verherrlichen.

Derjenige welcher am meisten zur Erhebung der kleinen Heerde beigetragen hat, ist der Bischof Mulajoui von Nikopolis, dessen Lehre und Beispiel auch schon mehr als 300 griechische Christen in

den Schooss des Katholicismus zurückführte. Der Proselytismus ist indess gefährlich und, gegen Moslemen versucht, fast unsehlbar verderblich. In dieser Beziehung sagt der Versasser des Briefes, der hier im Auszuge mitgetheilt wird, am Ende desselben: "Der Islamismus ist uns noch völlig feindlich, und dieser Hass, den man allgemein kennt, setzt unsere Bemühungen die grössten Hindernisse entgegen. Wäre indess unsere geistliche Thätigkeit auch nicht durch die Plackereien der schismatischen Griechen der Fall sein. Wir kommen diesen Leuten mit aller Milde entgegen, wir lieben sie wie Brüder, und sie stossen uns zurück wie Feinde. Bis jetzt könnten wir unsern Eifer nur in einem sehr engen Kreise üben, und unsere Sorge beschränkt sich jetzt nur auf 2,000 Katholiken, die einzigen Kinder der Kirche, die wir bis jetzt im Lande der Bulgaren erringen könnten." Al. Z.

### Der Freistaat San-Marino.

schnelle Rückkehr berbei Me war mindich den

Die kleinste Republick Europas hatte das wunderbare Schicksal, im Laufe vieler Jahrhunderte, während welcher andere benachbarte Freistaaten Italiens entstanden und untergingen, sich gegen die Stürme der Zeit stets in Unabhängigkeit zu behaupten. Sie enthält einen Flächenraum von noch nicht 11/2 Meilen, und ist rings von dem im Kirchenstaate gelegenen Herzogthume Urbino umgeben. Aus dem Innern Italiens erheben sich Felsenschichten in allmälig aufsteigenden Lagerungen bis auf einige Meilen vom adriatischen Meere zu einer Höhe von etwa 2500 Fuss, welche plötzlich durch einen senkrechten Absturz unterbrochen werden. Auf einer solchen nach Norden gelegenen Felsenwand liegt, wie schon bemerkt, das Städchen San-Marino, von dem man schon von der Meeresküste aus die Hauptkirche des heiligen Marinus, die feste Burg und zwei andere im Mittelalter erbaute Wachthürme, welche die Felsecke überragen, erblickt. Der Boden, auf welchem das Städtchen liegt, bildet eine geneigte Ebene. Da hauptsächlich nur die durch die Eismassen auf den Alpen gekälteten Nordwinde den italienischen Winter streng machen, so ist es nicht zu verwundern, wenn Marino, das durch die steilen Vorgebirge der Apeneinen gegen die rauhen Nordwinde geschützt ist, nicht der Kälte ausgesetzt ist, von welcher andere, selbst südlicher gelegene Gegenden Italiens, hin und wieder heimgesucht werden. Eine so günstige Lage übt dann natürlich auch auf die Pslanzenerzeugung einen vortheilhaften Einfluss, und die Lorbeer und die Dorodilla, so wie die Cyklamen Stauden gedeihen hier vortrefflich. Auf der Schatenseite erhebt sich neben der Eiche majestätisch der süsse Kastanienbaum, und die Olive

prangt mit ihrer goldenen Frucht. Allein so mild das Klima ist, so wird doch der Ackerbau nur mit wenigem Erfolg betrieben. Die wichtigsten Producte sind Korn, Futterkräuter, Hülsenfrüchte, Gartengewächse, Hanf, Obst Kastanien, Wein und Oel. Auch Hornviehzucht und Seidenbau werden mit vieler Sorgfalt getrieben.

Es wird erzählt, dass die Republick auf folgende Art entstanden sei: Der Berg, worauf gegenwärtig Marino liegt, gehörte im 3. Jahrhundert n. Chr. einer Frau an; um diese Zeit liess sich ein Maurermeister. Marinus aus Dalmatien, der mit dem Kaiser Diocletian nach Italien gekommen war, auf demselben als Eremit nieder, um sich in gänzlicher Zurückgezogenheit von der Welt frommen Betrachtungen zu widmen. Immer weiter verbreitete sich der Ruf seines frommen Wandels, und seine strenge Lebensweise machte ihn in den Augen seiner Verchrer zu einem Heiligen und veranlasste die Besitzerin des Berges, ihm denselhen zu schenken. Später bauten sich, vielleicht um das Loos der Genügsamkeit mit ihm zu theilen, immer mehr Leute auf der Felsenspitze an, und so entsand dieser merkwürdige Staat, den man, seinem Urheber zu Ehren, San-Marino nannte. Im 12. Jahrhundert kaufte die Republick die beiden in der Nachbarschaft gelegenen festen Schlösser Penarosto und Casolo. Die oberste Regierungsform bestand anfangs aus zwei, oder drei Consule, später stellte man nur eine einzige Person unter dem Namen Capitano an die Spitze.

Seit 1803 wurde die Verfassung des Freistaats geändert und der grosse Rath der 300 eingesetzt. Nach der Verfassungsurkunde dieses Jahres mass der Rath zur Hälfte aus Adelichen und Bürgerlichen bestehen. Dieser grosse Rath versammelt sich jedoch nur in ausserordentlichen Fällen. Neben dem grossen Rath besteht noch der Rath der Aeltesten, aus 20 Edelleuten, 20 Städtern und 20 Landleuten zusammengesetzt. Das Staatsruder der Regierung aber führen die auf ein Jahr gewählten zwei Capitain, welche man am füglichsten mit dem Namen "Verwaltungspräsidenten" bezeichnen könnte, mit einem Ausschusse von 12 Regierungsräthen. Der einzige Richter in der Republik ist ein Kommissarius, der ein auswärtiger Doctor juris sein muss, und nur auf drei Jahre aufgenommen wird, jedoch dann wieder auf andern drei Jahre bestättiget werden kann. Von ihm werden sämtliche Criminal- und Civilsachen entschieden, doch können die Betheiligten appelliren. In dem letzteren Falle werden mehrere auswärtige und heimische Rechtsgelehrte eingeladen, um ein Apelationsgericht zu

Die Staatseinkünfte der Republick belaufen sich auf 15,000 Thaler, welche durch Erhebung einer geringen Steuer aufgebracht werden. Von diesen werden der Kommissarius, der Arzt, der Chirurgus und der Schullehrer besoldet; die ührigen Mitglieder der öffentlichen Verwaltung beziehen keinen Gehalt, erhalten aber einen kleinen Geldbeitrag zur Bestreitung nöthiger Auslagen und einen besoldeten Diener, welcher die Livre der Republik tragen, und ihnen am Tage stets zur Seite sein muss.

Uibrigens fühlen sich die Marineser recht glücklich beneiden keinen Ausländer um das Glück, Bewohner einer ergiebigern Gegeed zu sein und hängen mit
wahrer Liche an ihrem Vaterlande und an ihren Gesetzen. Von ihrer Zufriedenheit gibt folgende Thatsache ein treffendes Beispiel: Bonaparte liess dem Freistaate den Gruss der grossen französischen Republik
enthiethen und versprach ihm einige Kanonen, Getreide und eine Vergrösserung des Gebietes. Der Rath
gab zur Antwort: Die Kanonnen werde er dankbar
annehmen, das Getreide bezahlen, die Vergrösserung
müsse er aber ablehnen, die Republik sei glücklich
in ihrem alten Besitzthum; wolle er aber etwas für
sie thun, so möge er die hohen Zölle herabsetzen.

Bltr. d. B.

### Die Lieder des Lithauischen Volkes.

Lithauens Vorfahren, nur mit ihren Pferden und Wassen beschäftigt, kümmerten sich wenig um Poesie. Das Vaterland zu vertheidigen, den Säbel an den Nacken der stolzen Feinde abzustumpfen, das war ihr Hauptgeschäft, das kam ihnen leichter an, als singen. Doch gab es auch für sie Augenblicke, wo sie, gesättigt von dem Kampfe und still um ihre Hütten, um das Feuer gelagert, dem Gesange ihrer alten Priester und Waideloten zuhörten. So hiessen die Poeten Lithauens. Sie entslammten die Männer zum Kampfe, sie dankten den Göttern für errungene Siege und leiteten die Feste des Volkes. Ihre improvisirten Lieder sind, nicht durch die Schrift fixirt, im Laufe der Jahrhunderte fast gänzlich verloren gegangen.

Ein Theil der Lithauischen Gesänge war den höheren, übermenschlichen Wesen geweiht: ihrer bediente sich der heidnische Lithauer bei seinen Opferungen. Spuren derselben sind noch heute bei dem Landvolke anzutressen, und einige Lieder der Art sind in der Sammlung von Rhesa vor dem Untergange bewahrt.

Andere Lieder besangen die Thaten der vornehmsten Helden Lithauens; sie gingen jedoch grösstentheils verloren, als bei den neuen Geschlechtern, nach dem Verluste der Selbstständigkeit und nach dem Uibergange unter die Fremdherrschaft, das Andenken an die Vorsahren zurücktrat. Der einzige Keystut oder Kingstut und die Kreutzritter haben unauslöschliche Eindrücke in der Erinnerung der Lithauer hinterlassen. Fragt man noch heute einen Bewohner von Lithauen nach irgend einer Reliquie aus alter

Zeit, sogleich ist er mit einer wunderbaren Geschichte bei der Hand, in der Keystut die Hauptrolle spielt. Lässt man sich mit einem Lithauischen Landmann in ein vertrauliches Gespräch ein und gedenkt man vergangener Zeiten, alsbald beginnt er zu klagen: 0, so war's nicht zu Zeiten unseres Keystut! Fragt man ihn, was dieser oder jener Grabhügel verdecke.

"Die Leiber der Lithauer oder der Riesen, die gegen die Kreutzritter gefallen sind," ist seine Antwort. Wunderliche Volkssagen über Menschen von ausserordentlicher, riesenhafter Körperkraft und Gestalt kreisen noch heute in grosser Anzahl unter den Lithauern.

Diejenigen Lieder, welche das Lithauische Volk heute singt, sind meistentheils Licheslieder oder Elegien. In ihnen offenbart sich ein ruhiges, einfaches und grades Gefühl: sie haben nicht den leichtfertigen, schlüpfrigen Inhalt, welcher das Merkmal eines grossen Theils der Ukrainischen, Masowischen und Krakauer - Lieder ist. Das Lithauische Volk, rechtschasten, gottesfürchtig, unschuldig, gastfrei und der Bebauung des vaterländischen Bodens eifrig ergeben, hat bis heute die von seinen Altvordern überkommenen Tugenden bewahrt. Zu diesen gehört, neben der Reinheit des Gemüths und einem gottergebenen Sinne, eine unbegränzte Ehrfurcht für die Glaubenshelden der Vorzeit, wie gegen den Jagiello, der einander feindselige Völker durch den Glauben zur Einigkeit führte, und endlich eine Anhänglichkeit an den vaterländischen Boden, gleich der, welche die ältesten Bewohner der Lithauischen Einöden beseelte, die, nach Unterwerfung fruchtbarer und lieblicher Gefilde im Süden, doch die rauschenden Wälder nicht verlassen wollten, in welchen die Hausgötter ihre Wohnungen hatten. - Um so bedauerswerther ist der Zustand des heutigen Landvolks. Wenn sich nur erst die Herren der Dorfschaften und Ländereien auch in Lithauen überzeugen könnten, dass der Reichthum und der gute Name des Herrn vorzüglich von der Wohlhabenheit seiner Unterthanen abhängt!

Die Provinz Samogitien, so sehr sie auch als düster und uncivilisirt verrusen, kann doch in die Reihe derjenigen Landstriche gestellt werden, in denen wenigstens ein Schimmer des ehemaligen glücklicheren Zustandes dem Landmann übrig geblieben ist. Dort, in der Nachbarschaft der Secküste fühlt sich das Volk behaglicher, heiterer und rüstiger als die übrigen Bewohner von Lithauen. Gehet hinaus auf das Feld zur Zeit des Heumähens oder der Ernte, und ihr vernehmet aus der Ferne ohne Unterbrechung die fröhlichen, sehnsüchtigen und harmonischen Gosänge, sehet die Festlichkeiten und Hochzeitsgebräuche, und ihr werdet erkennen, welche Lustigkeit und unschuldige Freude bei ihnen herrschen. Da taucht manches Lied plötzlich aus der Brust auf. "Ich selbst war einst Zeuge." sagt L. Jucewicz, als bei einer Hochzeit, da der neue Gutsherr mit seiner jungen Frau zum Tanze hervortrat, ein Landmädehen durch die Güte des Herrn im Innersten gerührt, ohne alle Vorbereitung ein Lied anstimmte, in welchem sie ihre Anhänglichkeit und Dankbarkeit aussprach." — In vielen Liedern kommt der Rautenkranz vor, der das Haupt eines jeden Lithauischen Landmädehens ziert, manche Gedichte haben ein örtliches Gepräge, so giebt es welche von den Grabhügeln an den Ufern der Wenda, von den Nymphen des Flusses Jurau. s. w. In den Kreisen Trock und Wilkomirsk gibt es viele ganz sinnlose Lieder; am häufigsten bilden dann einige Worte, die unter einander ohne Zusammenhang sind und mehrmals wiederholt werden, das ganze Lied.

Die gebildeten Völker besitzen sehon seit längerer Zeit reiche Sammlungen von Volksliedern; in
Polen und Lithauen hat man zuletzt an dergleichen
gedacht, und bis jetzt sind sehon zwei Sammlungen
Lithauischer Lieder von Schesa und Staniewicz bekannt geworden. Vorzüglich polnische Uibersetzungen Litauischer Lieder sind von Kasimir Brodzinski,
Odynice und Chodzko gelungen; besonders aber hat
A. Mickiewicz in seinen genialen Dichtungen die
Lithauische Volkspoesie mit Glück zu benutzen verstanden.

Bernet. Ztschft.

#### Der Bauer in Irland.

Ein polnischer Bauer ist in mehr als einer Bezichung ein Prinz gegen diesen in Irland. Gewöhnlich leben die Letzteren in Hütten, die sie selbst aus Rasen oder rohen Felsstücken bauen und mit Haidekraut oder Stroh bedecken. Schweine mit ihren Farkeln, Gänse, Hühner, und was sie sonst, haben logiren mit ihnen in denselben vier Wänden; Betten sind eine grosse Seltenheit; etwas altes Stroh und eine zerlumpte wollene Decke machen ihr ganzes Nachtlager aus. Grobes Hasermehl, mit Wasser zu Brei gekocht, oder Kartosfeln, sind ihr Frühstück, Mittagund Abendbrod; ungeachtet der sehr ergiebigen Seefischereien gehört ein Häring oft schon zu den Leckerbissen und Fleisch giebt es nur an Sonn- und hohen Festtagen; dann ihre Schweine müssen sie verkaufen. um nur die Pacht aufzubringen und den Zehnten entrichten zu können. Die Eier werden zu Markte getragen und müssen den Branntwein bezahlen, von dem sie leider oft zu grosse Liebhaber sind. In vielen Gegenden läuft Alt und Jung Jahr aus Jahr ein ohne Strümple und Schuhe und häufig in Lumpen umher, die ein deutscher Bauer kaum mit dem Fusse auf die Seite stossen würde. Cobbet schreibt daher in einem Briefe mit völligem Rechte: dass die Schweine in England ein unendlich viel besseres Leben führen, als die Menschen in Irland. - Werden nun solche elende Geschöpfe, wie sie hier geschildert sind, und wie es deren Hunderttausende auf der Insel gibt, durch die Gutsherrn von Haus und Hof verjagt, so bleibt ihnen in den meisten Fällen nichts anderes übrig, als den Wanderstab zu ergreifen und mit Weib und Kind um Nahrung und Obdach zu betteln; denn Taglöhner - Arbeit finden sie höchstens in der Saat- und Erntezeit. Werden sie krank, so sterben sie oft wie das liebe Vieh in einem Graben an der Landstrasse, wenn sieh nicht vielleicht ein gutmüthiger Samariter ihrer erbarmt und ihnen sein eigenes Strohlager einräumt.

B. Cron.

#### Das Dorf Brocck in Holland.

In Nordholland ist Reinlichkeit der vornehmste Abgott der Einwohner. Die Reinrichkeit wird daselbst so pünktlich in Acht genommen, dass, so zu sagen, die Strassen davon strahlen. Die Einwohner des Dorfes Broeck sind, von dieser Seite betrachtet, einzig in ihrer Art. Die Strassen dieses Dorfes sind mit Ziegelsteinen gepflastert; man schwächt dieselben oft, ob man sie gleich mit weissem Sande bestreuet, damit sie niemand schmutzig machen soll. An den Orten, wo sie nicht betreten werden, pflegt man den Sand so zu streuen, dass er Figuren von allerhand Blumen bildet. Kein Fuhrwerk irgend einer Art kann diese Gassen beschmutzen, weil man sie mit Fleiss so enge angelegt hat, dass kein Wagen durchfahren kann. Niemand darf sein Vieh im Dorfe haben. Die Kühe und Schafe werden von Bauern gehütet, die an den Wiesen wohnen. Auch darf im Dorfe keine Herberge für die Fremden gehalten werden, sondern man muss in einem Gasthofe einkehren, der am Ende des Dorfes liegt. Die Häuser sind verschiedentlich angestrichen, weil hierin jeder seinem Geschmacke folgt; und kaum fängt der Anstrich an zu verschiessen, so streicht man sie von neuem an, daher sie beständig neu aussehen. Eben so macht man es mit alten hölzernen Geshirren, die Besenstiele selbst nicht ausgenommen. Wer nur irgend ein wenig Raum vor seinem Hause entbehren kann, hat sich darans ein Gärtchen gemacht und dasselbe nach seiner Art verziert.

Dieses Dorf ist eines der reichsten in Holland. Die Einwohner desselben leben ungemein einfach,

marke allo Cownit ilber one habest; " worant

und machen sehr wenig Aufwand. Sie verheirathen sich nicht anders, als unter sich, und ihre Reichtbümer vermehren sich durch den Handel. Man findet unter ihnen nicht nur keine Arme, sondern auch nicht einmal einen Einwohner in dürftigen Umständen. Ihre Armenkasse ist so reich, dass derjenige Einwohner, welcher sich genöthigt sähe, eine Unterstützung aus derselben nachzusuchen, sogleich eine jährliche Beihülfe von mehren Hundert Gulden zu geniessen haben würde. Auch beweiset sich dieser Ort in ganz Holland am freigebigsten, wenn andere Oerter in den übrigen Provinzen durch Feuersbrunst oder Ueberschwemmung verunglückt sind.

#### Das grösste Dorf in Ungarn und cines der grösten in Europa.

HIL sob sanatna des XIII.

Nach dem Orte Repery in England, der 40,000 Einwohner zählt, ist Esabela in Nieder-Ungarn zweifels ohne das in statischer Hinsicht merkwürdigste Dorf in ganz Europa. Dasselbe von Pesth siidöstlich 18 Meilen entfernt, an der Grenze Gross-Kumaniens. unweit Bekes, am Flüsschen Hejo. Es wurde dieses Dorf im Jahre 1715 durch den Freiherrn von Harrukern gegründet, und grösstentheils mit evangelischlutherischen Slowaken, welche aber schon ziemlich magyarisirt sind, bevölkert. Nach Angabe des bischöftlichen Schematismus zählt dieses Dorf gegenwärtig (1840) in 2100 Häusern nicht weniger denn \$2,000 Einwohner, worunter zwei Drittel Lutheraner, die übrigen Katholiken, unirte Griechen, wie auch Nichtunirte und Juden sind. Von diesen haben die Lutheraner zwei, und die Katholiken eine Kirche; die übrigen Religions - Sekten besitzen mehre Kapellen zur Begehung des Gottesdienstes. Der bei weitem grössere Theil von ihnen lebt von Ackerbau, Hanfkultur und Vichzucht, doch werden auch zunftfähige Gewerbe betrieben. Auch die Seidenkultur fängt an, bei ihnen einige Grundlage zu bekommen. Uibrigens gedeiht hier unter dem brennenden siidungarischen Himmel Alles in seltener Uippigkeit und Fülle; das einzige nur, woran es ihnen gebrieht, ist Holz, dessen Stelle Schilf, Rohr und Mist ersetzen müssen.

Das dritte gröstbevölkerte Dorf ist Chelva in England mit 20,000 Einwohner. Wdr.

rei noch durch Gift schaden konnten. Nachdem Baatu

The The Manager of Street,

## ASIRN.

## Reise des Franciskaners Johann de Plano Carpini in die Tartarei im J. 1846.

Am Ende des XII. und im Anfangs des XIII. Jahrhunderts machten sich die Tartaren und Mongollen durch ihre Einfälle in die südlichen Länder Europen's höchst furchtbar. Papst Innocenz IV. verfiel auf den Gedanken, einige Mönche als seine Gesandten von Zeit zu Zeit an den Chan zu befördern. Diese sollten ihn nicht allein bewegen, seine Einfälle zu unterbrechen oder ganz zu unterlassen, sondern auch dem Christonthume beizutreten. Er heordnete im Jahre 1246 die beiden Franziskaner Johann de Plano Carpini und Benedikt aus Polen, diesen grossen Zweck zu erreichen.

Carpini und Benedikt begaben sich zum Könige von Böhmen, welcher sie auf seine Kosten zu den Herzogen Boleslaus von Sohlesien, und zu Konrad von Masovica befördern liess, an dessen Letzern Hofe der Grossfürst Wasilko von Russland sich eben befand. Da sie daselbst vernahmen, dass sie ohne Geschenke die Tartaren nicht gdwinnen könnten, so versahen sie sich dasselbst mit Biber- und anderen Thierhauten. Hierauf reisten sie mit dem Herzog Wasilko selbst über Danilow nach Kijow, der damahligen Hauptstadt Russlands, wo sie ihre Pferde abgaben, weil diese nicht wie die tartarischen gewohnt waren, das Haidegras unter dem Schnee hervor zu suchen. Am 4. Februar 1246 kamen sie durch Postpferde und einen Führer nach Kanow, der ersten tartarischen Stadt, woher sic zu Pferde an die erste tartarische Wache geführt wurden. Nach einer strengen und groben Untersuchung des Zweckes und der Mittel ihrer Reise, sind sie an den Hof des Fürsten Korrensa befördert worden, desson Zelt sie erst nach drei Beugungen des linken Knies zur Erledigung des Auftrages, und zur Uiberreichung des päpstlichen Schreibens betretten durften. Von drei Führern wurden sie zum Chan Baatu durch das Land Komania, vom Dienstage der Fasten bis zum Donnerstage, auf Pferden geliefert, welche stets trotirten, und täglich vier Mal gewechselt wurden. Drei Meilen hinter dem Pallaste dieses Chans einquartirt, mussten sie zwischen zwei Feuer zur Aufwartung vorschreiten; damit sie weder durch Zauberei noch durch Gift schaden könnten. Nachdem Baatu das päpstliche Schreiben gelesen hatte, wurden sie in

ihr Quartier zurück gebracht, und erhielten am ersten Abende nur wenig Hirse zu essen. Der Chan war auf einem hohen Stuhle oder Throne, die Prinzen und anderen Grossen auf einer Bank in der Mitte des Zeltes, die übrigen auf dem Boden gesessen, und zwar die Männer zu Rechten, die Weiber zur Linken. Die Mönche sassen vorder Aufwartung auf der linken Seite der Gesandten; nach derselben wurden sie auf die rechte gesetzt. Auf einem Tische nächst der Thür standen goldene und silberne Gefässe mit Getränken, woselbst auch Musikanten spielten, so oft der Fürst trank.

Am Ostertage brachen sie mit zwei Tartaren an den Hof des Kaisers der Mongolen auf; da sie bisher nichts als Hirse mit Wasser und Salz gekocht, und geschmolzenen Schnee genossen hatten, so waren sie sehr schwach geworden Am 22. Julius erreichten sie endlich den Hof, wo eben die Wahl des Monarchen Kujuck vorgenommen wurde; sie wurden am 27. Julius an den Hof der Mutter Sira Orda in ein grosses bemahltes Zolt von weissem Zeuge geführt, welches vielleicht 2000 Menschen fassen konnte. Die Grossen erschienen daselbst in weissem, am zweiten in rothen, am dritten in blauem, und am vierten in reichem Anzuge; ihre Pferde waren prächtig geharnischt; sie tranken dabei viel Stutenmilch, und liessen auch die Mönche daran Theil nehmen, während eine zahlreiche Volksmenge in chrerhiethiger Entfernung und Ruhe um das Zolt berum sich aufgestellt hatte. Nach vierwöchentlichen Verhandlungen zog am 24. August die Versammlung in das 3 - 4 Meilen entfernte goldene Zelt (Athun Orda,) welche auf Pfeilern mit goldenen Platten bedeckt ruthe; die Grossen wendeten ihre Gosichter gegen Siid, knieten und betheten in ziemlicher Entfernung von einander, kehrten, in gleicher Richtung nach vorigen Zelt zurück, setzten den Kaiser Kajuczk auf den Thron, und kniend sprachen sie zu ihm: "Wir wollen, wir bitten Dich, wir befehlen Dir, dass Du alle Gewalt über uns habest;" worauf er erwiederte: "Wenn ihr wollet, dass ich euer Chan sei, so müsst ihr entschlossen sein, mir in Allem zu gehorchen, auf jeden Ruf zu erscheinen, zu gehen, wohin ich euch sende, und hinzurichten, welche ich verurtheilen werde." Nachdem sie versprochen hatten,

Alles zu leisten, fügle er bei: Mein Wort wird künftig die Stelle des Schwertes vertreten." Hernach breiteten sie einen Filz über den Boden, setzten ihn darauf und sagten zu ihm: "Blicke in die Höhe, und erkenne Gott, werfe die Augen nieder und betrachte den Filz, auf welchen du stehest : regierst du weise, frei und wohlthätig, behandelst du uns mit Würde, so wird dir die ganze Erde unterthänig sein; im Gegentheile wirst du verachtet werden." Alsdann liessen sie seine Gemahlinn neben ihn setzen, und riefen beide als Kaiser und Kaiserinn mit lauter Stimme aus. Hierauf wurden mehr als 500 Wagen voll Gold, Silber, Edelsteinen und andere Kostharkeiten, welche sein Vorgänger besessen hatte, herbei geführt. Davon behielt der Chan einen Theil; das Uibrige vertheilte er an die Prinzen und Grossen des Reiches. Er war beiläufig 40 - 45 Jahre alt, von mittelmässiger Statur und so ernsthafter Miene, dass man ihn selten lachen sah; er sprach mit Fremden nie anders als durch Dolmetscher, und man durste sich ihm nur kniend nühern. Da an seinem Hofe Alles nach seinem Willen geschah, so sah man weder Fürsprecher noch Advocaten. In seinen Briefen nannte er sich die Macht Gottes, und Kaiser der ganzen Menschheit. Auf seinem Siegel stand: Gott im Himmel und Chan auf der Erde, die Macht Gottes; das Siegel des Kaisers aller Menschen. - Man versicherte Carpini, bei dieser Feierlichkeit seien wenigstens 400 theils souverane Fürsten, theils Gesandte und Abgeorduete gewesen, welche entweder ihren Tribut und Geschenke, oder ihre Huldigungen darbrachten. Unter diesen waren auch der Grossfürst Jaroslaw aus Russland, zwei Söhne des Herzogs von Georgien, ein Gesandter des Kaliphen von Bagdad, mehrere Sultane und Emire der Sarazenen, eine Menge Grosse aus Katai und Solangi. Er setzte mehrere Fürsten ab. und vertheilte die Kronen an Andern: er drohte den Gesandten des Kaliphen, und schickte die Mohalediten zurück, ohne sie anzuhören.

Einige Zeit später wurden die zwei Mönche, wie die anderen fremden Gesandten, zur feierlichen Auf, wartung in ein prächtiges Zelt von Purpur geführt wo ein elfenbeinerner, mit Juvelen gezierte Thron stand, und die Grossen auf Banken zur Rechten, die Fraueu zur Linken sassen. Nach dieser Ceremonie wurden sie an den Hof der Mutter zurück geschickt, wo sie bei schmalster Kost vier Wochen verweilten. Der Kaiser befahl ihuen, ihre Gesuche schriftlich einzureichen, welche auch sogleich folgten; die Frage, ob der Papst in seiner Umgebung Männer habe, welche der russischen, arabischen oder tartarischen Sprache mächtig seien, verneinten sie. Desswegen wurde ihnen das Antwortschreiben des Kaisers durch Dolmetscher vorgelesen und zugleich erklärt, was Carpini sogleich lateinisch niederschrieb.

Am 13. des Wintermonats traten sie in Begleitung von Tartaren ihre Rückreise an, welche den ganzen Winter durch Wüsten ohne Bäume dauerte; sie ruhten Nachts auf dem Schnee, von welchem sie durch widrige Winde oft bedeckt wurden. fahrtstage erreichten sie den Hof des Fürsten Baatnund am 8. Junius 1247 die Stadt Kijow. Die Herzoge Wasilko und Daniel unterstüzten sie mit Allem, und crtheilten die Versicherung, dass sie die Würde des römischen Stuhles annerkennen werden. So kehrten sie glücklich nach vielen beispiellosen Beschwerden der Reise zurück; aber der Zweck derselben war nicht erreicht. Denn bald hernach befahl der Chan eine ausserordentliche Truppenaushebung zum Einfalle in Ungarn und Polen, welcher auch noch dieses Jahr unternommen worden wäre, hätte nicht der zu frühe Tod des Chans das Grosse Vorhaben vereitelt.

Nach Carpini's Berichte war das Land der Mongolen gegen Morgen vom Lande Kathay und Solangi, gegen Südwest vom Lande der Huires, gegen Abend von jenen der Naymann, gegen Mitternacht vom Meere begrenzt. Es hat viele Berge und Kbenen, aber wenige Flüsse; ist überall sandig und dürre, mit Ausnahme einer Weide. Die Kälte und Winde sind sehr heftig; es regnet im Sommer selten, im Winter nie. Die Gesichter der Tartaren sind breit, die Nasen kurz flach, die Augen klein, und die Augenlieder stehen aufrecht. Kopfplatte ist abgeschoren, die übrigen Haare werden in zwei Locken hinter den beiden Ohren geflochten, und die Füsse sind kurz. Die Männer kleideten sich wie die Weiber in lange Röcke. Ihre Häuser waren rund, in der Decke mit einer Oessnung versehen, welche für die Beleuchtung und Ableitung des Rauches zugleich diente; einige waren gross, einige aber so klein, dass man sie aus einander legen konnte. Viele ruhten auf Karren, von einem oder mehren Ochsen bespaut.

Die Tartaren verehren ihre Gebiether hoch, und sagten ihnen nie eine Unwarheit. Selten fielen sie über einander her, auch in der Bettrunkenheit nicht, noch seltener bestehlen sie sich. Sie trotzten vielen Beschwerden des Lebens, waren lustig und sangen, wenn sie auch den ganzen Tag gehungert hatten. Ihre Weiber waren keusch, obschon sie gern unzüchtig redeten-Sie waren sehr freundlich gegen einander, gegen Fremde aber grob und voll Betrug. Der bei Kajuck's Krönung anwesende Grossherzog von Russland, die Söhne des Königs von Georgien, und die Sultane der Sarazenen wurden gering behandelt; selbst die tartarischen. Diener wurden ihnen so vorgezogen, dass sie hinter diesen öfters sitzen mussten. Erwiesener Diebstahl. Ehebruch, und manches Mal auch unzüchtiger Lebenswandel zog die Todestrafe nach sich. Bei Heirathen waren keine anderen Grade der Verwandschaft verbothen, als Mutter, Tochter und Schwester von der mütterlichen Seitet, Sie verehelichten sich mit Schwestern

von väterlicher Seite, und der jüngere Bruder, oder ein Verwandter war verbunden, die Witwe des ältern zu heirathen. Als der Herzog Andreas durch den Chan Baate, wegen des Verkaufes tartarischer Pferde ausser Land, zum Tode verurtheilt war, so zwang er dessen Witwe und jüngeren Bruder auf die Bitte, dass ihnen das Herzogthum nicht genommen werde, sich zu verheirathen. Man machte keinen Unterschied zwischen Söhnen ihrer Weiber und Beischläferinnen. Die Vielweibeei war zwar herrschend; doch lebte jedes Weib mit ihrer Familie gesondert.

Sie glaubten an einen unsichtbaren Gott, und an die Versetzung in eine andere Welt nach ihrem Tode. Sie fingen alle Unternehmungen im Neu- und Vollmonde an, welchen sie den grössen Kaiser naunten und kniend verehrten. Wie die Fremden, so mussten auch ihre Hausthiere und Geräthe durch dass Feuer dereinigt werden. Sie Zündeten zwei Feuer an, und steckten dicht dabei zwei Spiesse in die Höhe. An diese banden sie ein Seil, und zogen es von einem Ende zum andern, unter welchem der zu reinigende Gegenstand durchgeführt werden musste. Sie hielten für sträslich, das Feuer mit einem Messer zu berühren, oder Fleisch aus dem Topse damit zu nehmen, oder mit einem Beile neben dem Feuer Holz zu spalten; denn sie glaubten dadurch würde die Kraft des Feuers geschwächt. Eben so wenig durfte man sich auf eine Peitsche lehnen, oder den Bogen damit berühren, noch junge Vögel tödten, Getränke auf den Boden giessen, noch ein Pferd mittelst des Zaumes schlagen. Wer in seinem. Hause das Wasser abschlug, wurde getödtet, oder musste eine grosse Strafe erlegen; und nebst dem wurde Alles wieder durch das Feuer gereinigt. Wer einen Bissen Speise nicht verschlucken konnte, und ihn ausspie, wurde durch ein besonderes Loch des Hauses gezogen und dahei gepeitscht. Wor unerlauht die Schwelle der Fürstenwohnung betrat, wurde mit dem Tode gestraft.

Die Truppen waren in 10, 100, 1000 und 10,000 mit ihren Besehlshabern eingetheilt, deren einer dem andern untergeordnet war; über alle standen 2 — 3 Herzoge, deren einer Vorstand war. Wer einzeln floh, wurde hingerichtet. Wenn einer von 10 sich entschnte. so wurde er erschlagen; wurde er von den Feinden gefangen,, und von den übrigen 9 nicht wieder ergriffen, so wurden diese 9 erschlagen. Schritt einer oder mehrere weiter vorwärts, so litten die zurück gebliebenen die nähmliche Strafe. Ihre Wassen waren 1 - 2 Bogen, 3 Köcher mit Pfeilen, eine Axt, Stricke und Werkzeuge zum Ziehen. Die Vornehmeren hatten Säbel; einige waren mit Helmen und Wämsern aus Rindsledern oder Eisenblech bewastnet. Thre Pferde waren fast gleichsam vom Kopfe bis zum Schweise gerüstet. Einige hatten an der Lanze vorn einen Hacken, um den Feind vom Pferde zu reissen; die Spitzen der Pfeile waren sehr scharf mit

zwei Ecken. Ihrer von Weiden gestochtenen Schilder bedienten sie sich mit Vortheil im Felde. Zum Uibergange eines Flusses benutzten sie ein Stück Leder und ihren umgekehrten Sattel mit zwei Rudern, oder sie liessen sich am Schweise des Pserdes durchsetzen.

#### Die heutigen Tartaren in Südrussland.

Die Bewohner eines Landes, wie die Krim, die so oft und von so verschiedenen Nationen erobert wurde, bieten eine seltsame Mischung dar; denn obgleich sie alle den Namen Tartaren führen, die tartarische Sprache sprechen und sich zum Islam bekennen, so ist der Unterschied zwischen ihnen höchst auffalland. Die Bergbewohner im Süden zeichnen sich vor den Steppenbewohnern sehr aus, nicht nur durch höhere Civilisation und minder rohe Sitten Gewohnheiten, sondern auch durch ihr Acusseres; die Mehrzahl ist sehlank und wohl gebaut, von dunkler Gesichtsfarbe, hat regelmässige Züge, schöne Augen und einen Ausdruck im Gesichte, der auf Verstand und Enegrie hindeutet; auch sind sie reinlicher in ihrem ganzen Wesen und ehrlicher.

Wenn man über die Landenge von Perekop und von der Krimsteppe sieh nach den Ländern im Norden des asowischen Meeres wendet, so findet man, besonders in dem Theile des Landes, welcher Molotschnia Woda heisst, eine viel größere Manigfaltigkeit von Tartarenstämmen, unter denen die Nogaier die Zahlreichsten sind und das ursprüngliche Gepräge am reinsten beibehalten haben. Sie haben ihren Namen von Nogai, einem der größeten Kriegshäuptlinge in Dschengiskhan's Heere, der nach dem Tode seines Herrn sich für unabhängig erklärte, an der Spitze eines mächtigen Tatarenstammes die Moldau, Walachei, Bessarabien und Bulgarien eroberte und endlich sich zum Khan aller Tartaren am schwarzen Meere aufwarf.

Die nogaischen Tartaren stammen, wie sie behaupten, aus Dschagatai her und rühmen sich, die einzigen echten Tartaren in diesen Ländern zu sein. Gewöhnlich sind sie stark und gut gebaut, mit voller Brust und breiten Schultern; ihre Gesichtsfarbe ist mehr desshalb, weil sie unaufhörlich jeder Witterung ausgesetzt sind, als von Natur gelbraun und nicht selten so dunkelfärbig, wie die der Indier. Ihre Züge sind nicht schön, aber gefällig und sehr gehoben durch ein zwar kleines, aber scharfes, lebendiges Auge voll Feuer: die Grösse des Kopfes steht nicht im Verhältniss zum Gesicht, obwohl er nicht so klein ist, als der des Kalmücken; auch ist die Nase nicht so flach, die Ohren nicht so gross und so weit vom Kopfe abstehend; der Mund ist grösser als bei den Europäern, mit dicken, aufgeworfenen Lippen und schneeweissen, so sehr hervorstehenden Zähnen, als ob sie kein Zahnfleisch hätten; ihr Itaar, dunkelbraun oder schwarz,
ist nicht sehr reich, jedoch zeigt sich die mongolische
Race am entscheidensten und auffallensten in den vorstehenden Backenknochen.

Der nognische Tatar zeichnet sich eben so sehr durch sein scharfes Gesicht als durch sein feines Gekör aus; sein Falkenauge entdeckt, wenn es über die unermessliche Steppe hinstreift, in einer fast unglaublichen Entfernung seine eigenen Herden, ja er kann sogar ihre Farbe angeben, und was dem Europäer in der Ferne nur als ein schwarzer Punkt erscheint, bezeichnet er genau als Pferde, Schafe oder Ochsen. Eben so scharf ist sein Gehör: denn in derselben Entfernung unterscheidet er das leiseste Geräusch und erkennt, wenn er sich auf den Boden legt. an dem eigenthümlichen Wichern und Blöken sein eigenes Vieh. Bei allen seinen Wanderungen über die unermessliche Steppe, ohne Strasse, ohne Bäume, ohne Berg, um ihn zu leiten, verirrt sich der nogaische Tatar doch nie: Sonne, Mond, Sterne, das kleinste Leuchten an dem dunklen Himmel, ja die Richtung des Windes sind hinreichend, ihm den richtigen Weg anzuzeigen. Obgleich ihm Thermometer und Barometer durchaus unbekannt sind, so ist er doch mit jeder Andeutung einer Veränderung in der Atmosphäre vertraut; chenso kennt er die Stunde und Minute. Auch durch seine Geistesgegenwart und Erfindunsgabe zeichnet er sich sehr vortheilhaft aus.

Mit allen diesen natürlichen Vortheilen ist der nogaische Tatar, mit einigen Ausnahmen, dennoch immer dasselbe uncivilisirte Wesen, wie seine Vorfahron, und als ein Hauptgrund davon darf wol der Islam, der gegen jede Veränderung und Verbesserung feindselig auftritt, angeschen werden. Seine aus Thon oder im Winde getrockneten Backsteinen aufgeführte Wohnung ermangelt aller Bequemlichkeit, seine Sitten n. Gewohnheiten, selbst Geräthschaften haben wenig oder keine Veränderung erfahren, und seine Reichthümer bestehen noch immer in der Zahl seiner Herden. Hieraus lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit folgern. dass, wenn nicht besondere Umstände und Veränderungen eintreten, noch viele Jahre versliessen werden. bevor es europäischer Bildung und Gesittung gelingt, sich einen Weg zu diesen Völkern zu hahnen und bei denselhen einheimisch zu werden.

#### Die Turkomannen.

Die Turkomanen sind arge Räuber, deren Plünderungen dass an ihr Gehieth angrenzende Persien häufig ausgesetzt ist. Sie näheren sich diesem Lande in kurzen Tagmärschen und lauern, wenn sie die Gränze erreicht haben, oft Tage lang im Angesicht eines Forts auf einem guten Fang. Zeigt sieh keine Gele-

genheit, so fallen sie am Morgen in die Felder ein und schleppen Hirten und Ackerleute fort, so lassen sie ein Handpferd zurück, womit je zwei Reiter versehen sind, und führen die werthvollen Sclaven mit sich. Hierbei kommt alles auf Schnelligkeit der Pferde an, welche von den Turkomannen mit der grössten Sorgfalt dazu vorbereitet werden; man gibt ihnen nämlich geraume Zeit weder zu fressen, noch zu trinken, und macht sodann scharfe Ritte, was die Pferde zu einer unglaublichen Ausdauer bringt. Man gestattet ihnen kein grünes Futter, weil man glaubt, dass trockenes Futter das Fleisch hart mache. Man lässt die Pferde schwitzen, bis ihr Fett völlig schwindet, was die Turkomannen deraus abnehmen, wenn die Pferde sehr wenig trinken. Bei einer solchen Zucht ist das turkomannische Pferd dem europäischen und arabischen vorzuziehen. Sein Aussehen ist aber roh und es hat keineswegs die glatte, schöne Haut, wie sonst wohlgepflegte Pferde. Da Leben und Vermögen eines Turkomannen von der Güte seines Pferdes abhängen, so erklärt sich leicht die Sorge und Aufmerksamkeit, die er darauf verwendet. Da es an wenig Nahrung gewöhnt ist, so kann der Reiter leicht Korn für das Pferd, so wie Brod und Mehl mit siche führen. Beim Hinwege nach Persien vergräbt er diese bisweilen an einer wohlbekannten Stelle, und so findet er, auch wenn er wochenlang aus seinem Lager entsernt war, auf seinem Rückzug Lebensmittel für sich und seine Gefangenen.

Eben so romantisch, wie ihre Raubzüge, sind die Heirathen der Turkomannen; bei diesem Volke ist der Verkehr zwischen beiden Geschlechtern ungehindert, und es bilden sich Neigungen, die zur Liebe heranreisen. Aber die Tochter eines Turkomannen kostet einen hohen Preis, und der Freier, der keinen gesetzlichen Kauf zu schliessen hossen darf, nimmt sein Liebehen, setzt es hinter sich auf das Pferd und jagt nach dem nächsten Lager, wo die Liebenden getraut werden. Die Aeltern und Verwandten verfolgen ihn, und die Sache wird beigelegt durch eine Wechselheirath mit einer weiblichen Verwandten des Bräutigams, der sich anheisehig macht, eine gewisse Anzahl Kameele und Pferde als Preis für seine Braut zu geben. Ist er reich, so erfolgt meistens die Zahlung auf der Stelle, ist er aber, wie häusig, ohne Vermögen, so verpslichtet er sich, die Schuld abzutragen, die als Ehrenschuld gilt, und er zieht auf Raub nach Persien, bis er so viel gewonnen hat, seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Dieser Erfolg macht ihn gewöhnlich auf sein ganzes lieben zum Räuher. Die junge Dame kehrt nach ihrer Trauung zunächst ins älterliche Haus zurück, und bringt ein Jahr damit zu, die Teppiche und Tücher zu verfertigen, die zu einem Turkomannenzelte erforderlich sind.

dem Frühigher kommen die Kortswanenange mit etwa

#### Ruchara.

"Die Bucharei, heisst es in der im vorigen Jahre durch den russischen Reisenden v. Chanikow herausgegebenen Beschreibung des Chanats - " ist unter allen Ländern Mittelasiens das wichtigste, den europäischen Reisenden aber von allen Seiten fast unzugänglich, theils wegen natürlicher Hindernisse, theils wegen des argwöhnischen Geistes seiner Regierung. Indessen blieb das Land ein beständiger Gegenstand der Neugier, sowohl für viele Gelehrte, als für gewisse Glücksritter. Am sichersten wurden einzelne Reisen unter dem Vorwand von Gesandschaften vollzogen, hatten aber wenig Erfolg. Nur englische Agenten wagten es als Gelehrte dort aufzutreten; ihr eigentlicher Zweck war die Aufsuchung der Quellen des Oxus und eines Handelswegs; nicht selten opferten sie dabei ihr Leben, Die Usbeken, die Herren der Bucharei, besitzen gar keine Wissbegier und lieben sie auch an andere nicht. Wenn die vielen bisher in Europa über dieses Land erschienenen Beschreibungen von Irrthümern und Unrichtigkeiten wimmeln, so sind solche weniger ihren Verfassern beizumessen als jenen örtlichen Verhältnissen und der bucharischen Regierung. Die Grenzen der Bucherei haben genau nie angegeben werden können, schon wegen der unaufhörlichen Bewegungen in allen Staaten Mittelasiens, die fast in jedem Jahre ihre Grenzen verändern. Der Oxus (Amu-Darja) der das Chanat in Süden durchströmt, ist der einzige grosse Fluss des Landes. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts veranderte er sein Bett, während er friiher dem Kaspischen Meer zuströmte, mündet er jetzt in den Aralsen. Der Ursprung des Oxus, bisher den Geographen immer ein Räthsel, will Capitan Wood im Jahre 1840 entdeckt haben; seiner Angabe nach nimmt er seinen Aussluss aus dem grossen Gebirgssee Sariikul. Das Klima ist ungesund und kalt; die Bevölkerung des Landes heträgt etwa 3 Millionen Menschen; sie besteht aus einem Gemisch von verschiedenen Volksstämmen: man trifft Tadschiken, die ältesten Bewohner; Araber, die früheren Eroberer der Bucharei, die im Land den Mochamedanissus einführten; Usbecken, die gegenwärtigen Herren der Bucharci; Perser, Juden, Zigeuner, Kirgisen und Karakalkapen. Die ganze Bucharci zerfällt in Districkte mit ihren Städten; man nimmt 19 Hauptstädte an, von welchen Buchara, Samarkand und Karschi für die wichtigsten gelten. Alle drei zeichnen sich durch nicht besonderes aus, und verdienen keineswegs den usurpirten Ruhm, der sie den grössten und prachtvollsten Städten des Orients beizählt. In Buchara wäre die einzige Merkwürdigkeit sein umfang reicher Bazar; in Samarkand das Grabmal Timurs und der blaue Stein auf dem jeder neue Emir sitzen muss In jedem Frühjahr kommen drei Karawanenzuge mit etwa

Good Kamelen nach Russland, und bringen Waarenladungen in einem Werth von mehr als drei Millionen Rubel. Eben so viele Karawanenzüge besuchen
jährlich von Russland aus die Bucharei. Der Handel
beruht wie überall im Orient auf Waarenaustausch.
Der gegenwärtige Chan der Bucherei zeichnet sich
aus durch Neuerungssucht, Grausamkeit, Vorliebe für
Militär und Kriegswesen. Seine Licblingsbeschäftigung
ist sein Heer und seine Artillerie nach europäischen
Fuss zu regeln, wesshalb er beständig einige europäische Offiziere in seinen Diensten hält. Sein reguleres Heer (die Arabesen,) seine Kanonen und Mörser bedrohen mehrere der Nachbarstaaten mit Unterjochung, wenn nicht eine unerwartete politische Umwälzung diese Gefahr abwenden sollte."
aly. Z.

#### Calcutta.

Calcutta, am Flusse Hugly, einem Arme des Ganges, erbaut, der Hauptsitz der englisch - ostindischen Regierung, verräth sich schon von weitem durch die Spitzen seiner Thürme, die vielen weissen Häuser und einen Gürtel trefflicher Gärten. An einer der ersten Biegungen des Flusses zeigt sich das Fort William und hinter der Esplanade desselben die erste Reihe Häuser, welche wirkliche Paläste sind und sich in einer langen krummen Linie hinziehen. Calcutta liegt auf durch häusige Uiberscherschwemmungen erzeugten angeschwemmten Boden. Seit die ostindische Compagnie ihre politische und commerzielle Verwaltung auf diesem Punkte centralisirte, hob sich die Stadt fast unglaublich schnell. Hier, wo noch Tausende sich erienern, ein elendes von Biesen mitten im Sumpfe geschen zu haben, breitet sich gegenwärtig eine Hauptstadt von mehr als 600,000 Seelen aus. Indische Bauwerke haben sich neben europäischen Gebäuden erhoben. Die schwarze Stadt oder das Quartier der Hindus, Andet sich im westlichen Theile, und dort sieht man von grössern Gebäuden nur Pagoden und Moscheen von ziemlich schlechten Geschmacke in schmutzigen und winklichen Strassen. Erwähnt zu werden verdienen nur ein grosser in Trümmern liegender Bazar und die Wohnungen der reichen Babus oder indischen Adeligen, welche durch ihren Styl und ihre Grösse, durch ihre platten Dächer und schmalen Fenster gewissermassen an die Bauart der alterthümlichen Klöster erinnerte. Diese schwarze Stadt nimmt einen ungeheueren Raum ein und wird von Bengalen, Maratten, Persern, Insulanern von dem malaischen Archipel, Juden und Handelsleuten aus allen Gegenden Asiens bewohnt. Der Menge und Verwirrung der Sprache nach ist es ein wahres Babel.

Tschuringi dagegen ist das Europa, das elegante Europa, London mit seinem Hyde Park, Paris mit

seinen elvsäischen Feldern. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn das Wasser des Ganges die Promenade Tschauringis gekühlt hat, sieht man überall Landauer, Tilbury's, Boghey's mit eleganten Frauen, ersten Beamten der Compagnie, englischen Kausleuten, Armeniern mit spitziger Mütze, und Babus mit niedrigen Turban untereinander herumfahren oder halten. Diese Nachahmung der Moden der europäischen grossen Städte ist indess nicht so ganz genau, dass man nicht auf den ersten Anblick den Unterschied erkennen könnte. Statt des prächtigen englischen Geschirrs haben die Wagen Calcutta's nur schlechte indische Pferde, und die Kutscher, Hiedus mit Muslinkleidern und schwarzen nackten Beinen, können keinen Vergleich mit den Kutschern und grooms von London aushalten.

Hinter der Esplanade gibt es nur noch Tank-Square und einige andere von den Europäern bewohnten Strassen. Der Durmutollah und Cossitellah haben eine gemischte Bevölkerung. Unter den Gebäuden Tschauringis muss ausser dem Rathhause, dem Justizhofe, den beiden anglikanischen Kirchen besonders der Regierungspalast erwähnt werden; er ist sehr weitläusig und mit jonischen und dorischen Säulen verziert. Auffallen werden jedem Reisenden die vielen auf den Dächern sitzenden Riesenstörche oder Adjutanten, deren es in Calcutta eine Unzahl gibt. Sie schreiten in den Strassen und auf den Platzen Calcutta's mit grosser Gravität einher. Weit entsernt, sich vor der Volksmenge zu fürchten, lassen sie sich von derselben nicht im mindesten stören, und komen dadurch nicht selten zwischen die Beine von Menschen und Pferden. Ihr Lieblingsaufenthaltsort ist das Fort William, wo die Abfälle aus dem Schlachthause ihnen eine sichere tägliche Beute geben.

Die öffentlichen Anstalten sind das Bischofscollegium, die medresse oder mahomedanische Schule,
das Gymnasium, die armenische Akademie, die Handelsschule, die Schule für junge indische Mädchen,
die asiatische Gesellschaft, die medicinische und
phrenelogische Gesellschaft, das Theater, der botanische Garten und mehrere Buchdruckereien. Von
allen angeführten Gebäuden ist das bemerkenswertheste ohne Zweifel der oben erwähnte Regierungspalast. Auch das Bischofscollegium ist ein merkwürdiger Bau, mit seinen zwei grossen Hauptgebäuden, die an eine geräumige Kapelle stossen.

In Calculta erscheinen fünszehn Zeitungen, worunter füns in der Landes- zwei in der persischen- und acht in der englischen Sprache. H.

#### China.

Der Chinese aus dem Bürgerstande kleidet sich in eine Pelzjacke von Schaffell, an denen aus dun-

kelgefärhten Schaffell in jeder Form ausgeschnittene halbe Mondesliguren als Zierrath eingenäht sind; der Kragen ist von Marder- oder Fuchspelz. Dergleichen Pelzjacken trägt man in China Morgens und Abends, wenn es kühl ist, und legt sie nur in den wärmeren Tagesstunden ab. Das längere Unterkleid ist von geblümtem seidenem Zeuge, und das darauf folgende weisse ist Leinen oder Tafft, von welchen Zeugarten auch im Sommer die langen Hosen sind. Für den Winter werden sie entweder mit Pelzwerk gefüttert, oder mit ungezwirnter Seide, wie mit Watte gesteppt oder durchnäht; in nördlichen Gegenden des Reichs trägt man im Winter durchgehends Pelzhosen. Die Mitze ist aus einer Art von Filz gemacht, dis Strümpfe von Nanking und die Sohlen von dicker Pappe. Vom Gürtel hängt rechts ein Messer im Futteral, nebst Feuerstahl und Stein, zur Linken ein Beutel zu Rauchund Schnupftaback. In der linken Hand hält der Chinese gewöhnlich ein hölzernes Kästchen voll Consituren, von denen er solchen Personen, denen er be sonders geneigt ist, ein Schälchen anzubieten pflegt.

Die ärmere Klasse trägt statt des Rockes eine weite Jacke, und den Kopf entweder ganz unbebedeckt, oder einen grossen runden Strohhut auf demselben. Vornehme lassen sich die Nägel lang wachsen. Die Frauenzimmer tragen den Rock nur bis an die Knie und die Beinkleider über die Knöcheln zusammengebunden, um ihren mit Kunst möglichst klein gehaltenen Fuss zu zeigen. Gleich nach der Geburt biegen die Hebammen nämlich die Fusszehen gewaltsam unter die Fusssohle, quetschen auch den Fuss zusammen und umwinden ihn mit Binden, die auch während des Wachsthums um den Fuss bleiben. So erhält ein Mädchen oft einen Fuss von 4 bis 5 Zoll Länge, wird aber dadurch so unbehilflich, dass sie kaum einige Schritte weit gehen kann. Allgemein ist bei den Frauen die Sitte, sich zuschminken und die Augenbraunen zu schwärzen; oft wird das Schmincken auch auf das Kien ausgedehnt. — Die eigentlichen Chinesen sind von mongolischer Abkunft, kleiner Figur, braungelb, mit schwarzen Haaren und dünnem Bart. Ihre Gesichtsbildung ist die mongolische, mit breiten Nasen, vorstehenden Backenknochen, kleinen enggeschlitzten Augen und hochgewölbten Augenbraunen. Der Kopf ist bis auf einen in einen langen Zopf geslochtenen Rüschel geschoren; dieser heisst Pen-tse, und sein Verlust ist eine grosse Schande. Beleibheit ist eine Zierde für den Mann. Das weibliche schlecht hat schönen Teint, ist aber für europäische Augen keineswegs reizend. Bäder kennen die Chinesen nicht; statt des Schnupftuchs brauchen sie ein Stück Papier. Eine Hauptbeschäftigung der Chinesen ist der Ackerhau; vornehmlich baut man Reiss, der die Hauptnahrung ausmacht.

Die Seidenzucht ist in China einheimisch, und von da im sechsten Jahrhundert von München nach Europa gebracht worden. Die chinesische Seide ist so weiss, schön und glänzend, wie man sie in Europa nicht erzielen kann. Auch in vielen andern Dingen ist der Kunstsleiss der Chinesen bewunderungswürdig, so z. B. ihre Seiden, - Wollen, - und Baumwollweberei, ihre Kunst zu färben, und die Feinste lackirte Arbeit zu liefern, feines weisses und buntes oder vergoldetes Papier aus Bambus oder Baumwolle, Glas, künstliche Blumen, Tusche und Feuerwerke zu verfertigen, Glocken und Metall zu giessen u. s v. Viele Ersindungen waren den Chinesen früher bekannt, als den Europäern, so das Pulver, die Kanonen, das Porzellan, die Buchdruckerkunst ) Die Wohnhäuser der Chinesen haben sämtlich einerlei Einrichtung. Sie sind sehr lang, wenig tief und zwei Stockwerke hoch. Im Erdgeschoss läuft, mitten nach der Länge des Gebäudes ein breiter Gang, zu dessen beiden Seiten die Wohnungsabtheilungen liegen, die aus einem Wohn- oder Besuchund einem Schlafzimmer nebst Kabinet bestehen. Jede dergleichen Abtheilung hat einen Hof, an dessen Mauern Buschwerk und Blumen gepflanzt sind, und in dem ein Teich mit Goldsischen besindlich ist. Der obere Stock besteht aus grossen Sälen, die durch jedesmal eingesetzte dünne Wände zu Fremdenzimmern umgeschaffen werden. Sämmtliche aus durchsichtigen Muschelschalen bestehende Fenster gehen nach den Höfen; nach der Strasse zu sind nur Thüren und Verkaufsläden. Die Wände werden mit bunten oder Goldpapier bekleidet, und haben statt der Gemälde Streisen seidenen Zeuges, auf welche mit blauer Farbe Denksprüche geschrieben sind. Die Fussböden bestehen aus Marmor oder Steinen von verschiedenen Farben. Die Städte sind gross, ummauert und bevölkert, aber höchst einförmig, und die Paläste bestehen aus einem Haufen niedriger Gebäude. Die Dörfer sind meist eine Anzahl Bambushütten, ohne Decke, mit Fussböden von gestampfter Erde, elend möblirt, gewöhnlich von Gärtchen, Düngerhaufen und Stallungen umgeben. In bevölkerten Gegenden wohnen viele Menschen das ganze Jahr hindurch auf dem Wasser, indem sie auf demselben auf Flössen Hütten bauen.

Die chinesiche Sprache ist 'eine Sammlung einsylbiger, unabänderlicher Wurzelwörter, die, wenn
sie auch auf europäische Weise geschrieben, mehr
Sylben zu enthalten scheinen doch nur einsylbig
sind. Solcher Laute nehmen Einige 328, Andere
434 an. Sie drücken zugleich Zeitwort, Fürwort,
Heuptwort, Beiwort, Geschlecht, Zahl, Endung u. s. w.
aus, und Alles dieses muss aus dem Zusammenhang errathen werden, weil die chinesische Sprache
keine eigene Bezeichnungen für dieselben hat. Nur
mittels Velängerung des Tons, Dehnen oder Ab-

stossen, Aspiriren (Hauchen) Höher- oder Tieferaussprechen jeder Sylbe bestimmt sich, ob dieselbe ein Haupt- oder Zeitwort u. s. w. bedeute, oder ob sie die wiedersprechendste Sache bezeichnet, wie z. B. die Sylbe Tschu, nach Verschiedenheit des Accents, Herr, Schwein, Köchin, Pfeiler und noch andere Dinge ausdrückt. Jede Sylbe besteht aus einem Selbst- und einem Mitlaut, von letztern haben sie B, D, R, X und Z gar nicht. Zwei Mitlaute dürsen nicht auf einander folgen, und die Chinesen vermögen nicht sie auszusprechen, sondern trennen die zusammengehörigen Mitlaute durch eingeschobene Selbstlaute. So drücken sie hoc est corpus meum aus durch Ho-ke-nae-su-tu-co-ul-pu-sume-vum. Die chinesische Schrift von oben nach unten mit Pinseln und Tusche geschrieben, bezeichnet Begriffe, nicht Sylben; sie ist ungefähr wie die arabischen Zahlzeichen, die zwischen russische, französische, deutsche u. s. w. Wörter gesetzt werden können, und deren Bedeutung dennoch Jeder, der sie kennt, begreift selbst wenn er die genannten Sprachen nicht versteht. Der gebräuchlichsten chinesischen Schrift liegen sechs, theils gerade, theils gekriimmte Linien zum Grunde, welche zunächst die 214 sogenannten Schlüssel oder Urzeichen bilden, aus denen die übrigen Zeichen zusammengesetzt sind. Man rechnet solcher Zeichen 80,000, und ein Menschenleben ist nicht hinreichend, sie alle dem Gedächtniss einzuprägen, doch genügen 8 -- 10,000 zum Verständniss gewöhnlicher Bücher.

Die Staatsverfassung der Chinesen ist höchst despotisch; der Kaiser ist völlig uneingeschränkt, und geniesst sklavische, ja göttliche Verehrung. Man muss sogar vor Briefen von ihm niederknieen und die Erde neunmal mit der Stirn berühren. Er führt den Titel: "Vater und Grossvater seines Volkes und einziger Beherrscher der Welt, Sohn des Himmels." Nur selten zeigt er sich dem Volk, und dann sehr einfach gekleidet, aber mit ausserordentlicher Pracht umgeben. Oft begleiten ihn dann 40,000 Mann Garde gelb gekleidet.

Jeder Chinese kann eigentlich nur ein Weib heirathen, doch ist es dem Reichen unverwehrt, mehre zu nehmen und einen Harem zu halten. Die Bräute werden gekauft. Die Weiber werden eingezogen gahalten, dürfen nicht mit dem Mann essen, ja nicht einmal erwähnt werden, die der niederen Klasse müssen schwere Arbeit verrichten. Oeffentliche Mädchen gibt es in grosser Anzahl, und es gilt für keine Schande, seine Kinder diesem Gewerbe zu widmen. Eine eigene Sitte, die durch die theilweise Uibervölkerung üblich geworden, ist das Aussetzen oder Tödten der Kinder, das jedem Chinesen frei steht und sehr häufig vorkommt.

In China herrscht der Aberglaube, dass eine Chincsin einst einen Sohn gebären werde, welcher einen Ausländer zum Vater hat. Dieser unächte Chinese werde alsdann China verrathen, und den Ausländern die Herrschaft über das himmlische Reich verschaffen. Da man nun dies unvermeidliche Verhängniss so weit als möglich in die Zukunft hinausschieben will, so sind in China Vorsichtsmassregeln getroffen, ein solches Unglück zu verhüten, und deshalb wird chinesischen Frauen, ihr Vaterland zu verlassen, nicht gestattet, und diejenige, welche im Verdacht steht, mit Ausländern auf verbotene Art sich eingelassen zu haben, wird unverzüglich mit dem Tode bestraft.

Die Vergnügungen des Volkes sind die Freuden der Tafel, das Schauspiel, Kartenspiel, Hahnenkämpfe u. s. w. Das Volk theilt sich ausser den Mandarinen (Beautenadel) in Soldaten, Gelehrte, Priester, Bauern, Handwerker und Kaufleute. Unehrlich sind die Schauspieler, Kerkermeister und Bordelwirthe. Man rühmt an den Chinesen mit Recht ihre Kunstfertigkeit, Thätigkeit, Gewerbsleiss, Frömmigkeit, Sanstmuth, Höslichkeit und Gehorsam; dagegen treten auch als Fehler hervor: Misstrauen, Schlauheit, Feigheit, Schamlosigkeit im Betrügen, und Liebe zum Prunk und lärmenden Ergötzlichkeiten.

Obgleich dieses Volk einen ganz andern Weg eingeschlagen hat, als die Europäer, so steht es diesen doch in der Kultur am nächsten, und übertrifft sie noch in einigen Fertigkeiten; vor allen asiatischen Nationen aber behaupten die Chinesen einen grossen Vorzug.

China ist ausgemacht, wie bereits erwähnt, das Mutterland grossartiger Ersindungen; denn nicht allein, dass man dort schon viel früher als irgendwo das Schiesspulver, die Buchdruckerkunst mit beweglichen Figuren (nicht Lettern), das Glas und Porcellan, die Ketten - und Drahtbrücken ) (kannte, und mit in den socialen Verkehr einführte, erweiset jetzt ein Gelehrter mit vielen haltbaren Belegen: dass man in dem himmlischen Reiche schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine gewisse Gattung von Dampsmaschinen versertigt, und in der Industrie angewendet habe. In einem Reisewerke vom Jahre 1611 liesst man ferner: Dass in China seit längerer Zeit schon das Papiergeld im Course sei.

Aus den einzelnen Mittheilungen der in China beschäftigten Engländer dürsen wir nun hoffen, nach und nach etwas näher mit den Zuständen dieses Landes und dessen Bewohnern bekannt zu werden. Ein englischer Offizier theilte unter andern mit: »Die Tartaren sind ungemein hübsche athletische Leute und höchst muthig. Die Chinesen waren uns sehr zugethan. Einmal, als wir die Truppen angreifen wollten, stand ein grosser Haufe Chinesen zwischen diesen und uns. Wir machten ihnen Zei-

chen, sich zu entsernen, was sie augenblicklich thaten. Dann sahen sie unsere Angrisse zu, klatschten in die Hände und lachten. — Die Qualität des Tuches in den Unisormen unserer Offiziere fand grosse Bewunderung, und es erscheint wahrscheinlich, dass besonders Wollwaaren grosse Nachsrage sinden werden. — Kohlen gibt es in China in Menge, sie werden zur Feuerung benutzt." —

Bei einem chinesischen Gastmale hat der Europäer zuerst seine liebe Noth mit dem Stabchen: endlich aber gelingt es ihm, aus einen wunderlichen Gemische, worin er Gurkenschnitten, Würste u. dgl. erkannt, einige Brocken herauszufischen; es ist nicht schlecht, obgleich in dem Ragout sich getrocknete und geräucherte Haienflossen besinden. Man kostet sodann etwas Gebratenes, das aus Schwalben gemacht sein soll, auch dies ist sehr gut, nur sindet der Europäer wieder einen starken, eckelerregenden Geschmack, den er schon bei der ersten Schüssel bemerkt hat. Auch die berühmten Vogelenster sind etwas fad, man findet sie aber nicht schlecht, nur der fatale Geschmack, der dem Europäer den Magen umdreht, verfolgt ihn allenthalben, und sein Widerwillen gegen das Essen steigt fortwährend; eine infernalische, unserer Küche unbekannte Zuthat befindet sich in allen, übrigens vortrefflich zubereiteten Speisen Es ist — Ricinusöl. —

Noch etwas plagt beim Gastmahle die Europäer fortwährend. Jeden Augenblick muss er seinen Nachbar, dem Chinesen, auf die Gesundheit, die er ausbringt, Bescheid, thun, \* und die kleine Tasse mit Kamschu leeren; es ist dies eine Art süsssaurer weisser Wein aus gegorenen Reis und andere Ingredienzen bereitet und warm genossen. Man möchte viel darum geben, einige Gläser Wasser sind an einem chinesischen Tische verbotene Dinge. - Die Etiquette nöthigt auf die Gesundheit Bescheid zu thun, und dann die Tasse umzustürzen, zum Zeichen, dass nichts mehr darin sei. Der unerbittliche Mundschenk aber mit seiner verzweifelten Kanne kömmt jeden Augenblick wieder, um sie zu füllen. Miror.

#### .Fuden-Gemeinde in China.

Zu Kai-fung in China giebt es eine Judencolonie, von welcher Davis einiges Interessante mittheilt. Sie soll 200 Jahre vor Christus nach China

<sup>\*)</sup> Auch hei uns an vielen Orten ist dies Gesundheittrinken Brauch und Sitte; welche nun manch Eingeladenen oft die Unannehmlichkeit zu Wege bringt, dem Gastgehote entweder aufzusagen, oder aber sich (einst mit schlechten Wein) um den Verstand zu trinken.

gekommen sein, und die Chinesen nennen sie »die Sekte, welche die Spannadern ausreisst." Ihr Oberhaupt hat in der Synagoge einen eigenen Platz, den er nur mit tiefer Ehrfurcht betritt. Sie sagen, ihre Vorfahren wären aus einem Königreiche gegen Westen gekommen, welches das Königreich Juda heisse, das Josua nach seinem Auszuge aus Aegypten und nach seinem Durchgange durch das rothe Meer und die Wüste erobert habe. Die Anzahl der aus Aegypten ausgewanderten Juden habe ungefähr 600,000 Mann betragen. Sie sagen, ihr Alphabet bestehe aus 27 Buchstaben, sie gebrauchen aber gewöhnlich nur 22, was mit der Erklärung des heil. Hieronimus übereinstimmt, dass die Hebräer 22 Buchstaben hätten, wovon fünf doppelt wären. Wenn sie die Bibel in ihrer Synagoge lesen, so bedecken sie sich das Gesicht mit einem durchsichtigen Schleyer zum Andenken an Moses, der von dem Berge mit bedeckten Gesicht herabstieg und seinem Volke auf diese Weise die Gebothe Gottes bekannt machte; sie lesen jeden Sabbath einen Abschnitt. So lesen die Juden in China, ebenso wie die Juden in Europa, das Gesetz im Laufe des Jahres ganz.

#### Polnische Molonisten in Asien.

Mitten in Asien, im Altai-Gebirge, nur sechs Stunden von der chinesischen Gränze entfernt, besteht eine polnische Kolonie; es its das Dorf Talofka. Der russische Reisende Spaski, welcher jene Gegenden im Jahre 1809 besuchte, kann die Lage derselben nicht schön genug schildern. Auf einer Ebene, umgeben vom altaischen Gebirge am Ufer des Buchtarmy - Flusses, haben sich die Kolonisten (wahrscheinlich Flüchtlinge aus Siberien) angesiedelt. Der Schatten der Birken und Pappeln macht ihnen den vaterländischen Boden erinnerlich. Ihre häusliche Reinlichkeit, ihre Viehherden beurkunden ihren Wohlstand und Uiberfluss, und haben den vorbemeldeten Reisenden die Uiberzeigung gegeben, dass die Bewohner jener Gegenden völlig glücklich sind.

#### Die Bewohner der Insel Karnikobar.

Am nördlichsten Ende des Nikobar - Archipels in der Bai von Bengalen liegt eine Insel, Karnikobar, deren Bewohner zwei merkwürdige Eigenthümlichkeiten zeigen: sie haben einen entscheidenden Abscheu vor jeder Unredlichkeit, und wissen durchaus nichts von Höllichkeitsbezeugungen und Ceremonien. Der Fremde geht in die nächste beste Hütte, und thut darin wie in seiner eigenen.

Auch verschliesst keiner beim Ausgehen seine Wohnung. Sie sollen keine Vorstellung von der Gottheit haben, die der unsrigen ähnlich wäre, aber sie glauben fest an ein übermächtiges bösartiges Wesen, dem sie einen auf Furcht gegründeten Kultus darbringen. In jedem Dorfe findet sich übrigens eine grosse Stange, von welcher lange Schilfseile herabhängen, die ihrer Meinung nach die Kraft haben, den Bösen entfernt zu halten. Naht ein Gewitter, dann meinen sie, jenes Machtwesen wolle die Gegend besuchen; sie umgehen dann die Grenzen ihres Gebietes stecken von Distanz zu Distanz kleine Stäbe in die Erde, die oben gespalten sind, und in diese Spalten stecken sie ein Stück Kokosnuss, eine Handvoll Taback und die Blätter gewisser anderer Pflanzen.

Stirbt ein Karnikobarer, dann werden alle ihm zugehörenden Thiere, sein Tuch, seine Aexte, seine Fischgerten, kurz all sein bewegliches Eigenthum mit ihm begraben, und das ganze Dorf bejammert den Verlust. Das Weib des Verstorbenen muss sich ein Fingerglied abschneiden lassen, wenn sie nicht will, dass (wohl zu ihrer Schande) ein breiter Einschnitt in den bemerklichsten Pfeiler der Hütte gemacht werde.

W. Phönix.

#### Die Totavers in Ostindien.

In den Nilghorry-Gebirgen von Ostindien findet sich ein äusserst interessanter Stamm, die Totavers genannt, welche noch in einem hohen Grade patriarchalischer Unschuld und Einfachheit leben. Sie sind Hirten und leben fast in vollkommenem Naturzustande; sie sind offen, unabhängig, furchtlos, edelmüthig und gastfreundlich, haben wenig Bedürfnisse und keine Feinde, denn ihre natürliche Liebenswürdigkeit ist so gross, dass sie von den übrigen Gebirgsstämmen geachtet und bewundert werden, und mit diesem sowohl als unter sich selbst in so gutem Vernehmen leben, dass keine Art von Waffen, nicht einmal Bogen und Pfeile ihnen bekannt sind. Armuth scheint bei ihnen Vielmännerei und Kindermord erzeugt zu haben; das letztere Laster ist wahrscheinlich eine Folge der ersteren Sitte und es ist zu hossen, dass auch diese nach und nach abnehmen wird, denn ihre Armuth vermindert sich, weil die Nachfrage nach dem Ertrage ihrer Heerden steigt.

#### Siberien und seine Bewohner.

Ein Land, welches sich über 25 Breitengrade erstreckt, nach allen Richtungen von Urgebirgsketten durchschnitten, die durch fruchtbare Ebenen oder öde Wüsten getrennt sind, durch zahllose Flüsse bewässert, von einer Menge von Stämmen und Völkerschaften bewonht, die in Sprache, Sitten und Grad der Bildung völlig von einander abweichen, ist Sibirien eine Welt für sich. Im Norden Sibiriens ist der Boden eine Mischung von Erde und Eis, stets gefroren und bewahrt in seinem Schoss noch die Reste von Thieren unbekannter und untergangener Geschlechter. Nirgends zeigt sich eine Einwirkung der Natur auf die Obersläche des Bodens, man kennt nicht einmal die Tiefe, bis zu welcher die Erde gefroren ist. Verhältnissmässig genauere Kunde hat man von der gemässigten Zone Sibiriens. Viele von den dort Reisenden waren indess Fremde, denen die innere Provinzen Russlands etwas ganz Neues waren, uud die nicht ohne Grauen die sibirische Wildniss betraten. Bis jetzt sehlt es sogar an einer vollständigen Beschreibung aller bekannten Mineralien Siberiens und noch manches Jahrzehent mag vergehen, ehe man ein umfassendes geognostisches Gemälde von Sibirien erhält.

Die mancherlei sibirischen Völkerschaften kennt man nur aus oberstächlichen Betrachtungen, doch verdienen sie nicht als Wilde betrachtet zu werden.

Die Geschichte Siberiens beginnt mit der Epoche der Eroberung; aber seit dem Brande von Tobolsk, bei dem alle Urkunden der Vergangenheit in Rauch aufgingen, sind von der Geschichte dieses unermässlichen Landes keine Quellen mehr vorhanden.

Gewiss waren Sibiriens Steppen jeder Zeit bewohnt, ohne dass die Einwohner jemals ansässig waren. Südsibirien kann man als die Wiege der Bevölkerung des nördlichen Europa betrachten. Man liest in den chinesischen Chroniken, dass von dem Lande der Mandschu's der erste Völkerstrom gegen Westen ausging, der dann andere Völker mit sich fortriss — von den Ufern des Amur bis zu den Säulen des Herkules.

Nachdem China, der älteste Staat, seine Nachbarn mit dem Gebrauch des Eisens vertraut gemacht, so konnten dieselben mit Hilfe desselben die feindlichen Sibirier, deren Walsen nur aus Kupfer oder Stein bestanden, leicht aus ihren Ländereien vertreiben.

Wahrscheinlich bevölkerten damals mehre Nationen unfreiwillig den sibirischen Norden. Als die Wanderungen endlich aufhörten, blieben von allen Geschlechtern nur schwache Reste zurück, und diese drohen Blattern und Lustseuche allmählig aufzureiben. Die mächtigsten Stämme waren die Mongolen, denen man in den Zweigen der Kalmücken und Buriaten daselbst begegnet; aber ein Jahrhundert reichte hin, Russland in den Besitz des uner-

mässlichen Sibiriens zu setzen. Die russischen Einwanderer sind jetzt meistens Sträflinge, deren Nachkommenschaft erst von Nutzen zu sein verspricht und so ist dem Russen Sibirien ein Gefängniss—eine Scheidewand, die ihn auf ewig von seinem Vaterlande trennt.

Die eingeborene Stämme sind bis jetzt in ihrem ursprüglichen Zustande geblieben. Die, welche mit dem Fischfang und der Jagd wilder Thiere sich abgeben, sind die Rohesten, die keinen Begriff von Eigenthumsrecht haben, und bei Beschwerden und Gefahren dieselbe Gleichmüthigkeit zeigen, wie wenn es ihnen wohl ergeht. Die, welche in einem besseren Klima, in den an aromatischen und nahrhalten Kräutern reichen Thälern, an Flüssen, mit klarem gesunden Wasser ein Hirtenleben führen, bieten ein Bild der Einfachheit, der Ruhe und der glücklichen Unwissenheit dar; ihre Heerden sind ihr einziger Reichthum und ihre einzige Freude. Wenige haben sich zum Landbau gewendet, alle aber sind mit ihrem Schicksal zufrieden, und kiimmern sich nicht um das, was über und neben ihnen vorgeht, treiben unter sich Tauschhandel, bewahren die Lebensgeschichte ihrer Vorfahrer in mündlicher Uiberlieferung, und haben kein Geld, keine Künste und keine Schrift.

Der Religion nach, gehören sie dem Islam, der Lamalehre und dem Schamanenthum an, ihrer Herkunft nach sind sie Finnen und Samojeden, Tataren, Mongolen, Mandschuren und nordöstliche Sibirier.

Unter den finnischen Stämmen sind die Ostiäken bei weiten die zahlreichsten. Sie zerfallen in
die vom Ob und Jenesei; erstere wohnen zwischen
Tobolsk und Narym, letztere weiter nach Norden
gegen Boresow. Trotz des rauhen Klima's und ihrer wilden Lebensart hat die Volkszahl unter ihnen
doch nicht abgenommen. Die Ostiäken sind von
mittlerem Wuchs, ihre Gesichter glatt und bleichgelb, ihre Haare schwarz und lang, der Bart dünn;
in geistiger Hinsicht sind sie stumpf, träge, furchtsam und abergläubisch, dabei faul und unreinlich,
aber gutmüthig. Sie haben keine Jahresrechnung,
jedes Jahr theilen sie in 13 Monate, und das neue
Jahr beginnt zwischen dem 14. und 21. Oktober.

Vor der Eroberung der Russen hatten sie ihre Fürsten, deren Nachkommen jetzt noch als adelig gelten, und die sie zu Vorstehern der Stämme erwählen, in welche die Ostiäken zerfallen. Die Vorsteher halten auf Ruhe und Ordnung, und sammeln den Jassak (Tribut) ein. Wenn ein Ostiäke vor Gericht erscheinen muss, und man von ihm einen Eidschwurfordert, so schwört er auf einem Bärenfell, auf dem

eine Axt liegt. Zugleich gibt man ihm ein Stückchen Brod in die Hand, und er spricht: »wenn ich falsch schwöre, so soll mich der Bär zerreissen, diese Axt mich zerschlagen, und ich will an diesem Brode ersticken. Die Ostiäken von Ob sind geschickte Fischer, und alle haben Rennthiere, manchmal gegen 200 Stück. Diese dienen ihnen zur Wirthschaft und auf Reisen. Bogen und Pfeile sind bei ihnen gebräuchlicher als Feuerwaffen. Die Männer bereiten Netze, Boote, Hundeschlitten, Schneeschuhe, Bogen u. dgl. Die Weiber trockenen Fische, kochen das Fett aus den Eingeweiden, bereiten Fischbein, bearbeiten das Pelzwerk, spinnen aus Brennesseln Faden zu einer dicken Leinwand u. s. w. Sie könnten aus ihrem Handel viel Vortheil ziehen, wenn sie nicht alles vertränken. Den Branntwein lieben sie leidenschaftlich. Ihren Tribut zahlen sie in Zobeln und anderen feineren Pelzwerk. Ihre Hütten liegen meist an Flüssen, und 5 - 20 derselben bilden ein Wolost (Dorf). Ihre Winterwohnungen bilden gleichsam kleine, abgesonderte Festungen, mit einem Feuerheerd in der Mitte, und einem Ofen zur Bereitung der Speisen.

Die Männer tragen lederne Hosen und Strümpse, die noch mit einem dicken Fell ausgefüttert werden; statt der Hemden tragen sie ein kurzes Kleid, eine Art Wams, im Sommer ein langes Kleid. gleich einem Kittel, aus Fischhäuten. Die Weiber tragen sich wie die Männer; die Haare slechten sie in zwei Zöpse, und von jeder Schulter hängt ein ziemlich breites Band von Leder oder Tuch bis an die Knie herunter, welches mit kleinen Schelen, Schlangenköpsen, Korallen und Münzen verziert ist. Die gewöhnliche Speise sind Fische, die sie roh oder gedört essen; sie trinken Wasser, Milch und Banndwein. Berauscht machen sie sich durch Taback, oder einen Absud von Muchomori (Fliegenschwamm).

Vielweiberei ist bei den Ostiäken gebräuchlich. Die Weiber werden durch 10-100 Rennthiere erkauft. Ihre Todten beerdigen sie gleich nach dem Tode, und legen sie in das Grab, mit dem Kopfe gegen Norden und denjenigen Dingen, die dem Verstorbenen das Liebste waren. Ihre Kolduns oder Priester, legen Träume aus, beten und bringen Opfer auf heiligen Bergen, oder in Wäldern, wo sich ihre Idole besinden.

B. H. B.

#### Das Land und Volk der Baschkiren.

Das Land der Baschkiren lässt nichts zu wünschen übrig: die sogenannte Linie hingegen, d. h. die östliche Grenzlinie bildet einen merkwürdigen Contrast mit dem Innern des Gouvernements. Von

Swerinogolowsk bis Gurzew findet man nichts als öde, flache Steppen. Das Uralgebirg, welches in der Richtung des Meridians von dem Eismeer zum kaspischen hinläuft, bildet im Orenburgischen mehrere seitwärts ablaufende Gebirgsverzweigungen, wendet sich dann unter dem Namen "obschtschig Sürt" nach Westen, und schickt bei Orsk einen Ast über den Ural. Das Klima ist gesund, der Sommer kurz, der Winter etwas streng. Die eigentliche Landesplage ist der Wirbelwind Buran, welcher jährlich vielen Menschen das Leben kostet. Die im Jahre 1574 erbaute Festung Ufa dient oft den bedrängten Baschkiren zur Flucht, zähmt sie aber auch bei Unruhen.

Die Baschkiren entrichten keine Steuern oder Abgaben, besorgen die Post und Linienkordons und müssen jedem Aufgebot zum auswärtigen Dienst folgen, indem sie vom 17. bis 45. Jahre dienstfähig sind. Die Reihe, den innern Dienst ein halbes Jahr lang zu verrichten, trifft den Baschkiren alle 6 bis 7 Jahre. Die Baschkiren der entlegenen Kantone haben eine Reise von 500 Werst bis zur Linie, wo sie vom 16. Mai bis 16. November theils in Erdhütten wohnen. Während dieser Zeit erhält jeder einen Rubel Banko monatlich.

Pferdedieberei ist ihr gewöhnlichstes Laster. Der gewöhnliche Eid auf den Koran gilt bei ihnen weniger, als bei den übrigen Mahomedanern, desto mehr aber der auf dem Grabe der Eltern geleistete, Gumus genannt.

Die Baschkiren hahen in der Regel zwei Frauen, die sie von den Eltern für 15 - 200 Stück Viel erkaufen müssen. Sie sind Mahomedaner und der Mollah verrichtet die Trauung mit den Worten: Sei tapfer, ernähre und vertheidige dein Weib. Bei der Hochzeit wird ein Pferd geschlachtet, und es finden Wettrennen, Scheibenschiessen und andere Lustbarkeiten statt. Sie sind gute Reiter; ihr Bogenschütz ist nicht so vollkommen, wie diese Waffe bei den kaukasischen Völkern zu sein pflegt. 40 Schritt ist jedoch ein mittlerer sicherer Bogenschuss. Im Kampfe ziehen sie den auf dem Rücken hängenden Köcher sich vor die Brust, nehmen zwei Pfeile queer durch die Zähne, legen zwei auf den Bogen, die sie mit Windesschnelle einen nach dem andern abschiessen, drücken sich beim Angriff hart ans Pferd, stürzen mit mürderischem Geschrei, entblössten Arme und Brust auf den Feind blindlings los, und stossen, nachdem vier Pfeile verschossen mit der eingelegten Lanze zu.

Sie leben von Viehzucht, einige treiben Ackerbau. Den Winter bringen sie in Dörfern zu und bewohnen reine Holzstuben; im Sommer steht das ganze Dorf leer. Gross und klein ist mit dem lieben Vieh auf dem Felde mit Filzkibitken umher, wo Kumis (in einem Schlauch gegohrene und geschlagene Pferdemilch, ein angenehmes, pikant säuerliches Getränk) und Krut (steinhart getrockneter Käse) ihre Nahrung ist. Ihre meisten Gebräuche sind tartarisch, ihre Weibertracht sinnisch. Sie sind ergeben, gefällig und dienstfertig und man reist völlig sicher durch ihr Land.

#### Die Tschetschenzen.

Die Tschetschenzen, in der Landessprache Mizdschegi genannt, dieses in dem Augenblicke durch seine Kühnheit und Energie gegen den nordischen Eroberer sich auszeichnende Bergvolk zählt mit Inbegriff der sprachverwandten Stämme nicht über 150,000 Seelen. Das ungemein rauhe Idiom derselben hat weder mit der Sprache der Tscherkessen noch der des lesgischen Volkes, der Tataren und der Osseten etwas gemein, und hinsichtlich des Ursprungs derselben herrscht das tiefste historische Dunkel. Man hält sie für die Urbewohner ner des kaukasischen Isthmus, die gleich den übrigen Völkern des steilen Kaukasus, die rauhen Sitten und den kriegerischen Sinn ihrer Altvordern bewahrt haben.

Die Tschetschenzen bewohnen das schöne Gebirgsland zwischen der hohen kaukasischen Alpenkette und dem Terek; im Osten ist ihr Gebiet durch den Koisu, im Westen durch den Engpass begrenzt, welcher von Wladi-kawkas nach Transkaukasien führt. Dieser Gebirgsstrich ist reich an herrlichen Wäldern und Weiden, desto ärmer aber an Getreideseld. Gleichwohl ist die Kornreise eine wichtige Zeit für diese Gebirgsvölker, die sich dann gewöhnlich sehr ruhig halten bis die wenige Ernte in Sicherheit gebracht ist. Wenn in Spätherbst die Garben von den Feldern verschwunden und die reissenden Fluthen des Terek und der Sundscha gefallen sind, weiss man an der Kosakenlinie dass das gelende Kriegsgeheul der Tschetschenzen nicht lange auf sich warten lässt. Alle in der Terekebene gelegenen Punkte der Russen von Wladi-kawkas bis Weesabeo sind den Uiberfällen der Tschetschenzen ausgesetzt. Wladi-kawkas, Grosnaia, Girselaul und Temir-chantschura sind gegenwärtig die Hauptoperationspunkte der Russen gegen die Tschetschenzen. In den genannten Festungen kann man die schlanken Wilden des Kaukasus täglich in grosser Anzahl sehen. Sie besuchen gleich den Tscherkessen die russischen Festungen meist aus Zeitvertreib, und die Russen die sich von einem häufigen Verkehr mit ihren Waffenplätzen ungehindert aus- und eingehen.

Beide Völker, die Tschetschenzen und die Tscherkessen, welche dermalen eine ähnliche Rolle im Kaukasusspielen, sind durch Sprache und Abkunft von einander geschieden, und hatten bis vor wenigen Jahren keinerlei Verkehr mit einander. Die Tschetschenzen haben mit den Tscherkessen bloss den schlanken Wuchs, die kühne Haltung und die Adlernasen, nicht aber jenen Ausdruck der Physognomie gemein, die den Tscherkessischen Usden so vortheilhaft auszeichnet. In dem dunkler gefärbten Antlitz des Tschetschenzen waltet neben grosser Energie ein düsterer, unheimlicher Zug; und aus deren Blick schreckt den Beobachter Falschheit und Mordlust. Die Gesichter der Tschetschenzen sind im Allgemeinen etwas länglicher und magerer als die der Tscherkessen, ihr schwarzer Bart ist weniger üppig als bei andern Orientalen. Die Tracht aber scheint bei den meisten Kaukasusvölkern übereinzustimmen: enge braune Hosen braune Röcke mit ledernem Gürtel um die Hüften und mit bunten eingenähten Lappen an beiden Seiten der Brust zur Aufbewahrung der Patronen. Das Haupt schmijckt der kaukasische Turban, eine grosse Mütze, oben bunt, mit einem breiten zottigen Pelzrand, welcher über die Stirne herunterfallend das Düstere und Wilde der Physiognomie dieser Bergbewohner erhöht. Alle tragen breite Kinschale im Gürtel, viele ein langes Pistol eng auf dem Rücken geschnallt. Einige Häuptlinge sind viel reicher gekleidet, sie tragen Röcke mit Silberstickerei und prachtvolle Dolche und Säbel mit silbernen Griffen. Alle Schilderungen der Russen sind den Be-

wohnern des westlichen Kaukasus etwas günstiger als den Völkern des östlichen Gebirgsstriches. Die Treue des gegebenen Wortes ist bei den Tschetschenzen seltener, sie sind noch härter gegen ihre Kriegsgefangenen und überdiess von einem religiösen Fanatismus beseelt, den der Tscherkesse nicht kennt. Während bei den Tscherkessen eine angeborne Liebe zur Unabhängigkeit und neben bei wohl auch die Hoffnung auf Raub und Beute den Grund des beharrlichen Widerstandes gegen Russland bildet, ist bei den Tschetschenzen der Hass gegen russische Herrschaft mehr durch den glühenden Glaubensfanatismus motivirt. Alle grossen Anführer der Tschetschenzen, von Schech Mansur an; welcher 20,000 geistliche Verse auswendig wusste, bis auf Schamyl, das gegenwärtige Oberhaupt der Tschetschenzen, welcher die Rolle des Propheten spielt, haben das Bedürfniss gefühlt auf den religiösen Fanatismus ihres Volkes ihre weltliche Macht zu gründen, gleich wie es der Marabut Abd-el-Kader in Algerien gethan.

Ein deutscher Reisender an den Ufern des Terek und auf den hohen Alpen des Kaukasus sammelte alle diese interessante Mittheilungen über das Leben und Sitten dieses noch wenig bekannten Bergvolkes. Am meisten zog ihn die einfache Erzählung eines polnischen Soldaten an, der fast ein Jahr als Gefangener unter diesem Volke zugebracht, in der unmittelbaren Nähe ihres furchtbaren Oberhauptes Schamyl, dem er als Sklave dienen musste. Er konnte das Leben in den Bergen, das rauhe Klima, die karge Kost nicht ertragen, und benützte die erste Gelegenheit zur Flucht und zur Rückkehr unter die Fahne des russischen Doppeladlers. Obwohl er seiner Versicherung zufolge bei einer Expedition des Generals Grabbe gefangen genommen worden, war er doch in grosser Gefahr bei seiner Rückkehr 3000 Hiebe zu bekommen, die gewöhnliche Strafe der russischen Deserteure im Kaukasus, eine Strafe die so viel bedeutet als ein martervoller Tod, wenn sich nicht menschlich gesinnte Offiziere finden, welche die Vollziehung des von oben ergangenen Befehls etwas zu mildern wissen. Mit Mühe gelang es dem armen Polen das Kriegsgericht von seiner Unschuld zu überzeugen und der schaudervollen Marter zu entgehen. - Nach der Erzählung dieses Polen, sind Wohnort Lebensweise und Beschäftigung der Tschetschenzen wenig von dem der Tscherkessen verschieden. Das Verhältniss der Frauen ist bei den Tschetschenzen und Tscherkessen gleichfalls ein sehr ähnliches, doch ist bei jenen der Mädchenverkauf nach fremden Ländern, nicht gebräuchlich. Die Tschetschenzischen Frauen sind im Allgemeinen den Fremden ziemlich geneigt, und zeigen mit den unglücklichen Gefangenen so viel Erbarmen, als diess bei der Eifersucht und dem Misstrauen der Männer möglich ist. Mehr als ein russischer Gefangener verdankte schon einem Tschetschenzenmädchen die Mittel zur Flucht, und kam mit seiner Befreierin in das russische Lager. Freilich sind dergleichen romantische Abentheuer bei der Wachsamkeit der Männer etwas selten, und gewiss hat nur die Minderzahl der Gefangenen sich solcher Liebesgunst erfreut, die grosse Mehrzahl aber wurde mit Schlägen beschenkt. Auch dieser Pole konnte sich in mitten seiner Liebesseufzer nach einer hübschen Tschetschenzen nicht erwähren, über die verlorene derhe Commisbrodsuppe und die Schnapsration im russischen Lager elegische Betrachtungen anzustellen; er benützte eine Veränderung von Schamyls Wohnort, und sloh nach Grosnaia zu den Russen. Zwar wusste er wohl dass dort gleichfalls der Prügel in Fülle vorräthig, aber dafür auch tüchtige Brocken in der Schüssel und Wotka, der russische Nektar, giht. - Nach allem, was über die kaukasischen Frauen, so auch über die Tschetschenzinen bekannt ist, scheint in ihnen neben einem kriegerischen Amazouengeist doch auch ein Funke von Milde und Weiblichkeit zu wohnen. Die rückkehrenden Sieger werden von Weibern und Mädchen mit Freudenruf und Liebkosungen belohnt, die Verwundeten mit Anmuth gepflegt und der arme Gefangene findet auch durch eine gütigere Behandlung von Seite der Frauen eine Linderung seines unglücklichen Looses.

#### Die Coreaner.

Der Coreaner bietet eine groteske Figur dar. Ausser einem ungeheuren Hut mit einer Spitzkappe trägt er ein paar Aermel von der mässigen Ausdehnung eines Sackes. Dagegen sind ihre Schuhe eng anschliessend, und sie sind auf ihre kleine Füsse so stolz, wie eine chinesische Dame.

Die Männer zeichnen sich durch ihren symetrischen Bau, die Weiber, die wie Lastthiere behandelt werden, durch ihre Hässlichkeit aus. Unverheuralhete Jünglinge lassen einen langen Zopf herab hängen, scheeren aber dabei das Vorderhaupt nicht; ältere Leute tragen bloss ein Haarbüschel, das in einer konischen Kappe versteckt ist. Alt und Jung sind die personificirte Gravität, und sie sitzen stundenlang unbeweglich da mit der Pfeife im Munde. die selten kalt wird. Im Trinken gebrannter Wasser thut es ihnen keine Nation gleich, denn sie schlucken Alkohol wie Wasser. Ihre Branndweine sind stärker als Rum und Gye, und wenn einer zwei Flaschen davon getrunken hat, zeigt er noch nicht die mindeste Spur von Berauschung. In ihrem Gespräch sind sie sehr furchtsam und scheu und ihre Haltung zeugt oft sklavische Furcht. Ihre Sprache ist sehr sonor und deutlich. Ihr Benehmen ziemlich roh, ja gegen Fremde hochmüthig, die sie, selbst die Chinesen, mit dem Ehrennamen von Barbaren belegen. Sie waren kaum je unabhängig; die Chinesen fordern aber von ihnen blos Tribut und lassen sie sich nach Gefallen selbst regieren. B. H.

#### Gegenwärtiger Zustand von Cochinchina.

Der französische Corvettencapitän Favie Levesque, der sich im Jahre 1843 zu Macao befand, erfuhr von dem dortigen Procurator der Missionen, dass die Missionärn in Cochinchina in Todesgefahr seien, und beschloss, ohne dazu Befehl zu haben, es über sich zu nehmen sie zu retten. Er segelte mit der Fregatte l' Héroice sofort von Macao ab, und kam den 26. Jänner v. J. auf der Rhede von Turaen an, wo er jedoch kein einziges Boot fand, das nach den Ursachen der Ankunft der Corvette gefragt oder ihr seine Dienste angeboten hatte, wie es

überal der brauch ist. Er schickte demnach einen Offizier ans Land um über die Ehrenschüsse zu unterhandeln, und dieser musste durch Zeichen, Gebärden und Zeichnungen sich verständlich zu machen suchen. Der Gouverneur verstand sich endlich zu sechs Schüssen. Hierauf ging der Capitan ans Land mit einem Brief an den cochinchinesischen Mininister, in welchem er die Freilassung der Misionärn verlangte. "Ich wurde, sagt er, beim Aussteigen mit einem Ceremonical empfangen, dass mehr bestimmt schien mir die Stärke der Garnison zu zeigen, als mir Ehre zu erweisen; es waren etwa 200 Mann unter den Watfen; der Gouverneur empfing mich am Ufer, wir grüssten uns, und ich begleitete ihn in sein Haus in einem Fort. Die Beamten und die Garnison folgten uns und stellten sich im Fort auf; man brachte uns Thee und Früchte, und ich versuchte dann durch Zeichen und Worte aus verschiedenen Sprachen, die ich hier bekaunt glaubte, mich verständlich zu machen. Alles war umsonst; anstatt aller Antwort öffnete der Mandarin seinen grossen durch Bettel geschwärzten Mund, bedeckte ihn mit einer Hand und legte die andere an das Ohr, um mir begreifflich zu machen dass er weder mit mir sprechen noch mich verstehen könne. Ich zeigte ihm nun meinen Bricf, legte ihn in die Hand cines Cochinchinesen und gab zu verstehen dass er ihn nach der Hauptstadt Hué zu schicken habe; aber er gab an, dass es unmöglich sei, indem man über Gebirge voll Tiger reisen müsste und zwei Monate brauche. Ich lachte über seine Lüge, zog eine Karte hervor und zeigte dass ich wohl wisse, dass man von Turane in 24 bis 30 Stunden nach Hué kommen könne, aber er wollte die Commission nicht übernehmen, und die Umstehenden schienen ihm abzureden. Ich nahm nun abschied; er drückte mir die Hand und hoffte meiner los zu sein, aber blieb erstarrt stehen als ich eine sammeten Tasche, die er trug, öffnete und den Brief hineinschob, in mein Boot sprang und abfuhr. Der Unglückliche nam den Brief, zeigte ihn den Umstehenden und schien Himmel und Erde zu Zeugen der Gewalt, die man ihm anthat, anzurufen."

Nach zwei Tagen kam ein verkleideter Agent des Königs, der sich für einen Kausmann ausgab und etwas französisch verstand, und einige Tage später erschien der Gouverneur, von dem der Capitän auss neue die Loslassung der Missionäre verlangte. Dieser antwortete, dass dieselben ein Verbrechen begangen haben, das nach dem Landesgesetz bestraft werden misse. Levesque erklärte dass sie und ihre Gesetze gleich barbarisch seien, dass er die Missionäre, welche die Unterthanen seines Königs sind, reclamiren und selbst nach Hué gehen werde, und zeigte einen Brief, den er an den ersten Minister, dem Schwiegervater des Königs, geschrieben hatte. Der Gouverneur anstatt zu antworten, zeigte ihm eine grosse Menge von Gestügel, Ochsen, Schweinen. Gemüsse etc.,

die man der Corvette zum Geschenk bestimmte, aber Levesque erklärte, dass er nur Geschenke von einer freundschaftlichen Regierung annehmen dürfe, und dass Cochinchina eine solche nicht sei. Er stand auf um wegzugehen, was die Mandarinen aufs äusserste bestürtzt machte; sie umringten ihn, ergriffen seine Hände und baten ihn das Geschenk anzunehmen; er erwiederte, er werde es thun im Fall sie versprechen den Brief alsbald abzuschicken. Sie sagten diess zu und hielten auch Wort; der Brief ging nach Hue, wurde dem König vorgelegt und dieser befahl sogleich dass die gefangenen Missionäre Berneux, Gally, Charrier, Miche und Duclos in Palankine nach Turane getragen, von einem Gardecapitän begleitet und von zwei Mandarinen von hohen Rang an Levesque übergeben werden sollten. Zugleich wurde diesem ein Brief von dem Minister gebracht, den der König selbst dictirt haben soll, und in welchem auseinandergesetzt war, dass Fremde in Cochinchina nirgends als im Hasen von Turam landen und dort nach eingeholter Erlaubniss des Königs Handel treiben könnten. - Die Furcht welche jede Berührung mit Fremden dieser Regierung einstösst, ist so gross, dass sie ein Edict bekannt machte, durch welches jedem der sich mit der französischen Corvette in Verkehr einlassen sollte, die Tortur angedroht ist.

Hierauf fing der Capitan an über Erleichterung im Handel zu unterhandeln, sprach von den Verbindlichkeiten welche die Regierung vielen Franzosen schuldig sei, stellte vor dass das Land auf dem Wege nach China liege und daher Verbündete brauche um nicht von der ersten vergrösserungssüchtigen Macht, die Lust dazu habe, unterworfen zu werden dass man daher einen Consul zulasse und den fremden Kausseuten erlauben solle, Magazine zu errichten. Darauf wurde aber geantwortet, wenn man einen franzö. Consul annehme, so miisse man auch die andere Nationen zulassen, Cochinchina habe sich lange so erhalten wie es sei, und werde sich auch ferner so erhalten. Uibrigens ist es bei dem gegenwärtigen Zustand des Handels von keinem Interresse ob die Regierung fremde Kausleute zulässt oder nicht, denn der ganze fremde Handel ist ein Monopol des Königs; dieser besitzt vier Schiffe von 400 Tonnen. von denen er jährlich eines nach Singapur, eines oder zwei nach Batavia und bisweilen eines nach Calcutta geschickt, wo er die Ladungen von Reiss, Zucker, Elfenbein etc. Bedürfnisse an Tuch, Speccreien, Seidenzeugen, Flinten, Glasswaaren etc. einkaufen lässt. Man bringt ihm nichts zurück als was er verlangt, so dass europäische Schiffe, die nach Turane kämen, in Gefahr wären nichts zu haben, das er brauchte, oder womit er nicht schon versehen wäre, und um an die Kausleute im Land zu verkaufen, müsste man sich begnügen Zucker auszuführen, die einzige Waare die in Masse zu haben ist; die Ausfuhr von Reis ist,

verboten, die übrigen Waaren sind unbedeutend und die Vorräthe gering; gegen Geld könnte nichts verkauft werden, denn es gibt sehr wenig im Lande. "Dennoch, so schliesst Levesque seinen Bericht, kann dieser Zustand nicht mehr lange dauern, und man glaubt in Batavia und Sinkapur, dass in wenigen Jahren grosse Veränderungen in diesem Reich vorgehen müssen. Der König selbst soll fürchten, dass er genöthigt sein werde, sein System gegen die fremden Mächte zu ändern, und seine Beamten, die alles thun, um jede Aenderung zu verschieben, scheinen auch von der bevorstehenden Nothwendigkeit eines neuen Systems überzeugt zu sein Die Ereignisse in China sind für den König ein Gegenstand von grosser Beunruhigung, und daneben leht er seit 1835 im Krieg mit Siam, den die Provinz Combodia benützt hat um sich unabhängig zu erklären. Im Jahre 1842 schien der König Frieden zu wünschen, und es kammen auf seine Einladung drei siamesische Gesan Ite an, die aber auf seinen Beschl unterwegs überfallen und nach Hué geschleppt wurden, wo er sie auf's grausamste misshandeln und in Stücke schneiden liess. Scit dieser Zeit hat der Krieg mit einer Wuth begonnen und soll dem König von Cochinchina grosse Unruhe verursachen."

Der englische Krieg ist mit China offenbar für Cochinchina ein grosser Schlag, der König ist chinesischer Vasal und erhält seine Belohnung von Peking; aber jetzt, da er sicht, dass China einer europäischen Macht nicht widerstehen konnte, ist sein Selbstvertrauen schon so gebrochen, dass er die Requisiten eines Schiffcapitäns herausgibt, der gar nicht einmal den Auftrag hatte zu verlangen. Diess wird den Missionären neuen Muth geben, und bei abermaligen Verfolgungen wiederholtes Einschreiten der franzö. Kriegsschiffe herbeiführen, bis der König die Verfolgungen aufgibt, oder sich einen Consul aufnöthigen lässt. In beiden Fällen wäre das ganze System dieses barbarischen und stupiden Hofes erschüttert.

D. Vot.

#### Die Goldlager im Ural und Altai.

Die Entdeckung der Goldmine im Ural steigt nicht höher hinauf, als in das Jahr 1771; die ersten Spuren von Goldsand, welcher jetzt die wichtigsten Goldlager Sibiriens bildet, wurden in demselben Jahre durch einen Zufall entdeckt, als man eine Abzugsgallerie zwischen dem Bache von Bernsofsk und der Mine desselben anlegte. Die aus einem sandigen Thon kommenden Quellen, welche von dieser Gallerie durchschnitten wurden, führten Goldsand, den man auszuwaschen anfing. Indess erweckte diess keine besondere Ausmerksamkeit bis zum Jahr 1804, wo der Minebeamte Seemann die Existenz von Goldsand in der

Nähe von Klutschefsk nachwies. Im Jahre 1810 wurden zwei Goldschiebe, die zusammen drei Pfund wogen, an den Finanzminister geschickt, der sie dem Kaiser überreichte. Im Jahr 1814 untersuchte man den Sand von Klutschefsk auf's Neue, und im Jahre 1816 zog man im Ural überhaupt aus dem Sande 23: Pfund Gold; nun wurde allen Minenvorstehern im Ural Befehl gegeben, nach Goldsandlagerung zu forschen. Schon im ersten Halbjahre 1823 gewann man in Goldsande schichten von Cerensofsk 480 Pfund Gold. In demselben Jahre entdeckte man auf den Ländereien Demidoffs neben dem Gold auch Platina, und die Goldproduktion in der ganzen Uralkette stieg im Jahr 1823 auf 4000 Pfund, hob sich aber bald auf 14,000, was, einige geringe Wechsel abgerechnet, bis jetzt constant geblieben ist.

Diese Erfolge förderten die Untersuchung der Uralkette sowohl von Seite der Regierung als der Privaten, und man kennt sie jetzt von der Südgrenze unter 40° bis auf 60° N. B. Am meisten Wichtigkeit haben die Goldschiebe zu Slatoust, im südlichen Thele der Uralkette nördlich von Bogoslowfsk ist die Kette noch etwa 800 Werste unerforscht bis zum Eismeer. Die Strenge des Klima's, das Misstrauen der Bewohner, der Wogulen und Ostjäcken und die zahlreichen Sümpfe machen die Nachforschungen sehr mühsamauch haben diese bis jetzt wenig Hoffnung gegeben, neue Lagerungen zu entdecken.

Bald begann man auch im Altai zu forschen, wo schon zahlreicher Eisen-, Silber- und Kupferminen, namentlich in den sogenannten Kholsumbergen in Ausbeute waren. Der Ursprung dieser Minen steigt ins Jahr 1726 hinauf, wo Akist Demidoff von russischen Bauern an Ob erfuhr, dass sich hier Kupfererz finde. und hierauf das Hüttenwerk von Kelelywaesk gründete. In der Kholsunkette zwischen Ob und Irtisch wurde zuerst nach Goldsand geforscht, der Erfolg war aber ungünstig; das Gold fand sich nicht gediegen, sondern in der Verbindung mit Silber, und der Sand konnte somit keines enthalten. Der Generalmajor Bagger, gegegenwärtig Direktor im Altaigebiet, gab die Forschungen in der Kholsunkette auf und wendete seine Aufmerksamkeit auf die zwischen den Lusthälern des Ob und Tom. Hier fand man auch im Jahre 1830 Goldsand, und später dehnte sich diese Entdeckung aus, aber nirgends war der Sand reich genug, umgearbeitet zu werden.

Inzwischen hatte man auch in einem andern Zweige des Altai, im Alatau angegriffen, und der Commerzienrath Popoff erhielt die Erlaubniss, den Ostabhang zu untersuchen. Die Erfolge waren so bedutend, dass die Krone alsbald auf dem ihr noch übrigen Westabhang ein Gleiches that; man fand auch Goldsand, aber wie im Ural, bei weitem minder reich, als auf der Ostseite. Gegenwärtig hat man einige Geschiebe auf dem Ostabhang des Altertau so reich ge-

funden, als nur irgend eines auf dem Ostabhang des Ural. Ertrug, welcher im Jahr 1829 nur 51 Pfund gewesen war, ist im Jahr 1838 auf 5400 Pfund gestiegen, während die Krone auf dem Westabhang im Jahr 1838 nur 1510 Pfund erhielt. Einige Untersuchugen in den sajanskischen Bergen zwischen dem Alatau und Jenisei haben das Vorhandenseyn von Goldgeschieben in der ungeheueren Strecke zwischen dem Gebiet des Altai und dem von Seetscheisk dargethan. Dieser letztere Districkt enthält die ältesten Bergwerke Sibiriens,

welche im Jahre 1765 in der grössten Blüthe standen, damals lieserten sie 200 Centner goldhaltiges Silber, jetzt nicht mehr die Hälste. Das Klima dieses Distrikts ist sehr rauh, ohgleich die Breite (49 — 53°) nicht sehr hoch ist. Es besinden sich dort 300 Sträslinge, die zu den Minearheiten verwendet werden, während in Altai sich nicht ein einziger Sträsling besindet, und man selbst nicht einmal Verbannte dahin sendet.

J. der Niemen.



#### Reisen von Aluise da Cada Mosto längs der Afrikanischen Müste bis Bio Grande im Jahre 1455.

- · ro) e) e) @ @ (e (e (e (e -

Cada Mosto, ein armer venetianischer Nobile begab sich mit wenig Geld zu Venedig auf ein Schiff, mit dem Vorsatze, sich nach Flandern zu begeben, um sich dort Vermögen zu erwerben, durch welches er in höherem Alter zu Rang und Ansehen unter seinen Landsleuten gelangen könnnte. Er segelte am 8. August 1845 ab, und wurde bei dem Vorgebürge St. Vincent durch widrige Winde aufgehalten, wohin der portugische Infant Don Enriquez zum ruhigen Studiren auf dem Landgute Reposera sich zurückgezogen hatte. Auf die Nachricht von seiner Ankunft schickte dieser seinen Secretar Conzalez nebst dem Venetianischen Consul de Conti, ihm entgegen, welche von den bisherigen Seeunternehmungen des Prinzen höchst Wunderbares erzählen. Cada Mosto wurde davon so entzückt, dass er sich sogleich erkundigte, ob er nicht auch dazu verwendet werden konnte. Sie erwiederten, der Prinz gebe jedem sachkundigen Unternehmer eine Caravelle (Schiff,) und dieser müsse es entweder ganz auf seine Rechnung ausrüsten, ader wenigstens die Ladung besorgen. Im ersten oder zweiten Falle bedinge sich der Prinz ein oder zwei Viertheile der erungennen Vortheile : im unglücklichen Falle trage er den Schaden allein. Für die Venetianer habe er eine besondere Vorliebe; weil er ihnen zutraue, sie hätten die meiste Kenntniss von den kostbaren Gewürzen und Specereien der Afrikaner.

Cada Mosto begab sich mit dem Secretär und Consul zum Prinzen; welcher ihn zur Reise ermunterte. Da er sich Ehre und Vortheile vom Besuche noch unbekannter Gegenden versprach, so willigte er ein. Er liess daher sein Schiff nach Flandern fortsegeln, und sorgte sogleich für die Beischaffung aller ihm für diesen Zweck nöthigen Gegenstände. Don Enriquez äusserse sich darüber sehr freudig, und beorderte eine Caravelle von 90 Tonnen Last unter der Leitung des Vincenz Diaz aus Lagos.

Er segelte in Begleitung des Genuesers Ant. Ussomare am 22. März 1455 ab, und richtete seinen Lauf nach Madera. Am 25. berührte er schon Puerto Santo - gegen hoo Meilen südwestlich vom Vorgehirge seiner Absahrt. Diess Eiland bringt Korn und Hafer hervor, hat viele Ochsen und wilde Schweine Unter dessen Bäumen zeichnet sich der Drachen - Baum aus. dessen Saft durch Einschnitte unweit des Gipfels abgezapft, als Gummi gekocht, gereinigit, von den Apotheken als Drachenblut verkauft wird. Der nämliche Baum trägt zugleich eine so gute Frucht, wie die Kirschen nur von gelber Farbe. Auch findet sich in dieser Insel viel Honig, Wachs und gute Fische. Die Rhede ist auf allen Seiten, bis auf Süd- und Ost. geshlossen, daher der Mangel eines Hafens nicht so sehr gefühlt wird.

Am 28. März fuhr er weiter, und erreichte den Hafen Monchrico, 40 Meilen von Madera, dann segelte er südwärts zu den sieben Canarieninseln. Er kam auf zwei derselben, nämlich Gomera und Ferro, berührte Palma, und erhielt Nachricht von Lanzarotta, Fuerte Pentura, der grossen Canaria und Tenerista. Von Seeleuten erfuhr er, dass letztere in der Mitte einen sehr hohen Berg, Piko, habe, von dessen Fusse bis auf den Gipfel 60 italienische Miglien seien.

Diese Inseln werden von mehreren Männern aus ihrer Mitte beherrscht, welche ihre Gewalt durch Krieg erringen. Ihre Wassen sind Steine und Wursgeschosse, deren Spitzen aus sechs scharfen Hörnern bestehen. Sie gehen gewöhnlich nackt, und nur wenige bekleiden sich mit Ziegenfällen. Ihre Körper sohmieren sie mit Ziegenfett, welche sie mit dem Safte gewisser Kräuter vermischen, dadurch wird ihre Haut so hart, dass sie selbst kalten Nordwinden trotzt. Ihre Wohnorte sind Berghöhlen; sie geniessen Korn, Fleisch, Ziegenmilch und andere Früchte. Getreideernte ist wegen des heissen Klimas schon im April und Maj. Einige bethen die Sonne, andere den Mond und andere Planeten an. Jeder kann sich mit so vielen Weibern verbinden, als er will; doch haben sie diese nicht mit einander gemein. Sie sind so vortressliche Springer und Läuser, dass sie barfuss von Stein zu Stein, wie die Ziegen, und zwar auf grosse Zwischenräume springen. Im Werfen der Steine sind sie so geübt, dass sie die bezeichneten Gegenstände sicher treffen. Beide Geschlechter wissen ihre Körper sehr schön grün, roth und gelb durch Kräuter zu färben.

Nach wenigen Tagen erreichte Cada Mosto das weisse Vorgebirge (Cabo blanco,) 870 Meilen von den Canarien. Er segelte südwärts in ziemlicher Entfernung von der afrikanischen Küste, während die Canarien weit gegen Westen sich ausbreiteten, bis auf 3/3 ihres Weges von den Inseln zum Vorgebirge. Dann nahm er seine Richtung gegen die linke Seite, damit er nicht dem Vorgebirge vorüber fahre, ohne es wahrzunchmen. Die Küste zieht sich von diesem an einwärts, und bildet den Meerbusen Forma und Argin; dieser zieht sich etwa 50 Meilen einwärts, und hat ausser Argin noch drei Inseln, welche die Portugiesen mit Namen bezeichneten.

Die Küste der Barbarei ist von Gibraltar bis an das Vorgebirge Cantin bewohnt; dann folgt die Sandwüste Sarrah, welche sürlwärts an die Sohwarzen grenzt, und nordwärts durch Berge von der Barbarei getrennt wird; ihre Länge zu durchlaufen, erfordert einen Zeitraum von 50 — 60 Tagen. Das ganze Land ist eben und niedrig, bis an Cabo Blanco, welches die Portugiesen nach dem weissen Sande ohne Gras und Bäume benannten. Das Vorgebirg ist fast dreieckigt, indem jede der drei Spitzen fast eine Meile von der andern entfernt ist. Der Meerbusen von Argin ist sehr tief, voll Klippen und Sandbänke, wesswegen man

nur bei Tags mit dem Senkbei in der Hand ihn durchschiffen kann.

Hinter dem weissen Vorgebirge liegt sechs Tagreisen vom User der Platz Hoden, wohin die Araber und die Caravanen von Tombuto und andere den Negern gehörigen Plätzen kommen. Sie leben von Datteln und Weizen, trinken Milch von Kamchlen und andern Thieren. Ochsen und Kühe finden sich aus Mangel des Futters nicht viele, und diese sind sehr klein. Die Bewohner sind Mahomedaner; sie bleiben nicht immer am nähmlichen Orte, sondern durchzichen die Wüste. Sie besuchen auch die Länder der Schwarzen, und jene Seite der Barbarei, welche dem Mittelländischen Meere am Nächstenist. Sie reisen in grosser Zahl mit einander unter einem grossen Zuge von Kamehlen, auf dennen sie Erz, Silber und andere Gegenstände bringen. Sie haben eine braune Farbe; männlich und weiblich ist nur einfach weiss bedeckt mit rother Einfassung. Die Männer tragen Turbane wie die Mauren, und gehen allezeit barfuss. In den sandigen Wüsten befinden sich Löwen, Leoparden und Straussen, von dereu Eiern Cada Mosto sich oft nährte.

Längs der Küste bis zum Flusse Secega wohnte das Volk Azornaghi, welches braunschwarz ist, und sich in einigen Plätzen über das weisse Vorgebirge aufhält. Sie ernähren sich von Korn, Datteln und Kamehlmilch. Im Handel mit Negern erhalten sie Reiss und Bohnen. Sie essen nicht viel, und sind sogar zum Hungern gewöhnt; mit einem Lössel voll Weizenmehl können sie den ganzen Tag sich erhalten. Da die Mahomedanische Religion noch nicht so festen Fuss untor ihnen gesasst hatte, so hosst man, sie um so eher für den katholischen Glauben zu gewinnen. Sie umwinden den Kopf mit einem Tuche so sonderbar, dass ein Stück desselben ihre Augen, einen Theil der Nase und des Mundes bedeckt, welchen sie nur bei dem Essen sehen liessen. Sie halten den Mund wegen der aufsteigenden Dämpfe und des üblen Geruches für etwas Hässliches. Sie sind sohr arm, schlank und nicht sehr gross, dem Lügen und Stehlen ergeben und verrätherisch. Ihr schwarzes Haar trugen sie wie die Deutschen über die Schultern aufgerollt; sie schmierten es täglich mit Fischfett, dessen übler Geruch ihnen schön vorkam. Die ersten Schisse kamen ihnen wie grosse Vögel mit ausgespannten Flügeln auf dem Meere vor; nach der Einziehung der Segel hielten sie dieselben für grosse Fische. Da sie während des Tages sich bewegten, und des Abends geankert wurden; so wurden sie von den Wilden für böse Geister gehalten und gestohen. Denn sie konnten nicht begreifen, wie eine menschliche Anstalt in einem Tage sich weiter bewegen könne, als sie barfuss in 3 - 4 Tagen.

Von Hoden liegt etwa sechs Tagreisen ein Platz Teggazza, wo jährlich viel Steinsalz gegraben, durch Caravanon von den Arabern und Azanaghiern nach dem Reiche der Neger, Melli, geführt wurde. Daselbst wurde es um Gold verkauft, welches sie zurück brachten.

Melli liegt in einem so heissen Striche, dass selbst Thiere wenig Nahrung haben; wesswegen von 100 derselben mit den Caravanen keine 75 zurückkehren. Die vierfüssigen Thiere sterben sehr bald in diesem Lande. Selbst die Araber und Azanagher können der ausserordentlichen Hitze nicht immer trotzen, und gehen häusig zu Grunde. Dass eingeführte Salz wurde zum Theile als Mittel gegen die Hitze gebraucht; sie nahmen täglich ein Stück, liessen es im Wasser auflösen, und tranken es zur Erhaltung ihrer Gesundheit. Das übrige Salz wurde auf den Köpfen in so grossen Stücken getragen, wie sie konnten. In Melli wurde es von den Schwarzen in kleinern Stücke zum leichteren Forttragen zertheilt. Fussgänger nehmen eine Gabel in die Hand, worauf sie das Salz ruhen liessen, wenn sie mude waren. So trugen sie ihre Last bis an oinen Fluss. Die Schwarzen wurden dazu aus Mangel an Lastthieren förmlich gedungen. Bei der Ankunft, am Wasser legte ein Lastträger sein Salz in einer fortlaufenden Reihe nieder, und jeder Eigenthümer bezeichnete das seinige. Während die Caravane eine halbe Tagreise zurück kehrte, erschienen die Schwarzen welche nicht gesehen sein wollten, und legten grosse Klumpen Goldes auf das Salz und entfernten sich. Dann kehrten die Eigenthümer des Salzes zuriick, und nahmen das Gold, wenn es ihnen hinreichend schien; im Gegentheile liessen sie das Gold mit dem Salze liegen, und zogen sich wieder weg. Dann kamen die Mohren, und nahmen das von Gold entblösste Salz wog, oder legten auf das unberührte Gold noch mehr desselben.

Cada Mosto fragte die Kausleute, warum ihr angeblich grosser Landsherr nicht in Güte oder mit Gewalt die Schwarzen aussorschen lasse, wer sie seien, und warum sie sich nicht wollten sehen lassen. Sie erwiederten: Der Kaiser von Melli liess zwar einmal einen gesangen nehmen; allein dieser stellte sich stumm, und da man ihn durch Aushungerung zum Sprhchen zu bewegen suchte, so starb er nach vier Tagen. Dieses unangenehme Ereigniss war allen Schwarzen von Melli so auffalend, als dem Kaiser selbst; er begnügte sich mit dem Berichte seiner Leute: dass jene Fremden eine Spanne grösser, als sie, sehr schwarz, und wohl gestallt seien; ihre untere Lippe sei dicker als eines Mannes Faust, hänge stark herab, sei sehr roth und schwitze stets eine Feuchtigkeit wie Blut aus; die obere Lippe aber sei, wie bei gewöhnlichen Menschen. Durch die Gestalt ihrer untern Lippe sei der Gaumen und die grossen Zähne entblösst; ihre Augen seien gross und schwarz. Dieses Ereigniss habe jene Schwarzen veranlasst, drei Jahre zum Salzkaufe nicht zu kommen; vermuthlich seien thre Lippen durch die ausserordentliche Hitze des Landes aus Mangel an Salz faul geworden, und so viele Menschen gestorben, dass dadurch der Handel unterbrochen wurde.

Das Gold, welches für das Salz nach Meili kam, wurde in drei Theile abgegeben. Der erste wurde durch die Caravane von Melli nach Kokhia befördert, welches auf dem Wege nach Cairo und Syrien liegt; die beiden andere Theile kamen nach Tombuto, und von hier theils nach Oran, Fez Marokko, Messa und Tunis in der Barbarei. In allen diesen Städten erhalten die Christen, und vorzüglich die Italiener das Goldgegen andere Waren von den Mohren.

Im Lande der braunen Mohren wird kein Goldgeprägt; sie bedienen sich nicht einmal des gemünzten Geldes, sondern handeln durch Vertaushung anderer Gegenstände. Zwar bedienen sich die Araber und Azanaghier in einigen Städten kleiner weisser Muscheln als Zahlungsmittel, und überlassen gewöhnlich das Gold nach dem Mitizalgewichte, welches einem Dukaten am Werthe gleich kommt.

Die Einwohner dieser Wiisten haben weder Religion, noch Oberherrn; nur manchmal gewinnen die reichsten einige Herrschaft. Die Weibspersonen sind von brauner Farbe, und tragen einige kattanene Kleider, ohne Hemden, welche sie aus dem Lande der Schwarzen erhalten, einige auch Oberröcke. Welche des grössten Busens sich zu erfreuen hat, wird für die schönste gehalten; desswegen binden sie ihn im 17. 18. Jahre durch einen Strick bis zur Zerquetschung fest, und ziehen ihn täglich tiefer herab. Die Männer reiton auf Pferden; doch haben sie nicht viele, weil die Unfruchtbarkeit des Bodens ihnen keine Futter gewährt, und die zu grosse Hitze sie bald tödtet. Es gibt nur wenig Wasser; auch regnet es nur im August, September und October. Manches Jahr wird die Wüste auch noch durch ein grosses Heer von Heuschrecken verdorben, welche die Gestalt der Pferde haben, drei Zoll lang, roth und gelb sind, und manchmal die Sonne verdunkeln, und den Horizont auf mehrere Meilen bedecken. Sie fressen Alles bis auf den Grund ab, wohin sie immer fallen, und erscheinen alle 3 — 4 Jahre. Kämen sie jährlich, so wäre das Land gar nicht zu bewohnen.

Nachdem Cada Mosto bei dem weissen Vorgebirge vorüber war, setzte er seinen Lauf nach dem Flusse Seeega fort, welcher die Wüste und die brauncn Azanaghier von den fruchtbaren Ländern und den Schwarzen trenet. Dieser Fluss war bereits drei Jahre von Cada Mostos Ankunft von drei Caravellen des Prinzen Erigunz entdeckt worden. Diese hatten mit den Mohren einen Handlungsvertrag abgeschlossen, nach welchem jührlich andere Schiffe mit Waaren dahin segelten. Der Fluss ist an der Mündung vielleicht eine Miglie breit, ist tief genug und hat etwas weiter hin noch eine Einfahrt. Zwischen beiden liegt eine Insel, welche wie ein Vorgebirge in das Meer sich

erstreckt, und an jeder Mündung liegen Sandbänke und Untiefen bis auf eine Meile vom Ufer. Desswegen müssen alle einlaufenden Schiffe den Strich der Fluth beobachten. Vom Cabo Blanco an, welches 380 Meilen entfernt liegt, ist die Küste ganz sandig bis auf 20 Meilen vom Flusse. Die Küste gehört den braunen Mohren oder Azanaghiere, und wird Anterota genannt.

Cada Mosto konnte gar nicht begreifen, einen so grossen Unterschied in einer so geringen Entfernung wahrzunchmen. Denn auf der Südseite des Flusses sind die Einwohner ausserordentlich schwarz, gross, stark und schön gestaltet; die Landschaft ist grün und voll fruchbarer Bäume. Auf der Andern Seite sind die Leute braun, mager und klein, dass Land trocken und unfruchtbar. Viele Gelehrten glaubten, der Fluss sei ein Arm von jenem Ghion, welcher aus dem irdischen Paradiese entspringen sollte; und legten ihm den Namen Niger bei. Er durchstrümmt ganz Aethiopien, und theilt sich in verschiedene Arme, wenn er sich westwerts dem Ocean nähert. Der Nil ist ein anderer Arm von Ghion, und ergiesst sich durch Egypten in das mittelländische Meer.

Dass erste Königsreich der Schwarzen liegt am Flusse Seega, und dessen Uferbewohner werden Jalofs genannt. Das ganze Land ist niedrig, nicht nur am Fluss, sondern auch über denselben hinaus, bis an das grüne Vorgehürge, welches das höchste Land der Küste, und 400 Meilen vom weissen Vorgebirge entfernt ist. Es granzt ostwarts an die Landschaft Tuckhunsor, südwärts an das Königreich Gambia, nordwärts an den Fluss gleiches Namens, und westwärts an den Ocean. Der dem Cada Mosto bekannt gewordene König hiess Zukholie, und hatte erst 22. Jahre. Sein Reich war nicht erblich, sondern die Vornchmen des Landes wählten einen König aus ihrer Mitte. Sie setzten ihre Könige oft mit Gewaltab; manchmal sind diese aber so mächtig geworden, dass sie sich gegen die Absetzung vertheidigen Dadurch ist die Regierung dieser Könige so schwankend, wie jene der Sultane von Cniro, welche stets in Besorgniss stehen, abgesetzt zu werden. Solche Könige der armen Wilden sind mit den europäischen nicht zu vergleichen. Sie haben weder fest gehaute Häuser, noch weniger Städte mit Mauern, sondern nur Dörfer mit Strobhütten. Sie bedienen sich weder der Steine, noch des Lehmes zum Bauen: jene wissen sie nicht zu behauen, und diesen nicht zu behandeln. Der König hat keine bestimmten Einkünfte; er wird aber von den llerren des Landes jährlich mit geschirrten Pferden, mit Kühen und Ziegen, Früchten aller Art, mit Hirse etc. beschenkt, damit er ihnen gewogen bleibe. Er hat seinen wahren Unterhalt nur aus dem Raube, und wirst sowohl seine, als die angrenzenden Unterthanen in die Sclaverei. Einem Theile derselben überweisst er dann Ländereien zum Bebauen, die übrigen Sclaven verhandelt er aber

an die Azonaghier, Christen und Araber, welche seit der Eröffnung des Handels mit Waaren, besonders Pferden, hierher kommen, welche in diesem Lande unter die Seltenheiten gehören.

Jeder Einwohner kann so viele Weiber nehmen. als ihm beliebt Der König hat in der Regel wenigstens dreissig, welche nach dem Alter und Range der Herren, von welchen sie stammen, unterschieden sind. Acht oder zehn Weiber wohnen in den ihnen angewiesenen Plätzen oder Dörfern heisammen, wo jedes sein besonderes Haus zum Aufenthalte, eine bestimmte Zahl von jungen Mädchen zur Bedienung, und genug Sclaven hat, um das ihnen angewiesene Land zu bebauen, wovon sie leben. Sie haben auch Kühe und Ziegen, welche durch Sclaven behandelt werden. Kommt der König in eines dieser Dörfer, so wird er von den Weibern unterhalten. Schon bei dem Aufgange der Sonne bereitet jedes Weib mehrere Schüsseln mit Fleisch, Fischen und andern Nahrungsmitteln zu, welche durch Sclaven in des Königs Gemack gebracht werden. Was er übrig lässt, gehört seiner Bedienung: ist kein Uiberfluss da, so muss diese hungern. So reiset er das ganze Jahr von einem Dorfe zum andern, worin er seine Weiber hat; daher seine zahlreiche Nachkommenschaft sehr zerstreut wird.

Alle schwarzen Mohren gehören zwar zur machometanischen Religion, sind aber darin nicht so gut unterrichtet, als die weissen Mohren. Daher haben die Herren der ersteren stets einige Araber oder Azanaghier bei sich, welche ihnen die Religion einprägen. Alle Mohren sind gewöhnlich nackend; und blosdie Schamtheile mit einem Ziegenfälle statt der Beinkleider bedeckt. Nur die Reichen tragen kattunene Hemden, welche durch ihre Weiber aus den Gewächsen ihres Landes gesponnen werden. Sie weben ihren Kattun nur eine Spanne weit, und nähen sodana mehrere Stiicke zusammen, wenn sie etwas Grosses machen wollen. Ihre Hemden bedecken nur den Unterleib und die halben Arme. Ihre kattunene Beinkleider hängen bis auf die Schienbeine herab, und sind 30 - 40 Hand weit, daher voll Falten, und gleichen vorne einem Sack, und hinten einem Schleppkleide. Die Weibspersonen sind vom Nabel aufwärts blos; unten tragen sie aber ein Stück Kattun bis auf die Hälfte der Schenkel. Männer und Weiber gehen barfuss, mit blossen Köpfen, und flöchten ihr kurzes Haar in schöne Zönse mit verschiedenen Knoten Zusammen Die meisten weiblichen Arbeiten, z. B. Spinnen, Waschen etc. verrichten die Männer.

Die Hitze des Landes ist ausserordentlich gross; in der Mitte des Winters ist es nicht einmal so kalt, wie in Italien während des April. Beide Gesclechter waschen ihren Körper täglich mehrere Mal, obsehon sie übrigens nicht so reinlich sind. In den ihrem Lande eigenen Geschicklichkeiten machen sie jedem Europäer den Rang streitig. Sie sind sehr geschwätzig,

meistens Lügner und Betrüger; doch sind sie sehr menschenfreundlich, und bewirthen jeden Fremden ganz unentgeltlich, oder reichen ihm ein Nachtlager. Mit ihren Nachbarn leben sie im Felde, ungeachtet sie aus Mangel an Pferden keine Reiter haben. Ihre einzige Waffe sind Wurfspiesse, welche sie sehr geschickt zu behandeln wissen; und haben ein grosses Schild aus der Haut des Thieres Danta, welches kaum zu durchbohren ist. Die Wurfspiesse sind 6 - 8 Zoll mit ausgezagtem Eisen geapitzt, wodurch sie gefährlich verwunden, und das Fleisch bei dem Ausziehen derselben sehr schmerzlich zerrissen wird. Sie haben auch ein türkisches halbes Schwert aus Eisen, welches aus dem Königreiche Gambra geholt wird; weil sie die in ihrem Lande besindlichen Eisenstusen nicht zu bearbeiten verstehen. Ihre Kriege sind sehr blutig: denn fasst keiner ihrer Streiche fällt vergebens. Sie sind sehr keck und opfern eher ihr Leben, als dass sie es durch Flucht zu retten suchen. Sie fürchten weder den Tod, noch werden sie durch den Tod ihrer Kameraden entmuthet. Vor der Ankunft der Portugiesen kannten sie die grossen Schisse noch nicht; nur jene, welche zunächst am Ufer wohnen, hatten Bäume auf 3 - 4 Menschen ausgehölt, womit sie den Fluss auf und nieder fahren, um zu sischen; ihre Fertigkeit im Schwimmen ist sehr gross.

Nachdem Cada Mosto den Fluss Secengha überschifft hatte, so fuhr er längs der Küste nach der Landschaft Budomel, etwa 800 Meilen weiter, und einer ganz berglosen niedrigen Gegend vorüber. Er bemühte sich, den Oberherrn von Budomel wegen dessen gerühmten Eigenschaften kennen zu lernen; er hatte Zeuge, maurische Seidenwaaren und spanische Pferde an Bord. Als er sich dem Landungs-Platze näherte, sandte er seinen Dolmetschr, einen Schwarzen, dem Oberherrn von Budomel seine Ankunft und die Güter wissen zu lassen, welche er an Bord hatte. Bald kam dieser selbt mit etwa 15 Pferden und 150 Fussgängern an die Küste, und liess Cada Mosto ersuchen, zu landen. Dieser folgte und wurde sehr gut aufgenommen. Nach einigen Unternehmungen sandete Cada Mosto siehen geschirrte Pferde, im Werthe von 300 Dukaten, und glaubte an deren Zahlung, welche 25 Meilen vom Ufer im Hause des Oberherrn geschehen sollte. Dieser ersuchte jenen um Begleitung, und einige Tage bei ihm zu verweilen; weil er die übernommenen Pferde in Sclaven bezahlen wollte. Cada Mosto war bereit, ihm zu folgen; allein schon vor dem Aufbruche erhielt er eine schöne zwölfjährige Sclavinn zur Gesellschafterinn, welche er sogleich an Bord bringen liess.

Budomel liess Cada Mosto mit Pferde und andern Reisebedürfnissen versehen; vier Meilen von seiner Wohnung liess er denselben durch seinen Verwandten Bisboror bewirthen, welcher Herr einer kleinen Stadt war, bei welcher sie ankamen. Dieser nahm ihn in sein Haus auf, und begegnete ihm während des Aufenthaltes von 28 Wintertagen sehr artig, in welchen er auch Budomel öfters besuchte, und dabei seine Kenntniss der Gewohnheiten sehr erweiterte. Dazu hatte er noch schönere Gelegenheit auf seiner Rückkehr welche er wegen ungestümmen Wetter am Flusse Seeegha machte; da er aus diesem Grunde sein Schist auf dem Flusse voranschickte. Gerne hätte er eine schriftliche Weisung auf das Schiff gelangen lassen, Allein es lag drei Meilen vom Ufer, die Sec ging hohl, und der Wind blies heftig; er bemerkte mehrere Sandbanke, an die sich die See mit grosser Heftigkeit brach, und wodurch jedem Menschen unmöglich wurde, durchzuschwimmen. Dessen ungeachtet erbothen sich zwei Wilde, sich mit einem Briefe gegen etwas Zinn dahin zu begeben. Sie hatten mit unbeschreiblichen Schwierigkeiten bei der Sandbank zu kämpfen; manchmal waren sie so lange unsichtbar, dass sie verschwunden schienen Einer konnte der Gewalt der Wellen nicht länger trotzen, und kehrte zurrück; der andere aber kämpfte mehr als eine Stunde an der Bank, bis er vorüber kommen konnte; er brachte endlich den Brief an das Schiff. und dessen Beantwortung zurück. Daraus überzeugte sich Cada Mosto von der grossen Schwimmfertigkeit der Schwarzen.

Budomel beherrschte ein kleines Königreich; solche Herren haben weder Reichthümer noch Schätze; denn Geld ist unter ihnen nicht gebräuchlich. Man betrachtet sie aber als Herren theils nach ihrer zahlreichen Begleitung, theils aus Ehrfurcht; sie werden von ihren Unterthanen mehr geachtet als gefürchtet Der Platz von Budomels Sitze war weder ein Pallast, noch ein unmauertes Haus; sondern er hatte nur einige Dörfer für sich und seine Weiber nebst deren Familie um sich, weil sein Wohnsitz sehr veränderlich war. Das Dorf, worin Cada Mosto wohnte, war ein solcher Wohnsitz von 55 Hütten mit Bäumen und Gebüschen umgeben.

Budomel hatte hier neun Weiber und mehr oder weniger in andern Dörsern. Jedes Weib hat mehrere junge Mädehen zu Bedienung, welche in Anwesenheit des Herrn auch zu der Bedienung bereit sind, ohne dass deren Gebietherinn darüber unzufrieden sein dars. Beide Geschlechter hängen sehr an der Befriedigung des sinnlichen Genusses; die Männer sind anhei aber so eifersüchtig, dass sie nicht einmal ihren Sönnen gestatten, die Weiber zu besuchen

Budomel hatte abwechselnd 200 Schwarze zu seiner Begleitung, und nebst diesen näherten sich viele andere, welche iha sprechen wollten. Am Eingange seines Hauses sind sieben weite Höfe, in deren Mitte ein Baum steht, unter welchem er zu sprechen ist. Seine Umgebung ist nach dem Range in diese Höfe vertheilt; die Vornehmsten sind die nächsten an seinem Gemache; die Geringsten die ent-

ferntesten. Nur wenige dürfen sich ihm ganz näheren die Christen und Azanaghier ausgenommen, welche freieren Zutritt und mehr Vorrechte haben, als die Schwarzen.

Budomel lässt sich nur eine Stunde des Morgens und Abends sehen. Um diese Zeit erscheint er im ersten Hofe an der Thür seines Gemaches, wohin nur die Vornehmsten kommen dürfen. Wollte ihn Jemand sprechen, so musste dieser sich erst ganz bis auf die Schamfelle entkleiden, dann niederknien, und den Kopf bis auf die Erde vor ihm beugen. Jeder Supplicant muss lange in dieser bussfertigen Stellung bleiben; er bewirft sich mit Sand und rutscht auf den Knien, bis er sich dem grossen Manne nähert In einer Entsernung von zwei Schritten trägt er kniend seine Bitte vor, und bewirft seinen Kofp fortwährend mit Sand, zum Zeichen seiner Demuth. Während dieser Zeit scheint der groese Herr nicht auf ihn zu achten, unterredet sich mit Andern; sobald sein Vasall gezahlt hat, antwortet er ihm in wenigen Worten. Der Stolz des Einen und die Unterwürfigkeit des Anderen ist so gross, dass das Verhältniss Gottes zu Menschen nicht ferner gedacht werden kann. Die Unterthanen sind nähmlich stets von der Furcht gequalt, dass ihre Weiber und Kinder zu Sklaven bei

der geringsten Ungnade gemacht werden.

Budomel benahm sich sehr artig gegen Cada Mosto, und führte ihn in die Moschecn, wo des Abends die Araber oder Azanaghier seiner Umgebung zu bethen pflegen. Er selbst hob bei dem Eintritte die Augen in die Höhe, trat einige Schritte vorwarts, sprach leise einige Worte, legte sich auf den Boden, und küsste ihn; was Alle nachahmten. Dann stand er auf, und wiederholte diese Ceremonien 10 - 12 Mal während einer halben Stunde. Hierauf fragte er ihn über seine Religion, und Cada Mosto hatte den Muth zu erwiedern, die Machometanische Religion sei die falsche, und nur die römisch-katholische die wahre. Während die Araber fast wüthend über diese Keckheit zu werden schienen, sagte Budomel lächelnd: er lege der Religion der Europäer einen Werth bei; weil nur Gott sie mit so viel Einsichten und Reichthümern ausstatten köne. Er fügte aber bei, die machometanische sei gleichfalls schätzbar, und die Schwarzen könnten des Himmels bei der Gerechtigkeit Gottes ganz versichert sein. Denn da dieser die Europäer schon auf das irdische Paradies versetzt habe, so müssten die Schwarzen es jenseits des Grabes finden. Er bewies sehr viel Empfänglichkeit für jede Belehrung, und war sehr aufmerksam auf die Gebräuche der Christen. Desswegen hoffte Cada Mosto dessen Uibergang zum christlichen Glauben, wenn er nicht durch die Furcht, sein Vermögen zu verlieren, zurückgehalten würde, wie es dessen Verwandter versicherte. Uibrigens wurden Budomels Nahrungsbedürfnisse von den Weibern bestritten, wie bei

dem Könige von Seeengha; jedes beförderteihm taglich mehrere Speisen, welche er auf dem Boden in Gesellschaft einiger Mohren, welche als Lehrer verehrt wurden, verzehrte. Aus Mangel der Messer und Gabel griffen alle mit der Hand nach der in der Schüssel befindlichen Speise. Sie sind mässig in deren Genusec, begeben sich aber des Tages 4 - 5 Mal zum Tische.

Die zu grosse Hitze dieses Erdstriches lässt Korn, Reiss, Hafer und Wein so wenig gedeihen, als in dem Königreiche Sceegha. Alle Versuche mit dem aus dem Schiffe genommenen Weizen waren vergebens: denn vom October bis Julius regnet es nicht. Doch gibt es grosse und kleine Hirse, und Bohnen aller Art. Die Zeit ihrer Bearbeitung der Felder, der Saat und Ernte ist nur drei Monate. Sie säen aus Trägheit nicht mehr aus, oder ernten nicht mehr ein, als sie beiläusig im Jahre brauchen. An Aufhäufung eines Vorraths wird gar nicht gedacht, wesswegen sic auch manches Jahr Noth leiden.

Ihre Getränke sind Wasser, Milch und Palmwein, welcher von einer Art Dattelbäume während des ganzen Jahres abgezapft wird; sie nennen diesen Sast Michol. Werden die Bäume an 2 - 3 Stellen unweit des Fusses angebohrt, so entquillt ein braunes Wasser in Tropfen, wovon ein Gefäss kaum den ganzen Tag voll wird. Der Saft schmeckt angenehm und berauscht sogar, wenn er nicht mit Wasser vermischt wird. So süss er anfangs ist, so verliert er doch so viel, dass er endlich ganz sauer wird. Am dritten Tage befördert er den Stuhl. Cada Mosto befand sich bei dessen Genusse besser, als hei italienischen Weinen. Zwar ist der Saft nicht in Menge zu haben, doch eind alle Vornehme damit versehen.

Man findet mehrere Arten von fruchtbaren Bäumen, welche auch in Europa gedeihen. Das Land ist chen, voll schönen Vichweiden, und vieler schönen Bäume, welche die Europäer nicht besitzen. Die Wasserteiche sind nicht breit, aber sehr tief, und mit den besten Fishen gefüllt, unter welchen auch viele Wasserschlangen sich besinden,

Unter den vielen Thieren sind dort vorzüglich die giftigen Schlangen zu meiden, sie mögen gross oder klein sein. Die ersteren sind mehrere Fuss lang, und so dick, dass sie eine Ziege verschlingen können. Diese begeben sich in zahlreicher Menge zu den Haufen weisser Ameisen, die durch einen natürlichen Trieb die Erde so aufhäufen, dass die Schlangen sich darin verkriechen können. Diese Höhlen gleichen Oefen und sind so zahlreich, dass in mancher Gegend ihrer 50 - 60 zu sehen sind.

Die Schwarzen glauben viel an Zauberei, und sind sogar der Meinung, auch die Schlangen zu bezaubern. Sie glaubten, dass Budomel durch Bezeichnung eines Kreises in die Erde alle daselbst besindliche Schlangen hannen könne; wovon er die giftigsten tödte, und durch deren Blut seine Wassen so vergiste, dass ein damit Verwundeter in einer Viertelstunde sterben müsse.

Im Reiche Seecgha gibt es weder Hornvich, noch Ziegen oder Schanse; weil sie in dieser Hitze nicht lange ausdauern könnten. Wie die Europäer sich durch Pelze und Kleider gegen die Kälte schützen; so benützen die Schwarzen Baumwolle. Löwen, Leoparden und Wölfe, Rehe und Hasen sind oft zu sehen, auch wilde und grosse Elephanten, ohne zahm gemacht werden zu können. Jeder Elephant hat zwei grosse Zähne in den untern Kinnbacken, wie der wilde Eber, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Spitzen des letztern aufwärts - jene des ersteren abwärts stehen. Die Elephanten verlieren ihre grossen Zähne nicht vor dem Tode, und beschädigen Niemanden, wenn sie nicht gereizt werden; in welchem Falle sie sogleich ihre Gegner mit dem Rüssel emporheben, und so weit schleudern, als man einen Stein werfen kann. Sobald sie Jemanden ernstlich verfolgen, so ist es nicht möglich, ihnen zu entsliehen; sie sind besonders zur Zeit der Trächtigkeit gefährlich. Sie gebähren 3 - 4 Junge, leben von Blättern und Früchten der Bäume, deren Acste sie mit dem Rüssel von der Höhe herab beugen und zum Munde führen.

Verschiedene Gattungen von Vögeln; besonders Papageyen, sind sehr zahlreich Die Schwarzen hassen solche; weil sie grossen Schaden an ihren Hülsenfrüchten anrichten. Es gibt kleinere und grössere Papageien; letztere haben einen braunen Kopf und buntfärbigen Leib. Cada Mosto brachte mehr als 150 nach Spanien, wo er jeden um 1/2 Dukaten verkaufte. Sie sind im Baue ihrer Nester sehr geschickt, welche sie aus Binsen und Baumblättern verfertigen. Der Papagei wählt den dünnsten Ast, auf dessen Ende er die Binsen befestigt, sein Nest sehr sehön webt, und wie eine Kugel so anhängt, dass nur eine Geffnung übrig bleibt. Da die schwachen Aeste die Last der Schlangen nicht ertragen können, so erhält der Papagei auf diese Art seine Jungen im Neste geschützt vor ihnen. Es gibt andere Vögel, welche in Europa aus der Levante eingeführt, Pharaons-Hühner genannt werden.

Während seines Aufenthaltes besuchte Cada Mosto vorzüglich die auf einer Wiese jeden Mittwoch und Freitag Statt findenden Märkte. Aus einer Entfernung von mehreren Meilen wurden Waaren geliefert, nähmlich: Zeuge, Garn, Oehl, Hülsenfrüchte, Hirse, hölzerne Fässer, Palm - Matten, Gewehre, etwas Gold und gemeine Lebensbedürfnisse. Aus Mangel einer Münze konnte aber nur Tauschhandel Statt finden.

Da Cada Mosto wahrscheinlich der erste Weisse war, welcher sich den Schwarzen zur Schau darboth, so war er der allgemeine Gegenstand der Neugierde. Seine Kleidung bewunderten sie in gleichen Grade. wie seine Farbe; er trug eine schwarze Weste aus Damast und einen spanischen Mantel. Da sie die Bearbeitung der seinen Wolle nicht verstanden, so gestel ihnen vorzüglich der Stost der Weste. Manche ergristen ihn an den Armen und Händen, und rieben diese mit Speichel ab, um sich zu überzeugen, ob die weisse Farbe natürlich oder künstlich sei.

Wegen des durch die Hitze vernichteten Futters sind die l'ferde ausserordentlich selten und theuer, welche die Azanaghier aus den Europa am nächsten gelegenen Ländern erhalten. Leider können sie wegen der grossen Hitze, wenn sie auch Futter im Uiberflusse erhalten, nicht lange leben. Denn sie werden bald so fett, dass sie sich ihres wässerichten Unraths nicht mehr entledigen können. Man füttert die Pferde mit Bohnenblättern, dieselben werden klein geschnitten, und dienen statt des Hafers. Man reicht ihnen auch Hirse, wovon sie schr fett werden. Ein geschirrtes Pferd hat den Werth von 9 -- 10 Sclaven; es wird aber nur in Gegenwart der Pferdebeschwörer gekauft. Diese zünden gewisse Kräuter an, und halten den Kopf des Pferdes über den Dampf, während sie, wie nnsere jüdischen Taschenspieler einige Worte sprechen. Dann salben sie es ganz mit feinem Oehle, verwahren es gegen zwanzig Tage gegen alle Besuche, heften einige maurische Beschwörungsformel an den Nacken, welche auf Lederzettelchen sich befinden. Sie bilden sich ein, dass sie durch dieses Schutzmittel gegen die heftigsten Angrisse im Kriege gesichert sind.

Die Weiber sind sehr munter und lustig, und ergetzen sich besonders bei hellen Mondscheine durch Gesang und Tanz. Alle schwarze bewunderten die Einrichtung der Schisse, das grobe Geschütz und die Flinten. Bei deren Annäherung an das Schiff liess Cada Mosto cine Kanone losbrennen, wodurch sie sehr erschracken. Ihre Furcht vor dieser Wasse steigerte sich auf die Nachricht, dass ein Schuss hundert Menschen tödten könnte, und rechneten diese Gewalt dem Teufel zu. Eben so bewunderten sie die Sackspeife, und die Fertigkeit der Spieler auf derselben; sie hielten dieses Instrument für ein lebendiges Thier, welches so verschiedene Töne von sich geben könne und horchten mit grossen Vergnügen zu. Erst als sie es in die Hände nahmen, überzeugten sie sich vom Kunstwerke, welches nur aus Gottes Hand kommen könnte; denn Menschen seien nicht im Stande, so verschiedene schöne Töne hervor zu bringen.

Auf dem Schisse bewunderten sie die Masten, Segel, Taue und Anker in gleichem Grade. Sie hielten die Schiesslöcher für wirkliche Augen, durch welche das Schiss den Weg über die See fände. Denn die Reisenden zu Lande hätten schon Mühe, den Weg von einem Orte zum anderen zu sinden; wie weit schwerer sei der Weg über das Meer zu sinden, welches keine Spuren hinterlasse, wie das Land. Am meisten befremdete sie die brennende Kerze im Leuch-

ter, welche ihnen eben so schön als wunderbar vorkam; weil sie kein anderes Licht, als jenes des Feuers kannten.

Sie saugten den Honig aus den Binennestern, und warfen dass Wachs als unbrauchbar weg. Sobald sie aber sahen, dass die Fremden aus dem Wachse die brennenden Kerzen bereiten, wurden sie in das grösste Staunen versetzt, und hielten die Christen für Abkömmlinge Gottes, welche Alles wüssten.

Ihre musikalischen Instrumente beschränkten sich nur auf eine Art grosser Trommel und eine Art einer Violin mit zwei groben Seiten, die sie sehr misstönig mit den Fingern spielten.

Nachdem Cada Mosto eine ziemliche Kenntniss des Landes erworben zu haben glaubte, und einige Sclaven eingetauscht hatte, so beschloss er sich weiter zu begeben. Aus diesem Grunde wollte er über das grüne Vorgebirge hienaus fahren; indem nach der Belehrung des Prinzen Heeringunz nicht weit vom Königreich Seeergha ein anderes unter dem Nahmen Gambra sich besinde, aus welchem viel Gold herausgebracht werde, und die dahin Reisenden sich sehr bereicherten. Cada Mosto verliese daher Budomel, begab sich in seine Caravelle und segelte ab. Eines Morgens nahm er zwei Schisse wahr; er näherte sich ihnen und fand, dass beide dem Prinzen Heerqunz zugehörten, und auf Kosten seines Dienstmannes des Genuesers Antonio Uso di Mare und anderer Edelleute ausgerüstet worden war. Sie vereinigten sich, und wollten gemeinschaftlich über das grüne Vorgebirge hinaus segeln, ihr Glück zu versuchen. Sie fuhren längs der Küste, damit sie das Imnd im Auge behielten. Das Vorgebirge, welches sie den nächsten Tag entdeckten, war kaum mehr als 30 Miglien vom Punkte ihrer Abfahrt entfernt. Der Nahme des grünen Vorgebürges wurde von den Portugiesen, welche es ein Jahr vorher entdeckt hatten, ausgesprochen; weil sie es mit Bäumen bewachsen und im ganzen Jahre grün fanden. Es ist hoch und schön, dehnt sieh weit in das Meer, und hat an der Spitze zwei kleine Anhöhen. Auf und um denselben sind mehrere kleine Dörfer der Schwarzen von Seeegha angelegt, welche sich in Stroh-Hütten nahe am User, und im Angesichte der Vorübersegelnden aufhalten. Einige Sandbänke erstrecken sich auf eine halbe Meile in die Sec.

Nachdem sie vorüber gefahren waren, so stiessen sie auf drei unbewohnte kleine Inseln voll grosser grüner Bäume, wo sie aus Mangel an Wasser ankerten; allein sie fanden keine Quellen, wohl aber mehrere Vogelnester und Eier. Dort verweilten sie daher einen Tag, und fischten nebenbei mit Angeln und grossen Hacken. Sie hatten das Vergnügen, eine ausserordentliche menge Fische zu fangen, unter welchen auch der Dentali und Goldfisch von 12 — 15 Pfunden gefangen wurde.

Des andern Tages segelten sie in nicht grosser Ferne vom Lande weiter, wo sie die Küste ganz niedrig und voll schöner Bäume fanden. Die Bäume sind so nahe am Ufer, dass sie das Seewasser an sich zu ziehen scheinen. Diese Küste gesiel dem Cada Mosto mehr. als irgend eine andere auf seiner ganzen Fahrt. Uiberal ist sie von verschiedenen kleinen Flüssen durchschitten. in welche jedoch die Schiffe nicht einfahren könnten. Zwei verschiedene schwarze Nationen bewohnen diese Küste, nämlich die Barbasini und Serrerei. Sie sind weder dem König von Secegha, noch einem andern unterworfen, obgleich sie einen mehr als den andern hoch verehren. Ihre Abneigung gegen einen Herrn über sich, mag sich aus der Furcht erklären, dassihre Weiber und Kinder als Schwen abgeführt und verkauft werden, wie es allen andern schwarzen Nationen begegnet, welche unterworfen sind. Sie sind ohne alle Gesetze, sehr grausam und grosse Abgötter. Ihre vorzüglichsten Waffen sind Bogen und Pfeile; letztere sind vergiftet; desswegen sind die Wunden davon unheilbar und der Getroffene stirbt augenblicklich. Alle haben eine schöne Gestalt, und sind sehr schwarz. Man findet in ihrem Lande viel Holz, Teiche und Bäche zur grössten Sicherheit der Einwohner: denn man kann sich ihnen nur durch enge Pässe nähern, wesshalb sie auch keinen benachbarten Feind zu fürchten haben. In den früheren Zeiten sollte der König von Seeegha öfters versucht haben, sie zu unterwerfen; allein alle seine Mühe war vergebens. Durch ihre Pfeile und natürliche Befestigung des Landes wiesen sie jeden Angriff muthig zurück.

Cada Mosto fuhr längs der Küste mit gutem Winde südwärts, und entdeckte die Mündung des Flusses Barbasini, welcher etwa 60 Meilen von dem grünnen Vorgebirge entfernt sein mochte. Er segelte während des Tages längs der Küste fort, und ankerte jeden Abend vom Lande etwas entferater. Bei dem Aufgang der Sonne liess er die Segel aufziehen, und beorderte einen Mann oben auf dem Maste und zwei am Hintertheile zur Beobachtung, ob die See an Klippen oder Untiesen sich brechen würde. Bald erreichten sie die Mündung eines Flusses, welcher so breit war als der Seeegha: sie ankerten und beschlossen, einen ihrer schwarzen Dolmetscher, welche sie aus Portugal mitgebracht hatten, in das Land zu sonden. Diese waren von dem Oberherrn von Sceegha an die ersten Portugiesen, welche dahin gekommen waren, als Sclaven verkauft worden, hatten bereits sich zum Christenthume bekannt, und waren der spanischen Sprache schon mächtig. Die Eigenthümer dieser Sclavon übergaben sie den Schissen unter der Bedingung, dass jeder nach seiner Rückkehr einen neu mitgebrachten Sclaven statt seiner Besoldung erhalten, und ganz frei werden sollte, wenn er vier Sclaven seinem Herrn überbringen würde.

Dieses Mal hatte das Genueserschist durch das Loos die Bestimmung erhalten, einen Sclaven als Dolmetscher abzuschieken. Dann setzte dieses eine bewaffnete Barke mit der Weisung aus, dass nur dann Jemand an das Land treten sollte, wenn der Dolmetscher ausgesetzt würde. Dieser hätte dann sich um die Beschassenheit des Landes zu erkundigen, und besonders um den Vorrath von Gold und anderen Waaren, welche den Europäern dienlich sein könnten. Als der Dolmetscher an das Land gekommen und das Schist sich zurückgezogen hatte, näheten sich ihm mehrere Schwarze, während andere sich mit Bogen, Pfeilen und anderen Wasten in einen Hinterhalt stellten. Nach einer sehr kurzen Unterredung mit dem Dolmetscher, sielen sie jedoch mit ihren kurzen Schwertern wüthend über ihn, und tödteten ihn, ehe Schissmannschaft ihm Hülfe leisten konnte. Dadurch wurde diese sehr bestürzt und zum Schlusse gebracht, ihre Reise südwärts weiter fortzusetzen. Die Küste war überall niedrig, immer schöner und voll grüner Bäume. Endlich erreichten sie die Mündung eines breiten Flusses, in den sie einzusahren beschlossen. Sie schickten daher ihre kleine gut besetzte Caravelle mit der Weisung voraus, so weit als möglich in das Land vorzudringen. Fänden sie Bänke im Flusse, so möchten sie deren Tiese ergründen; wäre er schistbar, so sollten sie zurückkehren, Anker werfen, und diese Beobachtung durch Zeichen andeuten: sie fanden vier Klafter Wasser. Dies gab Veranlassung, dass ein bewassnetes Boot mit den anderen Caravellen mit der Weisung abgeschickt wurde, sich vor den Schwarzen, im Falle ihres Angrisses auf die Schisse, sogleich zurück zu ziehen, ohne sich mit ihnen weiter zu besinden. Denn nur durch Güte, Sanfmuth, Nachgebigkeit und Friede könnte der Vortheil errungen werden, welchen man von der Schiff-Fahrt in dieses Land hose.

Die Boote rückten auf dem Flusse voran, und fanden zwei Meilen weit dessen Tiese nicht unter 16 Klafter. Doch getrauten sie sich nicht, wegen den Krümmungen des Flusses tiefer in das Land zu fahren. Auf der Rückkehr sahen sie an der Mündung eines kleinen Flusses, welcher sich in den grossen ergoss, drei kleine Nachen, welche aus einem Stück Holz geziemmert waren. Obgleich sie zur Vertheidigung zahlreich genug waren, so fürchteten sie doch die vergifteten Pfeile, und ruderten desswegen in möglichster Eile nach dem Schisse zurück. Bis sie an Bord kamen, waren die ihnen gesolgten drei Nachen mit 25 oder 30 Mohren innerhalb eines Bogenschusses entfernt; näherten sich aber, ungeachtet wiederholten Rufes, nicht weiter, sondern fuhren nach einiger Beschauung zurück.

Des andern Morgens segelten die beiden zurückgebliebenen Schiffe unter einem schwachen Winde zur Erreichung des dritten in den Fluss. Bereitshatten sie mit einander vier Meilen zurück gelegt, als sie sich von einer Menge kleiner Nachen umringt sahen, ohne zu wissen, woher sie kamen. Sie wendeten sich daher gegen diese, und machten sich so schlagfertig, als sie konnten. Die Nachen näherten sich dem vorderen Theile von Cada Mosto's Schiffe. welches voran segelte, theilten sich in zwei Hälften. und nahmen ihn in die Mitte, und erst jetz konnte man 15 Barken zählen. Sie hielten still und schauten auf die Caravelle mit Verwunderung; sie waren 150 -180 Mann stark, sehr schwarz, ziemlich gross und gut gebaut. Sie trugen weisse Hemden von Kattun, weisse Mützen auf den Köpfen wie die Deutschen, aber mit einem Flügel an der Seite und mit einer Feder in der Mitte, wodurch sie sich als Soldaten kenntlich machten. Vorne an jeder Barke stand ein Schwarzer mit einem runden Schilde aus Leder am Arme. Sobald die anderen Schiffe auch herbei gekommen waren, schossen sie ihre Pfeile los; die Europäer erwiederten diesen Angriff durch Kanonen und Gewehrfeuer, wodurch vicle Schwarze ihr Leben verloren. Als die Schwarzen ihren Verlust erkannten, so vercinigten sie alle ihre Barken gegen den hinteren Theil von Cada Mosto's Caravelle mit grossem Fcuer. Sobald er dieses wahrnahm, rückte er mit den beiden grösseren zum Beistande herbei, nahm die Barken zwischen jene, und nöthigte sie durch gleichzeitiges Abfeuern aller Kanonen und Flinten zum Rückzuge. Darauf warfen die drei Caravellen ihre Anker, und bemühten sich durch ihre Dolmetscher mit den Schwarzen in Unterredung zu kommen. Endlich näherte sich eine Barke, deren Mannschast gefragt wurde, warum sie gegen Fremde seindselig verfahren, welche doch die Absicht hätten, so freundschaftliche Verbindungen anzuknüpfen, wie bei den Bewohnern von Seeegha. Sie brächten grosse Geschenke vom Könige von Portugal, wofür sie wenig oder gar nichts verlangen. Die Schwarzen erwiederten: sie seien von der Verbindung der Fremdem mit den Bewohnern von Seeegha wohl benachrichtigt; sie müssten aber sehr böse Menschen sein, weil sie mit den Christen sich in Verbindung einliessen; denn sie seien versichert, dass alle diese nur Menschenfresser seien, und die Schwarzen nur desshalb kauften, um sie zu verzehren. Eben desswegen wollten sie jede Freundschaft meiden; vielmehr sie tödten, und von ihren Waaren dann ihrem Herrn von Gambra, welcher drei Tagreisen entfernt sci, Geschenke machen.

Die Besehlshaber der Caravellen wollten dann weiter den Fluss hinauf schissen, in der Hossnung, freundlichere Menschen zu sinden. Allein ihre Matrosen hatten Sehnsucht zur Rückkehr, und weigerten sich, weiter zu sahren. Da die Oberen ihre Untergebenen kannten, so gaben sie dem zu lauten Wunsche nach, und segelten des anderen Tages nach dem grünen Vorgehirge, und dann nach Portugal zurück.

a. d. Ital.

Während ihres Aufenthaltes in diesem Flusse sahen sie den nördlichen Polarstern nur einmal und sehr tief: den bei heiterem Wetter schien er nur eine Lanze hoch über dem Meere zu stehen. Neben diesem bemerkten sie zugleich sechs helle und grosse Sterne, welche sie für den südlichen Wagen hielten.

Das eben besprochene Land ist sehr heiss; selbst der Regen fällt ganz warm herab, obschon die Hitze bald abnimmt. Das letztere nennen die Schwarzen den Winter: denn alle Mittage vom Julius bis Ende October regnet es; in Nordost gegen Ost, oder Süd-Ost erheben sich Wolken, welche mit Donner, Blitz und grossen Regengüssen verbunden sind. Die Einwohner von Gambra säen um diese Zeit ihr Korn, wie jene von Seeegha. Ihre Lebensmittel sind Hirse, Hilsenfrüchte, Fleisch und Milch. Bei dem Anbruche des Tages fällt Thau, wie in Europa; aber schon 1/2 Stunde nach dem Verschwinden der Nacht erscheint die Sonne, und während dieser kurzen Zeit ist die Atmosphäre neblicht. Cada Mosto glaubte, das schnelle Erscheinen der Sonne komme von dem Mangel der Berge, und von der tiefen Lage des ganzen Landes her.

#### Reise des Capitan Alexander in Sid-Africa im J. 1836.

Kapitan Alexander, der erste Reisende in Süd-Afrika ging im. J. 1835 nach dem Kap der guten Hosinung unter Segel. Sein ursprünglicher Zweck war der gewesen, die Gegenden westlich von Delagon-Bai zu besuchen; allein noch während seiner Anwesenheit in der Kapstadt kehrte ein gewisser D. Schmith von einer Expedition in diesen Gegenden zurück, und diess bestimmte den Kapitan Alexander, eine andere Marschroute einzuschlagen. Er wählte das Land im Norden des Orange - River an der Westküste, eine Strecke, die bis jetzt eine wahre terra incognita geblieben. Die sehr unbequeme Art, wie man in Afrika reis't - der Mangel an guter Unterstützung bei Beobachtungen - Die Drangsale und Beschwerden einer Reise, wo Hunger und Durst, brennende Hitze und schneidender Frost zu den täglichen Plagen gehörten und die Schwierigkeit, in einem Klima, wo kein Chronometer in gleichmässiger Schwingung bleibt, genaue Berechnungen anzustellen: alles dies vereinigt, bot dem Reisenden so viele Hindernisse, dass seine mit Erfolg gekrönte Ausdauer allgemeine Bewunderung erregte. Der Weg ging über ein Arnal von 4000 Meilen, und die Expedition dauerte zwölf Monate.

Nachdem der Kapitän Alexander die nöthigen Vorkehrungen getrossen und mit Proviant und Instrumenten sich versorgt hatte, brach er am 8. Sept. 1836 von der Kapstadt aus. Seine erste Haupt - Station war Lily - Fountain, am Fusse des Löwenberges, von wo er der Mündung des grossen Orauge - River sich zuwendete. Dieser Ort liegt 1000 Fuss über dem Meere. Die Uiberreste des Stammes der kleinen Namaqua's sind zum Theile hier angesiedelt und kultiviren das Land unter der Aufsicht des Missionärs, der in Lily-Fountain residirt.

Auf dem Wege nach der Mündung des Orange-River entdeckte man eine Gruppe, grünner Eilande, auf welchen Pferde der Namaqua's grasten. Die Reisegesellschaft übernachtete an dieser Stelle und wurde am folgenden Morgen durch das Geschrei unzähliger Heerden wilden Gefügels aus dem Schlafe geweckt. Wilde Gänse führten ihre Jungen zum Wasser, Flamingos mit weissen Körper und rosenrothen Fittigen flogen im Kreise umher, wilde Enten mit röthlicher Brust Schwärme von Haselhühnern schlossen durch die Lüfte, Strandläufer ranten am Ufer hin und her — kurz, der ganze ornithologische Theil der Schöpfung schien sieh hier konzentriren zu wollen. —

Je weiter die Reisenden auf ihrem Zuge nach Norden gelangten, desto mehr wurden sie mit den drei Gefahren einer Wanderung in Afrika vertrautwilden Menschen, Raubthieren und Wassermangel. Oft wanderte Capitan Alexander über unabsehbare Sand - Ebenen, wo das Auge keinen Ruhepunkt fand. als spärlich gesäcte, kriippelhafte Sträucher, oder Hügel von ein paar hundert Fuss Höhe, deren schwarze and rothe Farbe sie wie ungeheure Haufen glühender Asche erscheinen liess. Oft glaubte der Reisende am Gestade des todten Meeres zu sein, wo die Städte der Ebenen in Feuerwogen versanken und wo ewige Verödung herrscht, als Denkzeichen eines furchtbaren Strafgerichtes. Afrika ist der Weltheil des Grausens, ein Spiegelbild der höllischen Regionen. - Die Namaqua's scheinen fast auf der untersten Kulturstuse zu stehen Cap. Alexander giebt folgende traurige Schilderung von diesem Volke.

"Sie wussten kein Jahr von dem andern zu unterscheiden; nur so viel war ihnen bekannt, dass die Bäume und Blumen in gewissen Perioden blühen, und dass man nachher eine Regenzeit erwartet. Ihr Alter wussten sie so wenig anzugeben, als blödsinnige Personen. Einige unter ihnen hatten nicht einmal Namen. Mit Zahlen waren sie fast unbekannt; nur wenige konnten über Fünf zählen, und wer seine zehn Finger zu addiren im Stande war, der galt für einen klugen Kerl. Zu allem dem hatten sie von Gott und einem künftigen Dasein nicht die entfernteste Ahndung. Sie lehten in einer thierischen Dumpfheit, ohne Hoffnung, ohne Schnen, ohne das geringste Bedürfniss nach Bildung oder Belehrung.

Die Nametone hesitzen in ihrer Sprache kein Wort für Dang und haben sich auch nie für Gunstbezeitzung geschichten, wenn sie schienen sich etw. Adamus mundhilden, wenn sie krank wurden und Arznei nehmen mussten. Was ihren Charakter hetrifft, so sind sie im Ganzen chrlich und zuverlässig. Unter ihren Leidenschaften spielt auch die Eifersucht bisweilen eine Rolle. Man erzählt folgendes schreckliche Beispiel dieser Art: Zwei junge Männer warben gleichzeitig um den Besitz eines Mädchens. Diese entschied sich für den Einen, zum grossen Verdrusse des Andern, der von jenem Augenblick an dreissig Jahre lang mit Racheplännen umging. Endlich fand er eine günstige Gelegenheit, als sein glücklicher Nebenbuhler eines Tages mit ihm auf die Bienenjagd auszog. Beide waren sohon Männer in den Fünfzigen. Die Bienen hatten ihre leckeren Schätze auf einem Vorsprung unter dem Gipfel eines Felsen gesammelt, und so musste Einer der Männer hinabgelassen werden, damit er die Beute einsammelte. Der "Verschmähte" liess seinen Rival an ledernen Rimmen hinunter, zog ihn, so bald er einen Sack mit Honig gefüllt hatte, wieder herauf und nahm ihm den Sack aus der Hand. Ist diess Alles?" fragte er kalt. Sein Gefährte sagte "ja!" ohne was Böses zu ahnen und jetzt hrach die Hölle los. "Du schnittest mich einst von dem Weibe ab, das ich liebte," schrie der Grässliche; "dafür schneide ich Dich nun vom Leben ah" Mit diesen Worten zerschnitt er die Riemen, die an einen Busch befestigt waren; der Unglückliche stürzte über den Abhang und lag zerschmettert unten. Sein Mörder blieb nicht nur ungestraft, sondern nahm auch noch die hinterlassene Wittwe des Gemordeten, den Gegenstand seiner ersten Liebe, an sich, obgleich er selbt schon lange eine Frau hatte."

Ihr grösstes Talent entwickeln die Namaqua's

auf ihre Bienenjagden.

"Während ich," so erzählt Cap. Alexander, "eines Tages mit einem Namaqua im Gebüsch herumstreifte, nahm mein Begleiter einen Stein, der nicht gross war, vom Boden auf, sah ihn scharf an, schaute dann vor sich hin über die Ebene, und warf den Stein wieder an den Boden. Ich fragte ihn, was das bedeute; er sagte mir, er habe die Spur einer Biene auf dem Stein bemerkt, und brachte mir ihn zur Ansicht. Ich entdecke mit einiger Mühe ein spitziges Tröpfchen Wachs, das eine Biene im Fliegen hatte fallen lassen. Der Namaqua merkte die Richtung, welche der Tropfen andeutete, und ging in dieser Richtung weiter. Von Zeit zu Zeit hob er wieder Steine auf, die ebenfalls Wachsspuren zeigten, und so kamen wir endlich an den Fuss eines schroffen Felsens. Eine Spalte in diesem Felsen, hoch über unsere Häuptern, war von Bienen umschwärmt, deren Gesumme bis zu uns herabtönte, Sobald ein Bienennest entdeckt ist, erklättern die Jäger, mit einem dürren, in Brand gesteckten Strauche bewassnet, den Felsen und plündern den Honig ohne Gefahr, weil der Qualem die Bienen fortscheucht.

Durch das Land der Namaqua's kam Cap. Alexander in die Wohnsitze der viel weniger bekann-

ten Buschmänner, eines kraftvollen athletischen Menschenschlages, der dem Hottentotten - Volke in phisischer und intellektueller Hinsicht überlegen ist. Die Buschmänner sind mit jeder Art Nahrung zufrieden, besonders wohlschmeckend finden sie aber das Fleischdes Rhinozeros. Dieses Volk hatte noch nie weisse Menschen gesehen, gleichwohl scheinen sie beim Anblick der Reisenden nicht in Staunen und noch weniger in Schrecken zu gerathen. Alexander giebt folgende Beschreibung von zweien dieser Leute, einem Jüngling und einer jungen Frau;

"Der junge Mann trug um seinen Hals an ledernen Riemchen, ein paar Stücke Elfenbein in Form von
Papier-Falzern, mit denen man die Schale der Frucht
Ngeras aufschneidet. Um seinen rechten Arm über
der Handwurzel waren Ringe oder Bänder aus der
Haut des Rhinozeros, des Löwen und anderer Thiere
als Trophäen angebracht, und über seiner kurzen Scheibe aus steifen Leder befestiget. Seine Waffnung bestand aus Bogen, Pfeile und Lanze. Das junge Weib
trug einen längeren befranzten Rock und einen wehenden Busch aus rothem Grase am Hinterhaupt."

Die empfindlichste aller Plagen, welche die Reise - Gesellschaft ausstehen musste, war der Durst. Zuweilen murrten die Gefährten des Capitans, und zeigten Abneigung, ihm weiter zu folgen, allein er stählte ihren Muth immer wieder durch sein Beispiel. Eines Tages musste die Gesellschaft in dem breiten Betteeines ausgetrockneten Stromes vor Entkräftung Halt machen. Ein hoher Berg, den Cap. Alexander, dem Präsidenten der geographischen Societät zu Ehren, Mont Hamilton nannte, lag vor ihnen, und zur Rechten hatten sie eine mit Granitsand überdeckte Ebene. -Der Capitan liess seine Gefährten ihr Elend verschlafen und wanderte, nur von Einem derselben begleitet, in dem Flussbett herum. Sie untersuchten jeden Fleck, wo Rohr oder langes Gras wuchs, und scharten auch an vielen Stellen im Lehm und Sande, konnten aber keine Feuchtigkeit, vielweniger Wasser entdecken. Endlich fanden sie zu ihrer grossen Freudeeine Anzahl Sträucher, auf denen die Frucht Ngaras wächst. Von dem Dasein dieser Frucht hatten sie erst. durch die Buschmänner Kunde erhalten. - Die Ngaras wächst auf Sandhügeln; die Büchse sind 4 - 5 Fuss hoch, ohne Blätter, und ihre grün gestreiften Zweige haben Stacheln. Die Frucht umgiebt einelederartige, rauhe und stachliche Schale; sie hat die doppelte Grösse einer Pomeranze, und sieht von Jenen einer Melone ähnlich. Alexander öffnete eine dieser Früchte, die erst halb gereift war, und sog gierig den Saft aus, der süss-säuerlich schmeckt.

Von da begab sich Capitan Alexander in das Land der Damaras. "Diese Berg-Damaras," so erzählt der Reisende, "waren etwa 5 Fuss 7 Zoll hoch und hatten alle charakterische Merkmale der Neger-Race. Sie kamen mit langen Stäben und unbewassmet, zum Zeichen ihrer freundschaftlichen Gesinnung. Ihre Haartracht war eine Tonsur, denn sie hatten sich alles Haar, bis auf eine runde Stelle auf dem Scheitel, platt abgeschorren. Der Häuptling empfahl sich durch sein offenes leutseliges Wesen. Alexander fragte ihn; wie er in dieser Jahrszeit lebte. "Schlecht genug," war die Antwort; "wir verspeisen jetzt Eidechsen, Mäuse, Wurzeln und zuweilen auch Blätter." — Auf die Frage, ob er immer in dieser Gegend gewohnt hahe; gab er zur Antwort: "Wir haben von Anbeginn diese Berge bewohnt und niemals um ein anderes Land uns bekümmert."

Auf die Bemerkung; seine Leute würden sich hossentlich nicht vor weissen Männern fürchten, entgegnete er: "Obschon wir nie weisse Männer gesehen haben, so erwarten wir doch immer Besuche von euch. Wir hörten schon als Kinder, ihr würdet eines Tages in unser Land kommen, und jetzt schen wir euere wunderlichen Gesichter! Ich will meinem Volke sagen, dass es bei euerem Erscheinen stehen bleibe, und nicht davonlause."

In cinigen dieser Gegenden ist der Löwe die furchtbarste Geissel des Landes. Er entvölkert grosse Strecken, und hat er einmal Menschenfleisch gekostet; so zieht er es jeder andern Nahrung
vor. Capitän Alexander wohnte einer durch Eingeborene
abgehaltene Jagdpartie bei, worin diese viele Geschicklichkeit und Entschlossenheit bewährten: sodan kehrte er unter unsäglichen Beschwerden zu den Namaquas zurück, und blieb dort einige Zeit mit weiteren
Beobachtungen beschäftiget.

B. H. R.

### Afrikanische Horden.

Afrika enthält in seinem Innern Völkerstämme. welche uns nur erst durch neuere Reisende einigermassen bekannt geworden sind. Major Denham, welcher 1822 mit einer Caravane von Tripolis über Boreu und Mourzoug nach dem See Tschad etc. wanderte, hat uns manche interessante Nachrichten über die Bevölkerung der innere Theile dieses grossen Festlandes mitgetheilt. Unter anderen lernte Denham auf seinem Wege von Boreu die Tibus und Tuaricks kennen, zwei eingeborne Stämme, deren Urahnen wahrscheinlich bis in das graueste Alterthum zurückreichen, und die sich, da sie in keiner Verbindung mit der arabischen Race stehen, weit über den Continent verbreitet hahen. Die Tibis wohnten zur Linken, und die Caravane passirte durch die Dörfer dieser Nation. Sie leben zum Theil von der Milch ihrer Kammele, welche ihre kärgliche Nahrung auf den grünnen Stellen finden, die sich hier und da mitten in der Wüste erheben; zum Theil sichern sie ihre Subsistenz durch einen kleinen Handel mit Boreu und Mourzouk, und dieser beschästiget sie so sehr, dass

sie höchstens vier Monate vom Jahre in ihrer Heimath zubringen. Sie sind schwarz, aber ohne die Gesichtszüge der Neger; das mänliche Geschlecht ist hässlich, die jungen Frauenzimmer aber besitzen einige Schönheit, die selbst der Korallenschmuck, den sie in der Nose tragen, und das über ihr Gesicht fliessende Oel nicht ganz verdrängt; sie sind ausserdem ein lustiges, gutgelauntes, leichtsinniges, mit der den Afrikanern eigenthümlichen Leidenschaft für Gesang und Tanz begabtes Volk; im Tanze zeichnen sie sich durch Grazie aus, und ihre Bewegungen haben eine Achnlichkeit mit denen der Griechen. Diese Heiterkeit erscheint befremdend, wenn man das unglückliche Loos bedenkt, wovon sie jeden Tag bedroht sind. Mehreremal im Jahre machen ihre stolzen Nachbaren, die Tuariks, einen Einfall in ihr Gebiet, und schonen dabei weiler Alter noch Geschlecht; Alles, was diesen in den Weg kommt, wird fortgeschleppt. Die feigen Tibus getrauen sich nicht einmal, ihren Räubern in's Gesicht zu zehen; ihr einziges Rettungsmittel besteht darin, dass sie gewisse steile Felsen, mit flachem Gipfel und senkrechten Seiten erklättern. - In der Nähe eines jeden Dorfes erhebt sich eine solche Anhöhe, auf diese schassen sic Alles, was sich nur irgend dazu eignet, und die rohe Vertheidigung hilft gegen den noch roheren Angriff.

Die wilden Tuariks wurden von Clapperton und Audney auf einem Abstecher, westlich von Mourzouk ebenfalls beobachtet. In ihrem Privatleben zeigen sie sich frei, rechtlich und gastfreundschaftlich, und die Frauenzimmer werden weder zwischen Mauern eingeschlossen noch unterdrückt, sondern man begegnet ihnen mit Zuvorkomenheit und Achtung, in der That haben die häuslichen Sitten dieser Nation keine geringe Achnlichkeit mit denen der Europäer. Sie sind aber in vollem Sinne des Wortes Nomaden und Räuber, und verachten Alles, was in Häusern lebt, und den Boden anhaut; dessenungenehtet sind sie vielleicht die einzigen eingebornen Afrikaner, welche Schriftzeichen und ein Alphabet besitzen, zwar füllen siedamit keine Bücher oder Pergamente, wohl aber schreiben sie auf die dunkeln Felsen, welche der Oberstäche ihres Gebiets ein seheckiges Ansehen ertheilen, und an Orten, wo sie sich lange aufgehalten haben, sieht man jeden Stein mit ihren Schreibereien bedeckt.

Bilma, die Hauptstadt der Tibus, ist ein schlechter Platz mit Erdmauern, aber von zahlreichen Seen umgeben, die das reinste Salz, den kostbarsten unter allen Handelsartikeln von Sudam, enthalten. Die Einwohner, wiewohl im höchsten Grade darüber aufgebracht, wagen es nicht, die mächtigen Tuaricks von Beladung ihrer Caravane mit dieser preiswürdigen Waare abzuhalten, welche dieselbe auf allen Märk-

ten unter dem von ihnen selbst verlangten Preise verkaufen. H.

#### Die Ashantis - Neger.

Die Bewohner dieses 660 Qu. Meilen grossen and eine Million Einwohner umfassenden Reiches, ein kriegerisches Volk, auf und unweit der Goldküste von Guina in Afrika, in der Nähe der britischen Niederlassung Cap-Coast-Castle auf Sierra Leona, alle zum Negerstamme gehörend, sind von schlanker Natur, starken Gliedern und gut gebaut. Ihr Gesicht ist ausdrucksvoll, das Auge feurig, die Zähne sind glänzend weiss, die Lippen mässig dick, die Nase nicht sehr platt. Die Weiber haben regelmässige Gesüchtszüge. Ihr Nationalkenzeichen besteht in verschiedenen Schnitten des Tättowirens, Figuren, durchbohren des Nasenknorpels. Die Männer scheuen Anstrengungen, die schwersten Arbeiten missen die Weiber verrichten. Sie sind überhaupt höslich und gastfrei, aber auch unruhig, wild, grausam und rachsichtig. Alle zeichnen sich durch ein gutes Gedächtniss aus. Ihre Kleider bestehen aus grober Seide, Leinwand oder Baumwolle. Das Haar wird geschoren; Hals, Arme und Beine schmücken Männer und Weiber mit Ketten, Ringen etc. und den Körper beschmieren sie mit Butter. Angesehene Personen schmücken sich mit goldenen Halsbändern, alle tragen aber durchgehends Amulette. Vornehme essen Suppen von getrockneten Fischen, Geflügel, Ochsensleisch; arme von Hirschoder Assensleisch. Auch machen sie Brei von Mais, Teig von Yamswurzeln, genissen Erbsen, und oft auch versaulte Fische. Man trinkt Palmwein und eine Art Bier. Milch und Eier erlauben aber die Fetische nicht. Ihre Mädchen werden sehr jung verlobt. le vornehmer und reicher der Mann ist, desto mehr Frauen hat er, die er gemeiniglich schlecht behandelt: wenn eine etwas verräth, so wird ihr die obere Lippe abgeschnitten, belauscht sie den Mann, so verliert sie ein Ohr. Wagen oder Karren kennt man in dem Lande nicht; die Sclaven sind daher die Lastträger. Vornehme lassen sich in Hamaks, einer Art Sänften, tragen. - Beide Geschlechter tanzen geschickt und mit Anmuth. Ihre Instrumente sind Hörner von Elephantenzähnen, Trommeln, Klappern, Flöten, Saiteninstrumente, die nur zusammengespielt einen Effect machen. Den Lärm vermehren Becken, eiserne Stäbe u. s. w. Auch singen sie und spielen das Dammbrett. Bei grossen Festen wird auch geschossen. Das grösste ist das der Igeamen (ein Gewächs:) wobei Sklaven geopfert werden, und das Neujahrsfest in October. - Viele Krankheiten sind dort vorherrschend, jedoch die Kuhpockenimpfung bekant, und jeder Arzt behandelt gewöhnlich nur eine Krankheit. Stirbt ein Vornehmer, so werden einige seiner Sklaven geopfert. Stirbt Jemand aus der königlichen Familie, so fallen mehr Opfer und die Feierlichkeiten bei einer solchen Beerdigung sind fast nicht zu beschreiben. Klagelieder, Singen, Tanzen, Jammern, Schiessen, Menschenopfer etc. sind die Feierlichkeiten. Die Häuser sind rund und künstlich gebaut, aus Phählen und Lehm. Statt der Fenster haben sie bloss Gitter. Hausgeräthe sind selten und sehr einfach.

Die Redekunst wird sehr geübt und der Dialekt der Ashantis gilt für den besten und wohlklingendsten. Da ihre Sprache arm ist, so nimmt man zu Vergleichungen und Bildern seine Zusucht. - Sie verehren gute Gottheiten, fürchten böse, je nachdem deren Kraft sich offenharret oder deren Prophezeihungen in Erfüllung gehen; ihr Hauptsetisch ist der des Flusses Tando. Als Mittelspersonen zwischen den Gottheiten und den Menschen gieht es Priester, die indem sie sich für Zauberer ausgeben, oft grosses Unglück über das Land bringen. Sie haben besondere Gebräuche, z. B. einige dürfen nur bei Nacht ausgehen, andere tragen Kränze von Blättern um den Hals, spitzige Mützen und einen Stock mit Federn oder Kühharen besetz. - Die Zeit wird hier in Perioden von drei Wochen getheilt; zweimal im Jahre aber Getreide geerntet. Gold wird theils ausgewaschen, theils ausgegraben. Die Fischerei ist bedeutend, so wie die Jagd. Ihre Waffen sind Flinte und Dolch. - Sie spinnen, weben, färben, verfertigen gutes Thongeschirr, arbeiten in Gold, Silber und Eisen und gerben Leder. Man handelt mit Fleisch, Früchten, Gewächsen, Pfeifen, Glassachen, Salmiak, Sklaven, Baumbutter, Töppichen, Elfenbein etc. - Ein unumschränkter König beherrscht das Land und wohnt in der Hauptstadt Kumassi mit 14.000 Einwohnern. Das Gesetz erlaubt ihm 3333 Weiber und eine Leibwache von 1000 Sklaven.

Im Jahre 1822 — 24 führten die Ashantis einem mörderischen Krieg mit den Britten, mussten endlich aber das kürzere ziehen, und die angetragenen Friedensbedingungen annehmen.

Die Kriegsanstihrer der Ashanti's bilden eine furchtbare und glänzende Reihe, da die Ashanti's wie behauptet wird, die surchtbarsten Menschen sind. Die Krieger sind in der That eine militärische vornehme Aristokratie und bilden mit dem Herrscher die Regierung des Landes; die unteren Grade werden in vollkommener Sklaverei gehalten und dem Schicksale unterworfen, entweder das Leben zu verlieren oder als Solave verkauft zu werden, nach dem Willen ihrer Oberen. Der König führt die gewöhnliche Verwaltung des Staates, aber in Hinsicht des Krieges oder Friedens ist er gebunden, den Rath der Kriegsanführer zu fragen. Jeder derselben hält einen kleinen Hof, wo er Gehör leiht und ein rohes Gepränge in Uibermaass entsaltet. Sie tragen reiche silberne Kleider, die mit verschiedenartigen Farben durchwebt sind; in ihren Häusern sind die gewöhnlichsten Geräthschaften

von gediegenem Golde. Unter ihren andern persönlichen Putzsachen sind Leopardenhäute, rothe Schale,
Elephantenschwänze, Adler – und Straussenfedern, gemischt mit Anhängmitteln (Amuletten) und mit Schnüren von Menschenzähnen und Knochen. Ihre Pferde
sind kostbargeputzt. Die Kriegsanführer haben verschiedene Privilegien, feiern ihre eigene Feste, hei welchen alle ihre Abhängige und Steuerpflichtige gegenwärtig sein müssen, und der König erlaubt ihnen auch,
ihre bösen Haudlungen mit Gold auszugleichen.

Bodwich Ber. BH.

# Neneste Civilisationsversuche in Afrika.

Die Wesleyanische Misionsgesellschaft zu London hat in Dezember 1843 einen interessanten Bericht von dem Missionar Freeman über die Reise erhalten, die er auf ihren Befehl nach Kumasi, der Hauptstadt des Königs von Dahome, macht. Diese Mission hatte ihre Veranlassung in einem Umstand, welcher für die Zivilisation von Afrika von grosser Wichtigkeit werden kann, wenn der neue Kampf nicht, wie in diesem unglücklichen Welttheile so oft geschehen ist, durch Seuche, Krieg und Barbarci zerstört wird, ehe es Zeit hat zu erstarken. Als die westindische Colonien im Jahre 1840 ansingen die besreiten Neger von Sirra Leona zur Auswanderung in die Inseln einzuladen, erklärten einige hundert Neger von dem Stamme der Aku auf der Sklavenküste dem Gouverneur von Sierra Leone, dass sie Afrika nicht verlassen wünschen, aber, wenn die englische Regierung es erlaube, nach ihrer Heimath im Königreich Dahome zurückkehren wollten. Der Gouverneur sagte ihnen, dass er den Versuch für zu gefährlich halte, dass Dahome einer der grössten Sklavenstaaten sei, und dass sie daher aller Wahrscheinlichkeit nach, wieder an Sklavenhändler verkauft werden würden, indem England seine Station auf der Küste und das Fort von Whida aufhabe, und sie daher nicht schützen könne; übrigens lege er ihnen keine Schwierigkeiten in den Weg, nur rathe er ihnen ab und könne nichts für sie thun. Die Neger lissen sich nicht abhalten, kauften ein gecapertes Sklavenschist und schissten sich ein. Man hörte während eines Jahres nichts von ihnen und fürchtete, sie wären wieder verkauft worden, aber am Ende kamen Briefe von ihnen, und seit dem haben ihre Landsleute in Sirra Leone drei andere Schiffe gekauft, sind nach der Sklavenküste gesegelt und haben sich in Badagry angesiedelt. Sie haben dort den Gouverneur, einen Neger Namens Warraru, zum Christenthum bekehrt, und dieser vor einem Jahr an die wesleyanische Mission in Sierra Leone, um von ihr Missionäre und Schullehrer zu erhalten. Als die Missionsgesellschaft

in London davon benachrichtigt wurde, gab sie Freeman, ihrem Superintendenten in Sirra Leone, der selbst ein Mulatte ist, den Befehl, die Mission in Badagry einzurichten, und sich zu diesem Behuf zum König von Dahome zu hegeben um seine Erlaubniss zu erhalten. Der König emfing ihn mit vielen Pomp und grosser Freundlichkeit, ernannte, ihm einen Vater und eine Mutter, um für ihn während seines Aufenthalts zu sorgen, und gab ihm nicht nur Erlaubniss zu der Mission in Badagry, sondern drückte auch seinen Wunsch aus, das England das Fort von Whida wieder besetzen möchte, um von dort Handel mit ihm zu treiben. Dies ist ein Punkt, der allen Engländern auf der Küste von Afrika längst am Herzen lag, weil Whida gegenwärtig das Centrum eines grossen Theils des Sclavenhandels ist, der sich besonders in den Händen von de Sonza besindet, einem notorischen portugiesischen Sklavenhändler, welcher Gouverneur des Königs von Dahome in Whida ist. Es ist eine Stadt von etwa 10,000 Einwohnern und das Land umher besitzt alle Ellemente eines grossen Handels mit Palmöl, der sich sogleich bilden würde, sobald die Eröffnung einer europäischen Factorei die Mittel dazu geben und den Sclavenhandel verdrängen würde.

Die Abolitionisten in England hatten lange gehost, von Sierre Leone aus die Civilisation von Afrika beginnen würde, indem die von den englischen Kreuzern befreiten und dort angesiedelten Neger von da aus ihre Bildung in ihre Heimath tragen sollten, aber bis jetzt wurde die Hoffnung immer dadurch vereitelt, dass die Neger in der gerechten Furcht vor einer neuen Sklaverei nicht wagten nach Hause zurückzukehren, und die Niederlassung in Badagry ist bis jetzt das erste Resultat dieser Art. Es gehören freilich viele solche Niederlassungen dazu bis ein sichtbarer Eindruck auf die Barbarei in Afrika gemacht werden kann, aber man darf nicht daran verzweiseln. Trotz allem, was man von der Nutzlosigkeit und sogar Schädlichkeit der englischen Blokade von Afrika gesagt hat, ist doch nicht zu bestreiten, dass sie die Macht und dem Einflusss der Sclavenhändler gebrochen, und die Häuptlinge des Innern der Idee, den Sclavenhandel durch einen Productenhandel zu ersetzen günstiger gemacht hat. Das Land öffnet sich nach und nach dem Handel und den Missionen und Anwendung von Negergehülfen, deren sich jetzt alle Missionen bedienen, ist in jeder Hinsischt ein grosser Fortschritt, theils weil sie das Klima weniger zu fürchten haben, theils weil die Neger von ihnen leichter Vorschriften annehmen. Der wesleyanische Missionär in Bedagry ist ein Neger, Namens de Graft, er hat eine Capelle errichtet und eine Schule eröffnet, und seine Congregation vermehrt sich schnell durch neue Ankömmlinge aus Sirra Leone, die in der Nähe von Badagry ein grosses Dorf, Nammens Understone, gegründet haben. Der Respeckt, den ihre höhere Civilisation den Negern der Küste einslüsst, ist so gross, dass der Houverneur von Badagry sie von der Ceremonie des Niederwerfens vor ihm freigesprochen hat.

Eine andere Reise, welche die Wesleganer von Sierra Leone aus unternehmen liessen, verspricht ebenfalls guten Erfolg. Sie sandten nämlich letztes Jahr (1843) einen ihrer Missionäre, Namens Thomson, von Sierra Leone, quer durch Afrika nach Sego am Niger, um zu versuchen, Missionsstationen bei den mächtigen Staaten im Innern, namentlich in Cimbo, zu errichten, und sie einzuladen. Karawanen nach Sierra Leona zu schicken. Man war lange ohne Nachrichten von dem Reisenden geblieben, aber man hat kürzlich Briefe von ihm erhalten, nach denen er von Abn Bekr, dem Imam von Fullehs, sehr freundlich empfangen wurde; er fand diese Mahomedaner weniger higot, als er erwartet hatte, und sie boten ihm Land zur Gründung einer Mission an, weren begierig arabische Bibeln zu erhalten, und versahen ihn mit Empschlungen nach Sego. Wenn diese Linie einem friedlichen Verkehr geöffnet werden kann, so wird dadurch dem Sklavenhandel ein weites Feld entzogen und die Industrie eines reichen und bevölkerten Landes angespornt. Die Amerikaner haben am Gaboe im Golf von Lenie eine Mission errichtet bei welcher sie ebenfalls Negermissionäre aus den vereinigten Staaten anwenden wollen, und die in verbindung mit den neuen französischen Handelscomtoir am Gaboe einen heilsamen Einfluss ausüben kann.

Ueberall schreitet das Werk der Civilisation von Afrika fort, ausser in den portugiesischen Besitzungen, wo der fremde Handel und protestantische Missienäre gleich ausgeschlossen bleiben, und die schlecht bezahlte und habsüchtige Administration ihren persöhnlichen Vortheil in der Fortdauer des Sklavenhandels findet. In der portugiesischen Pairskammer sind von dem humanen Vicomte de Sa Vorstellungen darüber demacht worden, die aber noch zu nichts geführt haben. Bis jetzt ist noch nichts gethan worden, die zunehmende Entvölkerung von Congo. Angola, Loando und Mozambique zu hemmen und die von dem langen Sklavenhandel brutalisirten Bewohner zu einer menschlichen Bildung zu bringen. Die Collonisationscommission hat kürzlich den Bericht des engl. Schiffschirurgen Rawlies bekannt gemacht, der sich auf dem Schiffe Chieftain befand, der einige hundert Neger, welche aus portugiesischen Sklaven Schiram von Congo befreit, und in St. Helena gelandet worden waren, nach Trinidat überzuführen hatte, und die Barbarei, in der man diese Creaturen fand, ist die grösste Schmach für eine civilisirte Nation, welche seit vier Jahrhunderten über diese Länder herrscht. Wenn man Wasserkübel auf das Verdeck brachte, um ihnen ihre Rationen von Trinkwasser zu ver-

theilen, so wollten sie nicht warten, sondern knieten rings um die Kübel, und stiessen sich mit den Köpfen wie Widder, bis der, welcher den härtesten Schädel hatte, sich Raum machte, und trank, bis er die Stösse der andern nicht mehr ertragen konnte; man wurde genöthigt das Wasser in verschlossene Fässern zu halten, und jedem einzeln mitzutheilen. Anfaugs vertheilte man die Essrationen für den ganzen Tag, aber sie frassen alles sogleich auf, obgleich die Rationen sehr reichlich waren, und man musste bald die Austheilung zweimal täglich vornehmen. Wenn sie krank waren, wollten sie keine Arznei nehmen, ausser Pillen, die sie in die Nase schoben; sie misstrauten einander aufs äusserste, und jeder trug alles, was man ihm gegeben hatte, Bettücher und anderes mit sich herum, damit man es ihm nicht stehle. Sie waren überzeugt, dass man sich mit ihnen so viel Mühe nur gebe, damit sie fett nach Trinidas ankommen. wo sie von den Weissen gefressen zu werden bestimmt seien, und als man im Angesicht der Insel ankam, erhob die ganze Versammlung ein furchtbares Schreien und Heulen. Dieselbe Race hat unter ihren eigenen Häuptlingen überall grössere Fortschritte gemacht, als unter den Portugiesen, und es ist umsonst, dass die Vertheidiger des Sklavenhandels sich auf die natürliche Brutalität des Stammes berufen.

L. Zt.

### Neueste ägyptische Sklavenjagd.

Der Pascha von Aegypten, Mehmed Ali hat wiederholt erklärt, dass er den Sklavenhandel in Aegypten zwar nicht abschaffen, doch beschränken wolle; er hat besonders versichert, dass er die unmenschlichen Sklavenjagden im Sudan verboten habe. Aber diess, so wie so manches, was er thut war nur für das Ohr der Europäer bestimmt, und sollte ihm vermittelst der Federn bestochener Reisenden in den Augen der gebildeten Welt ein interessantes Ansehen geben, während in den unbekannten Gegenden des Innern die alten Gräuel vor wie nach vor sich gingen. Der bekannte euglische Reisende Dr. Beke verlautet einen Brief eines Augenzeugen, in welchem die Details einer ägyptischen Sklavenjagd geschildert werden.

Im Januar 1843, sagt Beke, rückten die ägyptischen Truppen unter Ahmet Pascha, dem Gouverneur des Sennaar, von Khartum zu einer Sklavenjagd aus, die zwischen dem weissen und blauen Nil gehalten werden sollte. Es waren 2950 regelmässiger Infanterie (Neger mit türkischen und ägyptischen Offizieren), 1000 Mann arabischer Cavallerie mit 4 Kanonen und 6000 Kamehlen. Am 9. Februar

kamen sie an Khor-el-Sidr, und die Cavallerie wurde gegen die Diekas, nomadische Neger am weissen Nil, abgeschickt, während das Hauptcorps südlich nach Ule im Lande der Borum marschirte. Den 14. kam die Cavallerie mit 623 Sklaven jeden Alters und Geschlechts, 1500 Ochsen und einigen Schafen an; den nächsten Tag wurde die Beute vertheilt, nämlich die Hälfte dem Gouvernement, die andern den Sklavenlängern. Die Armee rückte nun tiefer ins Land der Borun, und erreichte am 19. Februar das Dorf Dschebel Tombak. Die Bewohner hatten sich auf einen einzeln stehenden Hügel geflüchtet, der von der Reiterei umstellt und von der Infanterie gestürmt wurde. Die Neger vertheidigten sich mit dem Muth der Verzweiflung; die meisten waffenfähigen Männer wurden niedergehauen; ihre Wassen bestanden aus Bogen und Pseilen mit Elsenbeinspitzen welche so unschädlich sind, dass nicht ein Aegypter siel. Gegen Mittag kamen die Soldaten mit ihrer Beute zurück; man nahm aus dem Dorse so viel Getreide als die Truppen brauchten; der Rest wurde mit dem Dorf verbrannt. Den folgenden Tag wurden die Sklaven, 526 an der Zahl, Säuglinge eingeschlossen, zusammengebracht, und von den Aeraten untersucht wie viele von ihnen zum Kriegsdienst brauchbar seyen. Sie waren alle nackt und von einem schönen starken Negerschlag; die Männer trugen nichts als ein Schaffell über die Schulter, die Weiber eine Schürze. Nur 75 waren wassenstahig, und von diesen hatten die meisten Schusswunden. Der Pascha nahm sie so wie die schönsten Weiber und Knaben, als die Hälfte die dem Gouvernement zukommen, und überliess den Rest der Armee zur Vertheilung. Als nun die Familien getrennt, Männer und Weiber, Kinder und Eltern auseinander gerissen wurden, entstand unter diesen armen Menschen ein furchtbares Wehklagen. Die Soldaten versicherten sich ihrer Sklaven auf folgende Art: sie steckten den Hals eines jeden in die Gabel einer gespaltenen armdicken Stange und banden die beiden Enden hinter dem Kopf zusammen, den rechten Arm an die Stange, und das andere Ende der Stange an ihren Sattel, so dass sie nachschleppen konnten, ohne sich viel mit ihnen abzugeben. Der Marsch dauerte gewöhnlich 6 bis 8 Stunden, und da die Soldaten kaum Wasser genug mit sich nahmen, so litten die Sklaven entsetzlich vom Durst; sie erhielten keine andere Nahrung als mit Wasser angeleuchtete Durra. Diejenigen welche wegen Wunden oder Schwäche nicht nachkommen konnten, wurden ohne Bedenken durch den Kopf geschossen; so langte kaum die Hälfte von ihnen in Khartum an.

Am 21. Februar marschirte die Armee nach Karr, einem Bezick mit 10 bis 15 kleinen Dörfern, deren Einwohner sich in zwei palisadirte Zufluchts-

örter gerettet hatten. Den nächsten Morgen wollte man eine dieser Verzäumungen mit Kanonen einschiessen, und feuerte etwa 40 Kugeln ab. aber se ungeschickt, dass sie keine Wirkung hervorbrachten, and man es zuletzt aufgab. Die Infanterie stürmte die Palisaden und riss sie mit den Händen aus. Die Neger hatten nur Bogen und Pfeile, wehrten sich aber so tapfer, dass sie die Truppen dreimal zurücktrieben; indess die Feuerwassen waren auf die Länge unwiderstehlich, und in einer Stunde war die Einzäumung genommen. Die Gräuelszenen die nun folgten sind unbeschreiblich. Die Soldaten hieben nicht nur alles nieder was sich vertheidigte. sondern auch Männer, Weiber und Kinder, welche zu schwer verwundet waren als dass sie hätten zu Sklaven dienen können, steckten dann die Palisaden an und verbrannten die Schwerverwundeten mit den Todten, während sie die zweite Verschanzung angriffen. Der Pascha sah dass er bei diesem System die besten Sklaven verlor und schickte einen der Gefangenen hinein (sie zur Uibergabe aufzufordern), der Mann ging sehr ungern und sagte dass er seine Brüder wohl kenne und sie sich nicht unterwürsen würden. Er hatte Recht, siegaben gar keine Antwort. Der Pascha ertheilte den Befehl zum Angriff, und das Resultat war dasselbe wie zuvor. Die Türken hatten sechs Todte und zwölf schwer Verwundete durch ihre eigenen Feuerwaffen (so ungeschickt bedienten sie sich derselben), dazu vier schwer und 300 leicht Verwundete durch Pfeilschüsse. Der Verlust der Neger war unbekannt, einige entkamen, die meisten sielen auf ihrem Posten, 463 Neger und 500 Ochsen wurden eingebracht und vertheilt wie die ersten. Die Sklaven welche dem Gouvernement zusielen wurden unter Beduinenescorte nach Khartum geschickt, und die Soldaten, welche sie nicht mit den ihrigen schleppen wollten, verkauften sie an arabische Händler die der Armee folgten; Knaben von 10 bis 12 Jahren wurden um sieben Piaster (einen Gulden) verkauft und ein altes Weib um 3 Piaster (24 kr.)

Am 1. März marschirte die Armee östlich gegen Kormuk, das von Negern aus dem Borustamm hewohnt ist, die mit Lanzen bewaffnet sind und für die tapfersten von allen gelten, da sie nie überwältigt worden sind. Das Dorf war gross und mochte 1600 Hütten enthalten. Die Bewohner hatten sich auf einen Berg geflüchtet. Der Pascha verbrannte das Dorf. Nach zweitätiger Rast stürmten vier Bataillone und die Hülfsneger den Berg, ein Bataillon blieb als Reserve im Lager, die Cavallerie umgab den Berg um Flüchtlinge aufzufangen. Das erste Bataillon kam an eine Verzäumung in der sich 1200 Weiber und Kinder befanden, welche die Soldaten aufingen zu binden und wegzuschleppen; da stürzten die Neger mit lautem Geschrei vom Berg her-

ab. die Aegyptier kamen in Unordnung, wurden von einem panischen Schrecken befallen, warfen ihre geladenen Gewehre weg und flohen; sie rissen die drei andere Bataillone mit sich und die ganze Truppe floh auf das unordentlichste. Hätten die Neger einen Angriff auf das Lager gewagt, so wäre die Armee verloren gewesen. Sechs Offiziere und 108 Soldaten waren gefallen und 102 Flinten fehlten. Unglücklicherweise verfolgten die Borun ihren Vortheil nicht, so dass der l'ascha seine Truppen sammeln konnte. Er blieb drei Tage ruhig in seinem Lager und dachte eben daran den Angriff zu erneuern, als ein Bote von den Negern kam die zu unterhandeln wünschten, weil die Aegyptier an dem Brunnen campirten und es auf dem Berge an Wasser fehlte. Der Pascha versprach gerne sich zurückzuziehen, unter der Bedingung dass die Neger fünfzehn Unzen Gold Tribut bezahlten. Dieses Gold wurde jedoch nie bezahlt und kein Versuch gemacht es zu erzwingen. Als die Armee das Lager verliess, erschlugen die Neger sechs Mogrebinen, ohne dass der Pascha versuchte sie zu rächen. Die Armee marschirte nach Fasogtu zurück, sie kam bei Sorkum auf den Weg den die Sklaven zurückgelegt hatten die von Kerr zurückgeschickt worden waren, und der einen scheusslichen Anblick darbot, da er mit den Leichnamen der auf dem Weg umgekommen bedeckt war. Am 25. März erreichte man Fasoglu, den südlichsten Punkt der Besitzungen von Mehemed Ali. Der Pascha war sehr unzufrieden mit seiner Expedition, denn er hatte nur 1875 Sklaven gemacht, während in demselben Augenblick der General Emie Bey von einer ähnlichen Sklavenjagd aus dem Land der Nubaneger zurückkam, und 5000 Sklaven mithrachte.

Die Sklaven welche dem ägyptischen Gouvernement zufallen, sind hauptsächlich bestimmt, das Heer zu recrutiren, da Mehemed Ali es wohlfeiler findet sich Neger zu verschaffen als die ägyptischen Fellahs in die Armee zu stecken. Bei ihrer Ankunft in Khartum werden die Männer sogleich in die Regimenter gestossen, während die Weiber und Kinder unter die Offiziere vertheilt werden, welche dagegen eine gleiche Anzahl dienstfähiger Neger zu atellten haben. Die Vertheilung wird vorgenommen ehe die Sklaven an die Armee abgeschickt werden, und die Offiziere haben daher das Risico ihres Todes unterwegs zu tragen; so waren z. B. in dieser Expedition 42 Sklaven einigen Beduinen anvertraut worden um sie nach Khartum zu bringen; nur die Hälfte kam lebend an, und die Escorte brachte die Ohren der Gestorbeuen. Diese Ohren wurden übergeben, und sie mussten der Regierung nichts destoweniger ihre Ersatzmänner stellen."

### Juden Kolonie in Abyssinien.

Unter den in Abyssinien von fremden Völkern gestifteten Kolonien verdient die der Juden Aufmerksamkeit, die dort von den Christen und Muhamedanern Felassinen oder die Verbannten genannt werden. Ihre Niederlassung datirt sich spätenstens von dem Jahre 330 von unserer Zeitrechnung her, und sie wurden von dieser Zeit an, bis 1800 stets von ihren isrealitischen Königen beherrscht. Sie besitzen einen mehr als 80 engl. Meilen langen, und 8 bis 16 Meilen breiten Landstrich, von einer hohen Bergkette, aus steilen Bergen bestehend, durchschnitten, von dem sie nie vertrieben wurden. Gegen das Jahr 1800 erlosch die königliche Familie, und die Juden erkennen nun den König der christlichen Abyssinier als Oberhaupt an.

Auch in Arabien soll es noch Juden geben, die als kleine Nomadenstämme herumziehen. Hier faud man sie noch gerade so, wie sie zur Zeit Moses waren.

Hdlszeitg.

#### Gold-Minen von Tombuctu.

Die reichen Gold-Minen in Tombuctu liegen südlich vom Flusse Tiger und gehören dem König an. Die mit Ausbeutung derselben beschäftigten Leute sind Bambarra-Neger, und sehr reich an Gold; denn alle gefundenen Stücke, welche weniger als zwölf Mizans, das ist zwei Unzen, wiegen, gehören ihnen als Lohn für ihre Arbeit. Alle Stücke, welche darüber wiegen, werden in dem Hause des Königs niedergelegt. Klumpen dieses Metalls im gedigenen Zustande von mehreren Unzen an Gewicht werden sehr häufig gefunden. Salz, Tabak und verarbeitetes Kupfer wird oft in Tombuctu mit Gold aufgewogen.

### Mecca.

Die Stadt Mekka in Arabien, Mohammed's Geburtsort und bekanntlich eine der heiligen Städte der Mohammedaner, gehört zu der arabischen Landschaft Hedschas und liegt etwa fünf Meilen vom rothen Meere in einem engen Thale, das sich unregelmäszig zwischen zwei 100-500 Fuss hohen Bergen hinschlängelt, umgeben von einer höchst unfruchtbaren, völlig baumlosen Gegend. Kein Fluss oder Bach erfrischt den Reisenden in dieser Sandwüste oder ruft die mindeste Spur von Vegetation in derselben hervor. Eingeschlossen von Bergen und Sandwüsten und der Hitze einer brennenden Sonne ausgesetzt müssen die Einwohner ihre Lebensmittel aus andern Gegenden holen, und das Wasser führt eine zum Theil verfallene Wasserlei-

tung, sieben Stunden weit herbei. Das Klima ist jedoch nicht so ungesund, als man nach der Lage des Orts vermuthen möchte; die Einwohner sind zwar schwächlich und werden selten alt, aber chronische Krankheiten kommen bei ihnen nur selten

Die Stadt ist auf allen Seiten völlig offen, aber auf einem der benachbarten Hügel steht eine starke Festung und im Thale stehen einige vereinzelte Thürme. Die Hauptstrassen sind regelmässig; die Gebäude, welche meist von Stein und mehre Stockwerke hoch sind, sind zum Theil sehr schön gebaut. Die Bewohner haben freilich ein besonderes Interesse, ihre Wohnungen im guten Stande zu erhalten, und zu schmücken, um die Aufmerksamkeit der Pilger auf sich zu ziehen, von denen sie grösstentheils leben.

Die grösste Merkwürdigkeit in Mekka ist die Kaaba oder das Gotteshaus, welches uralt ist und schon lange vor Mohammeds Zeit für die Araber der hauptsächlichste Gegenstand der Verehrung war. Es steht ungefähr in der Mitte der grossen, prächtigen, thurmreichen Moschee, der einzigen der ganzen Stadt, und ist erbaut aus viercckig behauenen Steinen, 41 Fuss hoch, jede seiner Seiten aber ist 29 – 38 Fuss lang. In der südwestlichen Ecke steht 42 Zoll über dem Pslaster das eigentliche Heiligthum, ein grosser, schwarzer Stein, rund herum mit einer Silberplatte, die etwa 1 Fuss breit ist, besetzt; er ist nichts Anderes als vulkanischer Basalt, auf der Aussenseite mit kleinen spitzigen und farbigen Krystallen besetzt, aber nach der Meinung der Muselmänner war er einst ein durchsichtiger Hyacinth, den der Engel Gabriel vom Himmel brachte und dem Abraham zum Geschenk machte, der aber durch die Berührung einer Sünderin schwarz und undurchsichtig wurde. Die Pilger küssen diesen Stein mit grosser Ehrfurcht.

Das Innere der Kaaba besteht aus einer einzigen Halle, deren Dach zwei Pfeiler tragen. Säulen und Wände sind von glänzender, roseurother

und bekaputlich eine der heiligen Stadte memedaner, gebürk zu der arabischen LandSeide bedeckt, die mit silbernen Blumen gestickt ist. Diese prächtige Tapete wird jedesmal dem türkischen Sultan bei seiner Thronbesteigung zum Geschenk gemacht und mit einer neuen Vertauscht. Der Fussboden ist mit sehr seltenem Marmor gepflastert. Von einer Säule zur Andern und von beiden Säulen zu den Wänden gehen silberne Stangen, von denen eine Menge silberner Lampen herabhängen. Von aussen ist die Kaaba mit einem Vorhange vom schwarzen Tuche bedeckt, der das Hemd der Kaaba heisst und jedes Jahr erneuert wird; er hat einen zwei Fuss breiten Goldstreifen, auf welchem Stellen des Korans stehen. In einem kleinen Gebäude in der Nähe der Kaaba ist der Brunnen Zemzem, von welchen die Muselmänner glauben, dass er von dem Engel des Herrn für Hagar wunderbarer Weise geöffnet wurde, als sie nahe daran war, mit ihrem Sohne Ismael in der Wüste zu verschmachten. In der Nähe der Stadt ist ein Ort, der ebenso sehr als die Kaaba selbst ein Gegenstand der Verehrung der Gläubigen ist; dies ist ein Berg, genannt Arafat, wo nach dem unsinnigen Aberglauben der Mohammedaner Adam nach einer Trennung von 200 Jahren wieder mit seiner Eva zusammentraf und wo sie die noch stehende Kapelle bauten, bevor sie sich aus Hedschas nach der Insel Ceylon begaben. Viele heilige Oerter in und ausser der Stadt sind überdem im Jahre 1803 bei der Eroberung durch die Wechabiten zerstört worden.

Als geburtsort Mohammed's gilt Mekka bei den Bekennern des Islams für einen Platz von besonderer Wichtigkeit, wohin von ihnen aus allen Gegenden der Welt gewallsahrt wurde und noch wird. Das Gesetz gebiete jedem Muselmann, wenigstens einmal in seinem Leben in Mckka zu beten. Gegenwärtig nimmt die Zahl der Pilger sehr ab und statt wie sonst reiche Weihgeschenke mit zu bringen, sind sie grösstentheils arm, weshalb auch die gegenwärtige Lage der Bewohner Makkas von der ihrer Vorfahren, welche von Pilgern reich wurden, himmelweit verschieden sein muss.

all han redie W oil burelle w green P. Mussar.



Entdeckung des stillen Oceans durch Vasco Nuncz de Ralboa golfalogo / nov mad atasham all har im Jahre 1518. also all has na hasdel mad all all

Ohren der Gestotbeuen, Diese Ohren vansooop) @ @(ococo- bervor. Bingeschlossen von Bergen adwinsten und der Hitze einer brannenden

Unter den Abentheurern, die Christoph Columbus zur Eroberung der neuen Welt folgten, war

auch Vasco Nuuez de Balboa kühn und unerschrocken in seinen Unternehmungen. Als er Gouverneur der Kolonie von Darion (Panama) geworden war, lebte er in stetem Kriege mit den Kaziken und den kleinen Fürsten der umliegenden Gegenden, und auf einer dieser Expeditionen war es, wo er die Kunde von dem dasein eines unermesslichen Oceans im Süden seines Gouvernements erhielt. Bald darauf erfuhr Vasco Nunez unter der Hand, dass er von seinen Feinden am spanischen Hofe der Verletzung aller Prinzipien der Mässigung, der Gerechtigkeit and der Menschlichkeit angeklagt worden sei, und er jeden Augenblick des Befehls, nach Spanien zurückzukehren und Rechenschaft über sein Verfahren abzulegen, gewärtig sein könne. Nur durch eine glanzvolle That war der Sturm zu beschwören, der über seinem Haupte brausete. Die Entdeckung des stillen Meeres war im Stande, das was einmal geschehen in Vergessenheit zu bringen, und ihm die volle Gunst seines Gebieters wieder zuzuwenden. Vesco Nunez beschloss deshalb mit einer Handvoll Leute auf dies verzweiselte Unternehmen - das wohl tausend Mann erfordert hätte, auf deren Ankunft er aber nicht warten durfte - ohne Zeitverlust auszugehen. Sein Ruf, sein Vormögen, sein Leben - Alles hing von der schnellen und glücklichen Ausrichtung dieses Projekts ab; damit zögern hiess zu Grunde gehen.

Vasco Munez de Balboa warf sein Augenmerk auf die Bande Spanier, aus welchen die Kolonie bestand, und wählte sich aus diesem Trupp 190 der unerschrockensten, kräftigsten und ihm ergebensten Abentheurern aus. Er bewaffnete sie mit Bogen, Degen, Schildern und Musketen, verhehlte ihnen auch die Gefahr des Unternehmens nicht. Gefahren aber schreckten die Spanier nicht, sondern entslammten sie nur noch mehr. Zur Verstärkung seiner geringfügigen Macht nahm Balboa noch eine Anzahl wilder Hunde mit sich, weil er sich durch Erfahrung überzeugt hatte, dass diese Thiere in den Kämpfen mit den Indianern furchtbare Bundesgenossen seien.

Die spanischen Autoren erwähnen ganz besonders eines Hundes, Leoncico genannt, welcher der stete Begleiter und eine Art von Leibwache des Vasco Nunez war; auch haben sie von diesem Hunde eine so aussiihrliche Beschreibung hinterlassen, als hätte es sich um einen berühmten Helden gehandelt. Dieser Hund war von mittlerem Wuchse, aber von wundersamer Stärke; er hatte eine schwarze Schnauze, ein schmutziggelbes, ins Röthliche fallendes Fell, und sein Körper hatte mehrere Narben furchtbarer Verwundungen, die er in den vielen Treffen bekommen, welchen er beigewohnt hatte. Vasco Nunez nahm den Leoncico auf allen seinen Zügen mit, auch lieh er ihn zum öftern den andern Anführern unter der Bedingung, dass die Dienste seines Hundes bei der Theilung der Beute eben so, wie die eines gewöhnlichen Kriegers belohnt würden. In dieser Weise hatte Leoncico seinem Herrn in Verlauf seiner Campagnen mehr als tausend Kronen eingetragen.

Leoncico hatte sich, wie die Geschichtsschreiber melden, so furchtbar gemacht, dass sein Anblick hinreichte, eine ganze Bande Amerikaner in die Flucht zu jagen.

Vasco Nunez liess sich anch von den Indianern des Isthmus von Darien begleiten, deren Anhänglichkeit er gewonnen hatte, und deren Dienste ihm von grösster Wichtigkeit sein mussten,
weil sie mit diesen öden Ländern und den Hilfsmitteln eines wilden Lebens bekannt waren. Sowar die kümmerliche und bizarre Armee beschaffen,
die unter der Anführung eines unerschrockenen
Chefs die kleine Colonie Darien verliess, um auf
Entdeckung des stillen Weltmeeres auszugehen.

Es war am 1. September 1518 als Vasco Nunez de Balboa sich mit seinen Gefährten unter dem Zujauchzen der ganzen Kolonie, die sich mit ihren Wünschen und Gebeten für das Gelingen ihres gefahrvollen Unternehmens begleiteten, an Bord einer Brigantine und neun grosser Kähne oder Piroguen einschiffte. Balboa nahm seinen Lauf zuvörderst in nordwestlicher Richtung und kam ohne Unfall zu Coyba, dem Gebiete des Kaziken Careta, der ihm als Unterpfand seiner beschworenen Freundschafft seine Tochter gegeben hatte, an. Diese, mit grosser Schönheit begabte junge Indianerin hatte grosse Gewalt über den Charahter des Vasco Nunez, der sie zärtlich liebte, und es scheint, dass es ihr gelungen war, ein festes Band um ihren Vater und den spanischen Gouverneur zu schlingen.

Der Kazike nahm den Balboa aufs herrlichste auf, und gab ihm Führer und Krieger mit, um ihm die Wege zu zeigen, und ihm in der Ueberwindung der Schwierigkeiten seines Unternehmens behilflich zu sein.

Vasco Nunez musste die Hälfte seiner Gefährten zu Coyba zurücklassen, um die Kähne und die Brigantien zu bewachen; dann schickte er sich an, an der Spitze der Soldaten, die ihm nur noch übrig blieben, in das Innere der Wüste einzudringen. Es war, als hätte die hohe Wichtigkeit dieser Expedition, die nicht allein sein Geschick interessirte. sondern die auch den Schleier lüften sollte, welcher noch über einem grossen Naturgeheimnisse lag, sich in dem Geiste dieses Abentheurers Kund gegeben, denn man bemerkte in jener Epoche eine ungewöhnliche Feierlichkeit und Grösse in seinem Benehmen. Ehe er den Besehl zum Ausbruch gab. liess Balboa eine Messe lesen, und indem er mit allen seinen Gefährten niederkniete, betete er zu dem Allmächtigen, dass er ihn in den Gefahren, die seiner erwarteten, nicht verlassen möchte.

Am 6. September gelangte man zum Fusse der Gebirge. Fast erliegend unter der Last ihrer Waffen und der glühenden Hitze der Truppen, mussten die Spanier hohe Berge erklimmen und sich in das Dickicht von Waldungen werfen; überall hemmten wilde Vegetabilien, harte, dornigte und in einander verschlungene Pflanzen das Weiterkommen, da waren nirgeud Wege, Communicationen, noch eine Spur von Cultur. Die Indianer geleiteten sie auf dieser beschwerlichen Reise, trugen ihnen den Proviant und die Kriegsmunition, und zeigten ihnen

die mindestgefährlichen Pfade. Am 8. September, nach unerhörten Anstrengungen und Strapatzen, erreichten die Spanier das Dorf des Kaziken Ponca, eines Feindes von Carnta. Dies Dorf war wie ausgestorben; die Einwohner hatten es bei der Annäherung der Spanier verlassen und waren mit Ponca nach den unzugänglichsten Stätten ihrer Berge geflüchtet. Unsere Abentheurer verweilten einige Tage in diesem Dorfe, um sich von ihren Strapazen zu erholen, und denjenigen ihrer Gefährten, die erkrankt waren, Zeit zur Genesung zu geben. Balboa sah inzwischen ein, dass es unerlässlich sei, sich Führer anzuschaffen, die ihnen einen Weg durch die Gebirgsregionen zeigten, welche sie noch zu passiren hatten. Man war so glücklich, die Stätte, wohin Ponca sich zurückgezogen hatte, aussindig zu machen, und nach langem Sträuben liess dieser Kazike sich endlich willig finden, vor dem spanischen Anführer zu erscheinen. Dieser verstand sich vortresslich darauf, das Vertrauen und die Freundschaft der Indianer zu Gewinnen. Ponca liess sich von Vasco Nunez dermassen hinreissen, dass er ihm insgeheim alles offenbarte, was er über die natürlichen Reichthümer, die das Land besass, wusste; dann bestätigte er auch die Wahrheit alles dessen, was man hinaichtlich des grossen Meeres jenseits der Berge die im Gesicht waren, gesagt hatte; auch verehrte er ihm prachtvolle goldene Zierathe von höchst sinnreicher Arbeit und in dem Lande verfertigt, die an den Ufern dieses Oceans gelegen war. Der Kazike eröffnete ferner, dass er, sobald er den Gipfel eines hohen Berges, den er ihm bezeichnete, und dessen Spitze sich in die Wolken barg, erreicht haben würde, ein grosses Meer, das sich vor ihm ausbreitete, sehen könnte.

Entslammt durch dasjenige, was er von dem Kaziken vernommen hatte, machte Vasco Nunez sich fertig, unter der Leitung der ihm zur Verfügung gestellten Führer die Gebirge zu ersteigen. Da eine Menge seiner Gefährten, durch Strapazen und Hitze des Klimas erschöpft, ausser Stande waren, ihm zu folgen, so ertheilte Vasco Nunez ihnen den Befehl, langsam nach Coyba zurückzukehren, denn er wollte nur diejenigen mit sich neh-

men, die völlig gesund und in ihrer vollen Kraft waren.

Am 20. September drang Vasco Nunez in die mit schrossen Felsen bewahrten Regionen ein; der Kamm dieser Felsen war mit diehten Waldungen bekränzt, und tiese Ströme, die nur vermittelst Flüssen zu passiren waren, erhühten noch die Verlegenheiten und die Gesahren des Weges. Man kann sich einen Begriff von den Strapazen dieser Unerschrockenen machen, wenn man hört, dass sie innerhalb vier Tagen nicht mehr, als zehn Stunden Weges zurücklegten und mit den Schrecknissen der Hungersnoth zu kämpsen hatten. Nach Verlauf dieser vier Tage kamen sie in die Provinz eines tapsern Kaziken, Quaraqua genannt, an, der sich eben mit Ponca im Kriege besand.

Auf die Kunde, dass Fremde, unter der Leitung von Unterthanen seines verhassten Feindes. in sein Land eingedrungen seien, zog Quaraqua ihnen an der Spitze eines ansehnlichen Corps Krieger entgegen, von welchen einige mit Bogen und Pfeilen, andere mit laugen Speeren oder Keulen bewaffnet waren. Als diese Indianer die geringe Anzahl Feinde sahen, die sie vor sich hatten, da glaubten sie ihnen leicht den Garaus machen zu können, und rennten sosort unter lauten Geschrei auf sie ein. Aber bei der ersten Lage aus dem Feuergewehr machten sie sämmtlich, wie vom Schreck versteinert, Halt; sie glaubten nun, es mit bösen Geistern zu thun zu haben; die den Donner und Blitz in ihrer Gewalt hätten; ihr Schrecken verdoppelte sich, als sie eine Menge ihrer Gefährten, die Einen verwundet, die Andern todt neben sich niederfallen, und aus ihren Wunden das Blut in Strömen fliessen sahen, ohne dass sie die Veranlassung dazu ermitteln konnten. Sie ergriffen sofort, so schnell sie nur laufen konnten, die Flucht, und die Spanier nebst ihren wilden Hunden setzten ihnen nach. Ein Theil ward dann noch mit der Lanze, ein anderer mit dem Degen niedergestossen. eine grössere Anzahl aber ward von Hunden zerrissen. Quaraqua und 600 seiner Krieger büssten in diesem Treffen ihr Leben ein.

Nach diesem blutigen Triumphe zogen die Spanier in das Dorf Quaraqua ein, wo sie eine unermessliche Beute an Gold und Edelsteinen jeder Art machten; Vasco Nunez reservirte der spanischen Krone den fünsten Theil davon, und theilte den Rest unter seine Gefährten aus. Das eben genannte Dorf lag am Fusse des letzten Berges, den sie noch zu ersteigen hatten. Mehrere Spanier, die in dem Treffen verwundet worden, oder von Strapazen und Hunger so sehr angegriffen waren, dass sie ausser Stand waren, weiter zu gehen, mussten zu ihrem Leidwesen in dem Dorfe zurückbleiben, von wo aus man den Gipfel des riesigen

Berges sehen konnte, der den Anblick des Anans, des glorreichen Zieles ihrer Anstrengungen, ihrer Arbeiten und Gefahren, gewährte, Vasco Nunez schickte die Unterthanen des Ponca, die ihn bis dahin geleitet hatten, zurück, und wählte sich nun aus den Gefangenen, die er gemacht hatte, neue Führer, die mit dem Lande, in welches er einzudringen im Begriff stand, besser bekannt waren. Von den 190 Spaniern, die ihn auf seinem Zuge begleitet hätten, waren nur noch 67 im Stande, diese letzte Anstrengung zu machen. Nunez befahl den Kriegern, die noch ihrer Kräfte und ihres Muthes mächtig waren, über Nacht der Ruhe zu Geniessen, um früh Morgens zum Aufbruch bereit zu sein, damit der Gipfel des Berges erstiegen werde, ehe die Sonne ihren Lauf zur Hälfte vollendet habe.

Mit Tages Anbruch verliessen die Spanier das Indianerdorf und begannen, den Berg zu ersteigen. Es war dieses ein schweres Stück Arbeit für Leute, die schon von den Strapazen der Reise erschöpft waren; aber die Vorsteilung des prächtigen Schauspiels, das ihrer wartete, und vor allem die Hoffnung, dass das schwierige Unternehmen erfolgreich enden werde, entslammte ihre Einbil-

dungskraft und stählte ihren Muth.

Ungefähr um 10 Uhr Morgens gelangten die unverdrossenen Abentheurer, nachdem sie die jungfräulichen Waldungen passirt waaren, die den Saum des Kammes dieser Gebirge bilden, auf ein geräumiges und kahles Plateau, wo sie sich einige Augenblicke erholten. Sie hatten nur noch den kahlen Rücken des Felsens zu erklimmen, und die Führer sagten, indem sie mit dem Finger nach einer kleinen Anhöhe zeigten, dass man von dort aus, den stillen Ocean erblicken könnte.

Bei diesen Worten liess Balboa Halt machen; seine Gefährten durften nicht einen Schritt weiter gehen; er begann, mit hochklopfendem Herzen, ganz allein die steile Felsenspitze zu erklimmen. So wie er den Gipfel erreicht hatte, bot sich seinen entzückten Blicken das so sehr ersehnte Meer, die neue Welt, wozu der Zutritt bis dahin durch diese mächtige Gebirgsscheidewand verschlossen gewesen war, dar, zu seinen Füssen entfaltete sich ein unermessliches Chaos von Felsen, Waldungen, grünen Saraneen und tobenden Bergströmen. Weiterhin leuchtete der vielverheissene Ocean, in dessen Fluthen sich die Strahlen der Morgensonne abspiegelten.

Bei diesem bezaubernden Schauspiel warf Vasco Nunez sich auf die Knie und richtete ein feuriges Gebeth an Gott, um ihm zu danken, dass er ihm als ersten Europäer diese grosse Entdeckung habe machen lassen. Hernach lud er seine Gefährten ein, auch heraufzusteigen. "Kommt Freunde," rief er mit freudetrunkenem Herzen, "kommt und seht das glorreiche Schauspiel, wornach uns so sehnlich verlangt hat. Wir wollen dem Allmächtigen danken, dass er so gnädig gewesen ist, uns eine so grosse Ehre widerfahren zu lassen, und ihn bitten. dass er uns ferner geleiten, und zur Eroberung des Mecres und des Landes behilflich sein wolle, dass wir so eben entdeckt haben, bis wohin vor una kein Europäer vorgedrungen ist, wo nie eine christliche Stimme, die Religion unsers Herrn Jesu Christi verkündigt hat. Was Euch betrifft, meine Freunde. fahret fort, Gott zu vertrauen und Eurem Ansührer getreu zu sein, dann werdet ihr mit Gottes Hilfe mehr Reichthümer sammelu, als je ein Spanier besessen hat, der nach der neuen Welt gekommen ist. Nie hat ein Vasall seinem Gebieter solche Dienste geleistet, als die sind, welche Ihr weiterhin Eurem Monarchen zu leisten Gelegenheit haben werdet, und Euch allein wird der Ruhm gehören. dieses grosse Land entdeckt, erworben und unserer

heiligen Religion gewonnen zu haben."

Die Spanier umarinten einer nach dem andern den Vasco Nunez, und gelobten ihm Treue bis in den Tod. Unter ihnen war auch ein Priester, Andress de Vara genannt, der unverzüglich ein Te Deum anstimmte. Die Spanier warfen sich auf die Knie, und vereinigten in einem frommen Enthusiasmus und unter Vergiessung von Freudenthränen. ihre Stimmen mit der des Priesters. Gewiss ist nie ein der Gottheit in dem Sanctuarium des Tempels dargebrachtes Dankopfer aufrichtiger gewesen. als es das Gebet dieser auf einem wilden Felsen knieender Männer war. Diese Entdeckung war, wie sich das nicht läugnen lässt, eine der schönsten, die je gemacht worden sind, und sie musste den Muthmassungen dieser Abentheurer ein grenzenloses Feld eröffnene. In welch eine Verrwirung musste nicht ihre entflammte Einbildungskraft gerathen! Sollte es wohl der grosse indische Ocean übersäet mit reichen Inseln, sein, wo es Gold und Diamanten in Ueberfluss gab; wo man eine zahllose Menge von üppigen Städten und die reichen Märktedes Morgenlandes fand? Oder wär es am Ende nichts weiter, als ein ödes kleines Meer, eingezwengt zwischen zwei Continenten, und auf welches sich nie ein Schiff gewagt, ausser der leichten Pirogne der Wilden?

Das waren unstreitig die Gedanken, welche sich dem Geiste dieser muthigen Spanier beim Anblicke dieses unbekannten Meeres aufdrangen. Sie waren überzengt, die ersten Entdecker dieses Oceans zu sein, und Vasco Nunez erklärte, indem er alle Anwesenden als Zeugen anrief, dass er im Namen des Monarchen von Castilien Besitz von diesem Meere, von diesen Inseln und von den umliegenden Ländern nähme. Der Notar der Expedition fertigte auf der Stelle die Akte der Besitznahme ans, unterzeichnete sie, liess sie dann von allen Anwesenden Spaniern, 67 an der Zahl, mit unterschreiben;

dann ward ein Baum von riesiger Grösse gefällt, der in der Form eines Kreuzes behauen und an der Stätte aufgerichtet wurde, von wo aus Vasco Nunez zuerst das Meer erblickt hatte. Am Fusse des Kreuzes ward eine ungeheuere Menge Steine aufgeschichtet, um als Monument zu figuriren, und der Name des Monarchen von Castilien wurde in alle die Bäume geschnitten, die sich in der Nähe befanden. Die Indianer sahen schweigend diesen Ceremonien und dem Jubel der Spanier zu; sie waren zur Errichtung des Kreuzes und zur Bildung des hohen Steinhaufens behilflich und staunten darin Monumente an, deren Bestimmung sie nicht kannten; denn es fiel ihnen gar nicht ein, darin die Zeichen der Eroberung ihres Vaterlandes zu sehen.

Diese merkwürdige Begebenheit ereignete sich am 26. September 1518. Heut zu Tage sind kaum sechs Tage erforderlich, um von der Provinz Careta nach dem Berggipfel zu gelangen, den die Spanier erstiegen, und auf welcher gefahrvollen Reise sie nicht weniger als zwanzig Tage zubrachten. Der Istmus ist da, wo er am breitesten ist, nicht über 18 Stunden Weges breit, und an einigen Stellen hat er nur eine Breite von 7 Stunden; aber überall stösst man auf eine Wehr von öden und Schroffen Felsen, die sich himmelhoch aufthürmen. Damals, als die spanischen Krieger auf dies schwierige Unternehmen eingingen, gab es keine andere Strasse als die Fusspfade der Indianer, und mehr als einmal mussten die Hindernisse mit Gewalt beseitigt werden, welche die Natur geschaffen hatte, oder die von den wilden Bewohnern dieser Gegenden gelegt worden waren. Diese Details machen den langsamen Marsch dieser Abentheurer begreiflich und zeigen, dass es nur diesen Menschen von eisernem Willen möglich war, Schwierigkditen zu besiegen, und den Gefahren Trotz zu bieten, die dem Gelingen dieses Unternehmens entgegenstanden.

Trotz der zahlreichen Dienste, die Vasco Nunez de Balboa seinem Vaterlande erwiesen hat, ist er später als Rebell verurtheilt worden, und hat sein Haupt auf den Block legen müssen.

M.

# Das Reisen im Winter über die Anden.

Wenn der Uebergang der Anden schon im Sommer manche Gefahr bietet, oder doch sehr beschwerlich ist, so wird dieser im Winter zu einem Wagestück, an dem sich die ganze Festigkeit und der furchtiose Sinn eines Reisenden erproben mag. Ehedem unternahm sie Niemand, und gegenwärtig entschlieset man sich auch nur dann zu ihr, wenn die Nothwendigkeit drängt. Indessen sind Reisen über die Anden jetzt weit häufiger, als ehedemund die am Fusse des Gebirges Geborene haben eine früherhin ungewöhnliche Vertrautheit mit demselben sich erworben, die dem Fremden zn statten kommt. Die Vorbereitungen zu ihr sind erforderlich und kostspielig. Man hat Mühe, zuverlässige und abgehärtete Begleiter zu finden. Lebensmittel sind in grössern Vorräthen einzusammeln, Kohlen müssen gebrannt werden, und eine Menge Vorkehrungen sind zu treffen, durch welche man den Gefahren einer solchen Reise allein begegnen kann. Bald, nachdem man den ersten Schnee erreicht hat. werden die Maulthiere zum Reiten unnütz. Ojotas, dreieckige Stücke von ungegerbter Haut, werden unter die Füsse der Gehenden gebunden, da sie theils gegen die Kälte schützen, theils einen sicheren Tritt verschaffen. Wenn auch dies Lastthiere nicht mehr vorbringen können, so entladet man sieund vertheilt ihre Bürden in kleinen Bündeln unter die Führer, allein man sucht die erleichterten Maulthiere noch dazu zu benutzen, durch den Schnee zu brechen und den Weg zu bahnen. Bald tritt aber für sie ein solcher Mangel an Nahrung ein. dass man sie zurücksenden muss. Bisweilen verliert man wohl auch mehre dieser genügsamen und nützlichen Thiere, denn die steilen Thalwände sind dann mit einer gleichartigen Decke von gefrornem Schnee überzogen und haltungslos wie die Dächer gothischer Kirchen. Gleitet da ein Maulthier aus, so rollt es bis in den Abgrund doppelt unglücklich. wenn es dort lebend ankömmt, denn unfähig, die Höhe von Neuem zu erklimmen, ist es verurtheilt, den traurigen Tod des Hungers zu sterben. Selbst dem geübten Auge des Führers erscheint dann die Gegend formlos, und dienten nicht die Wände der unendlich tiesen Thäler zur beschränkenden Scheide, so wäre das verderblichste Verirren wohl unvermeidlich. Unter der Decke des Schnees nimmt die ganze Natur eine solche Einförmigkeit an, dass aller Maststab verschwindet, dessen doch das menliche Auge stetts bedarf. Keine Höhe und Entfernung wird richtig geschätzt, und alle Reisende stimmen überein, dass nichts so schmerzlich auf diesem Zuge sei, als die scheinbare Langsamkeit seiner Bewegung, denn oft sieht man nach mehren beschwerlichen Stunden noch den verlassenen Punkt in täuschender Nähe unter sich.

Wenn mit dem Eintritte des Abends die Zeichen des Wetters immer bedenklicher werden, so begrüsst man die Casucha (Steinhütte), die man noch zeitig genug erreicht, trotz ihren kümmerlichen Obdaches gleich einer ersehnten Heimat. Wenn die Träger ihre Bürden abladen, so erglimmt ein spärliches Kohlenfeuer, und ein einzelnes Licht

macht die Wüstheit des Platzes noch sichtbarer. Eng an einander gedrängt, sucht der kleine Hause sich zu erwärmen, denn durch die thürlose Wandöffnung saust der entfesselte Sturm. Wenn der Kampf der Elemente zunimmt, so läuft ein abergläubisches Gestüster durch die Versammlung, und selbst der Europäer kann sich eines vorübergehenden Grauens nicht erwähren, wenn er an seine Entfernung von dem bewohnten Thal und an seine Ohnmacht gegenüber einer solchen Natur denkt. Während in dem niedrigerem Lande segenbringende Regen sich ergiessen, führt der Sturm, unter dessen Gewalt selbst die ewigen Gipfel erzittern, unendliche Mengen von Schnee herbei Wenn nach einer solchen Nacht der Morgen grauen sollte, so scheint sich das nächtliche Dunkel verlängern zu wollen, denn erst um Mittag tritt eine ungewisse Dämmerung ein, während der Sturm den Schnee wie eine Wand vor sich hertreibt. Doppelt schauerlich wird die Sonne, wenn grelle Blitze durch diese Winterstürme hindurchzucken und die Extreme furchtbarer Natur-Erscheinungen zweier entgegengesetzten Jahreszeiten neben einander auftretten. Nicht selten dauerte ein solcher Sturm mehre Tage und Schnee verdeckt zuletzt die Casucha und ihre gefangenen Bewohner. Sind diese mit Vorräthen hinlänglich versehen, so ist ihre Lage noch immer eine erträgliche. Doch geschicht es wohl, dass diese endlich erschöpft werden, und ein so grosser Mangel einreisst, dass ein noch übriges Maulthier oder wohl gar die ungegerbten Häute des Gepäcks gegessen werden müssen. In solcher Lage kam im Jahre 1830 ein deutscher Reisende, der zwar zuletzt noch Mendoza erreichte, allein sein Leben bloss gerettet hatte. um es bald darauf unter Mörderhänden unfern Monterideo auszuhauchen

Schauer ergreift wohl Jeden, der sich lebhaft in die Lage der Unglücklichen denkt, die von einem solchen Unwetter überfallen werden, che sie die kleine, täuschend nahe Steinhütte erreichen. alle Anstrengungen sind umsonst, und der mächtige Instinkt der Lebens - Erhaltung veranlasst die Halbhewusstlosen, sich unter einen überragenden Felsen zu schmiegen. Wenn der Schnee immer dichter fällt und die Mitternacht grössere Kälte herbeiführt, leuchtet noch einmal über das umnehelte Bewusstsein das Andenken an die unerreichbare Heimat und das grünende Thal, und die Wanderer sinken hin vom Tode der Erstarrung angegrissen. Welche Zeugen der winterlichen Schrecken die weisse Decke verberge, offenbart erst der eintretende Frühling dem ersten der vorüberzichenden Saumthierführer. Die Leichname erscheinen unentstellt unter dem wegschmelzenden Schnee, und ein flaches Grab, von den glücklichern Reisenden gegraben, empfängt sie. Das namenlose und schnell vergängliche Kreuz, welche cine solche Stelle bezeichnet, erfüllt auch die mit ernsten Gedanken, die an ihm im Sommer unter dem Strahle der Sonne vorüberziehen und wenigstens keine solchen Gefahren zu befürchten haben.

Aus Peppig's Reisen.

#### Die Indier.

Der menschenfreundliche, eben so allgemein geliebte, als liebenswiirdige Washington Irving sagt mit Recht: "Die Gesellschaft ist wie ein vielköpsiges. jede Art von Elend aushauchendes Ungeheuer auf die Ureinwohner Nordamerikas losgerijkt. Vor ihr her zogen Scuche, Hungersnoth und Schwert, und in ihrem Gefolge ist der langsame, aber ausrottende Fluch des Handels herangekommen Was die Vorzeit nicht hinweggerafft hatte, ist vor dem letzten allmälig verdorrt" Tief fühlen die, wenn sie sich unbemerkt glauben, unter sich heitern, scherzhaften und fröhlichen, vor den Fremden aber streng ihre starken und leidenschaftlichen edeln Empfindungen unterdrückenden Indier die Geissel, die über ihren stolzen Nacken von den unwürdigsten Händen geschwungen wird. Nur selten bricht das tief verhaltene Leiden bei ihnen durch, bald in sinnreichen Wendungen der ihnen in so hohem Masse zu Gebote stehenden bilderreichen Naturberedsamkeit und bald in verzehrenden Flammen des lodernden Unwil-Ein Beispiel der ersten Art gibt die Antwort eines indischen Häuptlings an einen ihn in New-York fragenden nordamerikanischen General, warum er so traucrvoll aussehe, und ob ihn etwas betrübe. "Ich will es Dir sagen, Bruder," sprach der Indier, ich betrachte Eure schöne Stadt, das grosse Wasser, Euer schönes Land, und sche, wie glücklich Ihr alle seid. Dann aber konnte ich mich nicht enthalten, zu denken, dass dieses schöne Land und dieses grosse Wasser nicht mehr uns gehört. Unsere Vorfahren hier; sie genossen es in Frieden als ihr Eigenthum. Es war die Gabe des grossen Geistes an sie und ihre Kinder Zuletzt kam das Volk der Weissen hicher in einem grossen Kahne. Sie begehrten nur, dass man ihnen gestatte, ihren Kahn an einen Baum zu binden, damit das Wasser ihn nicht wegführe. Wir willigten ein Darauf sagten sie, einige der Ihrigen wären krank, sie baten um Erlaubniss, sie zu landen und unter den Schatten des Baumes zu legen. Alsdann kam das Eis, und sie konnten nicht fort; sie baten daher um ein Stück Land, ihre Hütten für den Winter darauf zu errichten. Wir gewährten es ihnen. Alsdann begehrten sie etwas Mais, damit sie nicht verhungerten, und wir lieferten ihnen diesen freundlich. Sie versprachen fortzugehen, wenn das Eis geschmolzen sein wirde; als diess aber geschehen war, sagten wir

ihnen, jetzt müssten sie mit ihrem grossen Kahne weiter fahren. Sie aber wiesen auf ihre grossen Schiessröhren rund um ihre Hütten, sagten, sie wollten bleiben, und wir waren ausser Stande, sie weggehen zu machen. Darnach brachten sie geistige und berauschende Getränke, an denen die Indier grossen Geschmack fanden. Sie überredeten uns, ihnen twas Land zu verkaufen. Endlich vertrieben sie uns von einer Zeit zur andern zurück in die Wildniss, weit weg vom Wasser, von den Fischen und von den Austern. Sie haben unser Wildpret vernichtet, unser Volk ist dahingeschmolzen, und wir leben elend und jammervoll, während Ihr unseres schönen und herrlichen Landes geniesst. Dics, Bruder, macht mich traurig, ich kann mir nicht helfen."

Dr. N. H.

# Rewohner von Nordwest-Amerika.

Die Eingeborenen dieser Gegend bestehen aus zwei Stämmen von verschiedenen Menschenrassen; aus eigentlichen Amerikanern oder Indianern und Eskimo's, zusammen ohngefähr 90,000 bis 100,000 an der Zahl. Beide Nationen hegen den tödlichsten Hass gegen einander, reden verschiedene Sprachen, sind klein und bemalen mit einer öligen braunrothen Farhe ihre schon dunkle Haut.

Die Bewohner vom Prinz - Wilhelms - Sund tragen einen Rock oder ein Fuhrmanshemd, welches bis an die Knie oder Knöchel reicht, aber eine Oesinung hat, um den Kopf durchzustecken, und Aermel, die bis über die Hände gehen. Diese Röcke werden aus Thierfellen gemacht, deren behaarte Seite nach aussen geht, oft auch nur aus Vogelhäuten. Im Sommer tragen sie Mützen von Stroh, Binsen oder Holz. Die Ohren haben Löcher, in welche sie kleine Büchsel von Korallen hängen; auch die Nasenknorpel ist damit verziert. Die Unterlippe hat oft einen Einschnitt, welcher ganz durchgeht. Dahin stecken sie einen schmalen, aus Knochen oder Muschelstücken verfertigten Zierrath, welcher wie Zähne aussieht. Andere bohren blos Löcher in die Unterlippe, und stecken Knöpfe von Muschelschalen hinein. Der Knopf ist mit einer Stachel befestigt, so dass die Spitze nach innen geht, der Kopf hingegen ausserhalb der Lippe vorsteht, und diese Knöpfe zusammen gleichsam eine zweite Reihe von Zähnen bilden.

Diese Menschen haben breite Schultern, einen grossen und dieken Kopf, ein breites, plattes, rundliches Gesicht, einen kurzen, dieken Hals, eine hackenförmige oder aufgeworfene, am Ende dieke und runde Nase. Das Haar ist schlicht, schwarz und grob; der Bart fehlt ganz, oder ist sehr dünn.

Einige haben um die Lippen einen steifen, borstigen Knebelbart. Sie geniessen meistens getrocknete Fische, gebratenes oder geröstetes Fleisch von Landund Seethieren, Fett und Thran von Seehunden oder Wallfischen. Sie stehen unter unumschrenkten Gebietern, Tays genannt.

Der Indianer jener Gegenden überhaupt lebt in Hütten dorfweis und durchstreift als Jäger und Fischer das Land weit und breit. Er ist vorher Wilder, kühn, kriegliebend und in ewiger Fehde mit den Nachbarstämmen, ausdauernd und abgehärtet gegen Strapazen und Klima, und kleidet sich in Felle, lebt nur von Fleisch, hat einige Begriffe von einem höheren Wesen, ist aber dabei voll des sinnlosesten Aberglaubens; jedoch sinden sich bei den einzelnen Stämmen darin grosse Verschiedenbeiten; weit roher sind die nördlicheren Indianer. Unter sich und mit den Europäern treiben sie Tauschhandel: Pelzwerk, Branntwein, Gewehre und Munition sind die Gegenstände des Tausches, Biberfelle gleichsam die Münze, nach der jeder Artikel geschätzt wird.

Die Eingebornen der Westküste treiben mehr Fischfang, als Jagd, führen daher ein nicht so umherstreifendes Leben, haben mehr Kunstfertigkeit und stehen in der Bildung etwas höher als die Jägervölker im Osten des Felsengebirges. Sie sind im Norden bis etwa 6° vom Eskimostamme entfernt, und bis jetzt kennt man nur die Küstenbewohner, die sich durch Freiheitsliebe und Muth von Letztern wesentlich auszeichnen, in Sitten und Lebensart eben wenig Verschiedenheit zeigen.

exchange drong existence palars not observed B. H.

# Peru und Quito.

Diese Länder sind vom Himmel mit allen Schätzen gesegnet. Beide sind die höchsten Länder der Erde, und die Hauptstadt Quito liegt 9000 Fuss übes die Mecressläche. Ueber diese Länder ziehen sich die Cordilleras (eine Kette von ungeheueren Gebirgen) und theilen sich unweit des Aequators in zwei Hauptäste, wovon die eine westlich bis gegen Patagonien fortlauft, und der andere sich östlich in den Ebenen verliert. In dem Eingeweide der Berge, über welche wilde Waldströmme brüllend herabstürzen und ungeheuere Klüfte bilden, lauschen Verderben brüttende Vulkane, deren Ausbrüche oft schreckliche Erdbeben verursachen. Eine dieser entsetzlichen Naturerscheinungen zerstörte im J. 1797 augenblicklich Städte und Dörfer, und verschlang grosse Berge.

Die grösste von Flüssen umgebene Ebene, Pampa del Sagramento, beträgt 4500 Quadratmeilen. Die äusserst verschiedene geographische Lage muss. auf Klima und Naturereignisse auch verschiedenen Einstuss haben. Die östlichen Provinzen sind durch Monate so sehr überschwemmt, dass nur die Gipfel der hohen Bäume aus dem Wasser hervorragen, und die Einwohner auf den Böten zu leben gezwungen sind.

Auf der 1500 Q. M. enthaltenden Hochebenen von Quito herrscht ein ewiger Frühling, so wie auf den mit Schnee bedeckten Gebirgen ein ewiger

Winter den eisigen Zepter schwingt.

In der Gegend der Cordilleras dehnen sich ungeheuere Wälder hin, in denen der Regen durch zehn Monate herabströmmt, das Gebrüll wilder Thicre und die Donner unter Flammen, den Blitzen schrecklich widerhallen. Die herabstürzenden Bergwässer verschlingt der Fluss Maranhon; hier ist die Feuchtigkeit so gross, dass Papier in dicht verschlossenen Felleisen schnell in seine Urstoffe übergeht, ein geladenes Gewehr nach einigen Stunden nicht mehr abgeseuert werden, und der Mensch nur auf hohen Pfählen seinen Wohnsitz aufschlagen kann. Folgende Thiere hausen hier, als: verschiedene Tigergattungen, Heere von Assen, das Lama, dessen man sich in den Gebirgsgegenden gleich des Maulthieres bedient; das nie bezähmbare Vicunea, eine Art Schaafe, der Tapir, das Wasserschwein. der Ameisenfresser, mehre Hirsche und andere Thierarten, nebst allen enropäischen Hausthieren. Hier ist auch das Vaterland des grössten Vogels, Condor, der Papageien, Tukans, Spechte, Strandläuser u. d. gl.

In den Gewässern und Sümpsen gibt es Alligators, Schlangen und Schildkröten, wovon manche über 100 Pfund wiegen; hier wimmelt es von Fischen, aber auch von quäleden Insecten, gräulichen Spinnen, und daumendicken ellenlangen Würmern.

Die reichen und üppigen Schätze der Vegetation erregen Erstaunen und Bewunderung; hier gedeihen die Cedern, die Eisen und Ebenhülzer, Hyppekakuaeha, Gumi, China, Cacao, Oel, Gewürzbäume, Orangen, Vanille, Zucker- und 30 Fuss hohes Bambus- und anderes Rohr, nebst Coca, deren Blätter die Eingebornen mit Kalk von Austerschalen kauen; Taback, Indigo, Rais, Mais, Hanf, Flachs nebst so vielen unbekannten Pflanzen, von denen ein neuester Reisender gegen 2000 sammelte

Die unterirdischen Schätze an Edelsteinen, besonders an sehr grossen Smaragden, Gold und Silber sind unermässlich; auch Quecksilber und andere Metalle findet man häufig. Steinsalz wird nur an einem Orte reichlich gefunden. Noch ist hier ein grünlicher, sehr harter Stein. Jada genannt, merkwürdig, den die Eingebornen bohren, und demselben einen schönen Schliff geben. Die Menschen sind ein eben solches Gemisch, wie in andern südamerikanischen Staaten.

# Die Tapayas-Indianer in Brasilien.

Als Brasilien von Pedro Alvarez Cabral im J. 1500 durch Zufall entdeckt, und für die Krone Portugal in Besitz genommen wurde, entbrannte ein hestiger Krieg zwischen jenen und den Ureinwohnern, der Jahrhunderte mit gleicher Erbitterung fortgekämpst wurde. In den letzten Zeiten haben sich manche Volksstämme den Portugiesen genähert, während andere noch in völliger Wildheit leben. Diese ganz ungebildeten Indianer oder Topayas findet man beinahe in allen Theilen von Brasilien in bald grösserer, bald kleineren Anzahl. Die meisten jedoch in den Gebirgen und Waldungen von Minas Geraes und der Ostküste, wohin noch kein europäischer Fuss gedrungen ist. Hier brechen sie von Zeit zu Zeit hervor, überfallen die schwachbevolkerten portugiesischen Besitzungen, zerstören die Anpflanzungen, plündern die Häuser, ermorden die Einwohner und verzehren sie. Nun befinden sich zwar bei allen solchen Besitzungen einige Militärposten, von 20-30 Mann, auch werden mit grossen Erfolge grosse Spiirhunde angewendet. Indessen reicht beides nicht immer hin, um diesen Streifereicn Einhalt zu thun. - Einer der stärksten, gefährlichsten und grausamsten Stämme ist der der Butucudos am Rio-Oloce. Auch diese leben im Innersten des dichten Urwaldes, der sich längs den Ufern dieses schönen Stromes hinzieht. Sie zeichnen sich vor allen andern Stämen durch die eigenthümliche Form der Ohren und der Unterlippe aus. Jene hängen nähmlich bis auf die Schultern herab, diese stehen beträchtlich weit über die obere hervor; beides ist indessen nur eine künstliche Verunstaltung. Von Jugend auf durchbohren sie nähmlich jene Theile und stecken, um dieselben bis zum Aeussersten auszudehnen, runde Hölzer hinein. Dabei haben sie die Haare vom Nacken an bis über die Schläse abzuscheren, so dass sie äusserst widrig anzusehen sind. Wie mit den Weissen, so leben sie auch mit allen übrigen Stämmen in Krieg und Feindschaft. Bei ihren Einfällen stecken sie die Häuser durch eine Art Feuerpfeile in Brand, fallen dann plötzlich über die Einwohner, schlagen sie todt, und verzehren sie. Häusig lauern sie auch den Weissen hinter Gebüsche, oder bereiten ihnen Fallgruben. Feuergewehre fürchten sie indessen sehr, und ergreifen meistens beim ersten Schusse die Flucht. Diess hindert jedoch ihr Wiederkommen durchaus nicht.

B. H.

### Das Feuerland und seine Bewohner.

Der Name Feuerland (spanisch Tierra del Fuego) bezeichnet den südlichsten Theil von Amerika, und wurde diesem Lande von seinem Entdecher, dem

ersten Erdumsegler Magelhaens, von den Fcuer- und Dampfausbrüchen der dortigen feuerspeienden Berge, die er bei nacht wahrnahm, beigelegt. Die Südspitze der neuen Welt ist ein Inselhaufen, im Süden der Magelhäensstrasse, der durch gewaltsame neptunische und vulkanische Einwirkungen entstanden zu sein scheint, und daher sehr zerklüftete und zerrissene Küsten zeigt. Der nördlichste Punkt ist Cap Oranien am östlichen Eingange jener Strasse unter 52 3/4 Grad, der südlichste das falsche Cap Horn unter 55 3/4 Grad südl. Breite. Die Ausdehnung der Inselmasse zwischen diesen beiden Punkten beträgt 58 Meilen, von Osten nach Westen aber zwischen dem Cap St-John auf Staatenland und dem Pfcifcrcap am westlichen Ende der Strasse 112 Meilen und der Flächeninhalt ungefähr 1290 Quadratmeilen. Die Bestandtheile des Ganzen sind noch keineswegs genügend ausgemittelt; das Hauptland selbst ist wahrscheinlich durch Kanäle in viele kleinere Inseln getheilt. Von dem Feuerlande pflegt man das Staatenland zu unterscheiden, dass von Jacob Le Maire 1616 entdeckt wurde, und durch die Strasse Le Maire vom Feuerlande geschieden wird; ferner die L'Hermite's Inseln, unter denen sich eine ziemlich grosse von Jacques L'Hermite 1619 entdeckte besindet, deren Siidspitze das berühmte Cap Horn unter 56 Grad siidl Breite ist.

Auf allen Seiten erscheint das Feuerland gebirgig; seine Gebirge sind rauh, schroff, felsig und ihre Gipfel mit Schnee bedeckt. Am scharfsten und gebirgigsten ist der Westen; in Osten sieht man weniger Berge, deren Abhänge grösstentheils mit Bäumen bedeckt sind. Das Innere ist noch ganz unbekannt; auch die Küste kennt man nur an der Mangelhaensstrasse genauer, wo sich Feuer- und Festland im Osten flach zeigen, nach Westen zu, aber immer gebirgiger werden. Zahllos sind die Vorgebirge und Landspitzen an diesen Inseln. Die Bienengewässer sind nicht bekannt; doch muss das Land seiner Bildung und Lage nach reich an Flüssen sein, welche sich in die, die Inseln trennenden Känale nächst der Magelhaensstrasse ergiessen.

Das Klima ist kalt, aber dennoch milder, als man der geographischen Lage des Landes nach erwarten sollte. Nebel, Stürme und Regen sind sehr häusig. Die Psanzenwelt zeigt eine Mannigfaltigkeit und einen Reichthum, die überraschen müssen; ausgedehnte stämmige Waldungen kommen bis zur Südspitze vor, und gewähren Holz in Menge, in den Thälern aber wachsen vielerlei Gräser und andere Kräuter. Von Landsäugethieren ist ohne Zweifel der Hund hier einheimisch und der sogenannte antarktische; auf Staatenland kommt eine Fischotter vor. Robben sind an der Küste sehr zahlreich; auch der Walsisch kommt vor nebst andcre Seesäugethieren. Von den Vögeln hat man den

Smaragd-Papagei, mehre Geier- und Adlerarten, den Albatros, Möven, viele Entenarten und den Pinguie hier entdeckt. An Fischen ist Uebersluss; ebenso an vortresslichen Schalthieren.

Die Bewohner des Feuerlandes theilt Capitän Fitzroy, der diese Küsten vor einigen Jahren aufgenommen hat, in sechs Stämme, deren jeder seine eigene Sprache hat, zusammen etwa 2300 Erwachsene zählend. Am zahlreichsten darunter sind die im Osten wohnenden Vacanas, die grosse Achnlichkeit mit den Patagoniern haben; dann folgen die Tekinikas und Alikhulips. Die Männer des zuletzt genannten Stammes gehören zu den kräftigsten, die Weiber zu den hässlichsten. Von den Stämmen des Iluemuls, welche mit den Vacanas verwandt sind, und der Pescherähs zählt jeder etwa 200 Erwachsene; der letztere Stamm ist von allen der armseligste.

Nach Capitan Cordova sind die Feuerlander von gewöhnlicher Grösse und proportionirtem Wuchse, nach Bougaieville und Andere klein und sehr hässlich. Die Haare gleichen nach Jenem mehr dem Pferden- als dem Menschenhaar Das weibliche Geschlecht ist kleiner als das männliche und nur durch seine scharfe und seine Stimme ausgezeichnet. Die Kinder haben ausserordentlich dieke Bäuche, die mit den Jahren verwachsen. Die Hauptfarbe ist ein mattes, ins Kupferfarbige spielendes Gelb. Der englische Capitan Fitzrey, der mit den Bewohnern des Feuerlandes so gut wie ausser ihm Wenige bekannt sein dürste und sich grosse Mühe gegeben hat, sie auf eine höhere Bildungsstusse zu heben, hat sie in seinem interessanten Werke folgende geschildert: "Die auffallendsten Eigenthümlichkeiten in der Körperbildung der Feuerländer sind: eine ausnehmend kleine, niedrige Stirn, vorstehende Backenknochen, weitgeöffnete Nasenlöcher, grosser Mund und dicke Lippen. Ihre Augen sind klein, tiesliegend, schwarz und so unruhig, wie die der Wilden in der Regel sind; die Augenlieder werden durch den Holzrauch in ihren Hütten roth und feucht. Das Kinn wechselt sehr; das eines Tekinika ist kleiner und weniger vorragend als das cines Alikhulips. Die Nase ist fast flach, und der Mund hässlich gebildet. Das dünne, schwarze Haar geht mit dem Alter nicht aus und wird erst sehr spät grau; die Augenbraunen enthalten wenig oder gar keine Haare. Der Kopf ist ausfallend niedrig, aber breit und dick; der Hals ist kurz und stark, die Schultern breit und hoch, Brust und Körper sind gleichfalls sehr breit. Arme und Beine sind runder und weniger nervig als bei den Europäern; Gelenke und Extremitäten sind kleiner. Die Meisten haben kurze Beine, welche sie beim Gehen Einwärts tragen.

"Um den Kopf wird nur eine Schmale Binde getragen, die gewöhnlich nichts als eine aus den

Schnen von Thieren gemachte Schnur ist; um jedoch Staat zu machen, hofestigen sie zuweilen Federn, Stückchen Tuch, u. dgl. an ihre Kopfbinden. Weisse Federn an denselben gelten als Zeichen der Feindseligkeit und der Kriegsrüstung; roth dagegen bedeutet Frieden und freundschaftliche Absichten, und ist als Zierde sehr beliebt, daher auch (durch Ocher erzeugt) allgemein zur Färbung des Körpers angewandt. Schwarz ist, wie in Europa, die Farbe der Trauer; nach dem Tode eines Freundes oder Verwandten schwärzt man sich mit Holzkohlen und Oel oder Fett.

"Wenn die Feuerländer von Fremden aufgesuchtwerden, so ist ihre erste Handlung die, mit ihren Kindern und Allem, was sie fortbringen können, in den Wald zu sliehen. Nach kurzer Zeit, wenn die Ankömmlinge nichts Feindliches unternehmen und nicht zu zahlreich sind, kehren die Männer behutsam zurück, machen Friedenszeichen, schwingen Stücke Fell, reiben sich den Bauch und geben seltsame Töne von sich. Oft kehren auch die Weiber nebst den Kindern zurück, immer lassen sie die werthvollsten Felle im Gebüsch verborgen. Diese Gewohnheit schreiht sich von dem Besuche von Seehundsfängern her, die nicht selten feuerländische Familien alles Dessen, was sie hatten, beraubten.

"Mangel an Nahrungsmitteln und die Leichtigkeit, sich in den Kähnen von einem Orte zum andern zu bewegen, sind ohne Zweifel die Gründe, warum die Feuerländer immer in kleinen Abtheilungen auf den Inseln zerstreut sind, und sich nie lange an einem Orte verweilen; Grössere Gesellschaften bleiben niemals lange beisamen. Nie versuchen sie, dem Boden durch eine Art von Cultur ctwas abzugewinnen; Seehunde, Vögel und besonders Scheelsische dienen ihnen hauptsächlich als Nahrungsmittel, wesshalb eine Gegend bald aufhören muss, die Bedürfnisse auch nur einer einzigen Familie zu befriedigen. Nur in wenigen Gegenden, wo die Eigenthümlichkeit der Fluth einen beständigen Uebersluss von Fischen verursacht, und das Land in eine Menge kleiner Inseln und Felsen zerspalten ist, in deren Nähe sich eine fast unerschöpfliche Menge von Fischen aufhält, sind mehre Familien anzutressen, die zusammen 20-40 Seelen stark sind; aber auch diese Anfänge von Gesellschaft sind schr selten und selbst solche Familien bleiben an derselben Stelle, wie viel Nahrung sie auch darbieten möge, nicht länger als einige Monate. Während des Sommers ziehen sie die Küste vor, wo sie eine grosse Menge von Eiern und jungen Vögeln, ausserdem aber Seehunde finden, welche in dieser Jahreszeit ans Land kommeu, um zu säugen; im Winter ziehen sie sich mehr nach den innern Gewässern, um die zahlreichen und trestlichen Fische, die sie zwischen den Seegewächsen fangen, aufzusuchen.

Die Hütten der Feuerländer geben nur schwachen Schutz gegen die Witterung. Die des Tekinikastammes hestehen aus Pfählen, die kreisförmig in die Erde befestigt sind, und einem kegelförmigen Dache; die Windseite ist mit trockenem Gras. Baumrinde oder Fellen bedeckt; die andere Stämme bauen ihre Wohnungen in Bienenkorbgestalt aus Baumzweigen, die oben zusammengebogen sind, und durch ein Schilfseil festgehalten werden. In der Mitte des ausgehöhlten Hüttenraums brennt ein immerwährendes Feuer, um welches Erhöhungen von Gras angebracht sind, die als Sitze und Schlaffstätten dienen. Der Hausrath besteht in Robben- und Guanacohäuten, Binsenkörhen, Kannen und Krügen aus Baumrinde, Bäuteln und Fischdärmen, woring die zum Bemalen des Leibes dienenden farbigen Pulver aufbewahrt werden, und einigen andern Kleinigkeiten. Die meisten Stämme versertigen ihre Kähne - 12 bis 20 Fuss, aus Baumrinde; in den nördlichen Theilen des Landes gibt es jedoch auch Stämme, welche gar keine Kähne haben. Mit Ausnahme der schon gedachten Kopfbinde und Halsbänder, die aus kleinen Muschelschalen hestehen, scheint kein Theil ihres Anzugs eine Art von Kunstfertigkeit zu erheischen. Die Männer gehen fast nackt, nur zuweilen in eine Scelöwen- oder Robbenhaut gehüllt, die mittelst einer Schnur am Halse besestigt, den Rücken hinabhängt und durch einen aus Fischgedärmen zusammengedrehten Strick um den Leib festgegärtet wird; dazu kommt noch eine kleine, aus Federn gemachte Schürze. Als Fussbekleidung dient zuweilen ein Stück Robbenfell, als Kopfschmuck alter Männer eine Federmütze. Gesicht, Schenkel und andere Glieder werden mit rothen, weissen und Schwarzen Streisen bemalt. Auch die Weiber tragen jene Haut als Kleidung, gürten sie aber auch um die Brust sorgfältig zusammen, um den Busen zu bedecken, und tragen sowol um das Hand- als um das Fussgelenk einen aus Fischgedärmen zusammengedrehten Ring. Beide Geschlechter binden die Haare in die Höhe, so dass sie sich kronnenförmig ausbreiten. Die Kinder gehen ganz nackt.

Die Angriffswaffen der Feuerländer bestehen in Bogen und Pfeilen, Schlingen, Lanzen und Keulen. Die Pfeile sind zwei Fuss lang und aus hartem Holze; sie enthalten am Ende einen scharfen, dreieckigen Kieselstein, der in der Wunde stecken bleibt, und sind am hintern Ende gesiedert; der Bogen ist 3-4 Fuss lang, plump von Holz geschnitzt und mit einer Sehne aus gedrehtem Fisch darin versehen. Die Lanzen enthalten eine knöcherne Spitze oder an deren Stelle einen spitzigen Kiesel und sind 2 ½ Fuss lang. Der Feuerländer geht

selten ohne seine Schleuder aus, die er um den Leib trägt, und zugleich als Gürtel braucht; der Stein wird von einem Hauptstück getragen, und durch starke Schnüre von Fischdarm in Schwung gesetzt.

Als Lebensmittel dienen den Feuerländern hauptsächlich Fische, Schalthicre und einige Beerenarten, die der Boden erzeugt; nach Fitzroy sind sie nicht im mindesten eckel und essen Alles, was nur essbar ist, ohne Unterschied, ob es frisch oder nicht roh oder gekocht ist.

Das Hauptgeschäft der Männer besteht in Herbeischaffung der Nahrung. Begleitet von ihren Hunden jagen sie die wilden Lamas oder Guanacos, die im Winter von den Bergeu herabsteigen, um an der Küste Nahrung zu suchen; da die langen Beine dieser Thiere es ihnen schwierig machen, im tiesen Schnee fortzukommen, so werden sie ohne Schwierigkeit gefangen. Seehunde und Seelöwen, wegen ihres Fleisches und Fettes gleich geschätzt, werden von den Kähnen aus gefangen, ebenso Fische bis zu 20 Pfd. Gewicht. Bei der Otterjagd thun die Hunde gute Dienste, doch werden Ottern nur im Nothfall gegessen. Vögel werden sowol mit Schlingen als mit Pscilen gefangen, und die Klippen an der Seeküste gewähren einen Ueberfluss an Eiern. Die Beschäftigung der Weiber besteht im Einsammeln der nöthigen Schalthiere, Früchte und Kräuter, im Herbeischassen des Wassers und Holzes, in der Reinigung des Kanals und der Besorgung der Kinder. Die letztere tragen sie, so lange sie klein sind, in einer Art Tasche, die zwischen dem Rücken und dem Fellkleide angebracht ist, bei allen Arbeiten und auf allen Wanderungen bei sich, selbst zu zweien, ohne dadurch in ihren Arbeiten gestört zu werden.

Ein Volk, welches in einem so elenden Zustande wie die Feuerländer lebt, steht fast immer unter der Herrschaft des Aberglaubens. Die Feuerländer glauben an einen bösen Geist; sie beschreihen ihn als einen grossen schwarzen Mann, der in den wäldern und Bergen umherstreift, jedes Wort und jede Handlung kennt, so dass es unmöglich ist, ihm zu entgehen, und der das Wetter nach der Aussührung der Menschen einrichtet. Dieser Geist verursacht Krankheit, Hungersnoth und anderes Unglück eben so gut als schlechtes Wetter. Trost suchen die Feuerländer bei einem guten Geiste, den sie in Unglück und Gefahr anrufen. Träume und Zeichen üben auf sie einen grossen Einsluss. Der Hexenmeister jedes Stamms, gewöhnlich der Listigste und verschlagenste, ist gleichzeitig als Priester, Prophet, Zauberer und Arzt zu betrachten. Von ihren religiösen Gebräuchen ist so gut als nichts hekannt.

Die Todten werden meist in die Wälder getragen, auf Baumzweige gelegt und mit solchen bedeckt; einige Stämme setzen ihre Todten in Gräbern bei. Ein hohes Alter kommt selten vor. Die einzigen Heilmittel, welche die Feuerländer anwenden, bestehen darin, dass sie den Körper mit Oel einreiben, kaltes Wasser trinken, und sich, in Felle gehüllt, der Wärme des Feuers aussetzen.

P. Gegw.

# AUSTBALLUN

### Magelhaens Reise um die Welt in den Jahren 1519-1522.

www.seconds.com ademical control of the Bore so date

Fernando Magelhaens, durch Verstümmlung des Wortes später Magellan genannt, war ein geborner Portugiese, und begann seine Laufbahn als Seemann, indem er unter dem grossen Admiral Albuquerque an der Belagerung von Malacca im J. 1510 Theil nahm. Er zeichnete sich nicht nur durch Tapferkeit, sondern auch durch seine gründlichen nautischen Kenntnisse. Dennoch hielt er nach seiner Rückkehr vergeblich um eine Belohnung bei seinem König Emanuel an. Diess bewog ihn mit seinem Freunde Ruy Faleros, einem ausgezeichneten Astronomen, dem Könige von Spanien seine Dienste an-

zutragen. Zum zweiten Male hatte nun der Madrider Hof das Glück, von einem unternehmenden Ausländer angesprochen zu werden, und wie Kolomb, fand auch Magelhaens hier gleich offne Ohren. Papst Alexander VI. hatte im Jahre 1493 in einer Bulle dem Könige von Spanien Alles zugetheilt, was auf der Westseite des Meridians, den er 100 Stunden westlich von den Azoren gezogen hatte; den Portugiesen aber Alles, was östlich von diesem Meridian entdeckt werden möchte. Letztere waren bis zu den Molucken gekommen, von denen Magelhaens behauptete, dass sie dem Könige von Spanien ge-

hörten. Zum Beweise erboth er sich, in stets westlichen Richtung dahin zu gelangen. Er stützte sich auf die sphärische Gestalt der Erde, die man zu vermuthen ansing, und auf die Richtung der Ostküste von Siid-Amerika, die ihm vermuthen liess, dass Amerika sich wie Afrika endigen, und dass an dem änssersten Ende eine Verbindung zwischen dem atlantischen und indischen Ocean Statt sinden müsse. Spaniens Beherrscher war damals Kaiser Karl V.; dieser erkannte sogleich, dass in einem solchen Unternehmen, wie Mangelhacus vorschlug, Nationalruhm, vielleicht auch grosse Macht und Reichthum zu gewinnen sei, bewilligte ihm trotz der portugiesischen und spanischen Ränke, eine Flotte zu seinem Unternehmen, versprach ihm und seinen Genossen, für sich und ihre Erben, den zwölften Theil des ganzen Einkommens, welches die zu entdeckenden Länder abwerfen würden, und den höchst ehrenvollen Posten "Königlicher Statthalter" in denselben, und sehlug selbst sogleich Magelhaens und Falero zu Rittern von Sanct Jago.

Die Escadre, über welche Magelhaens den Oberbefehl erhielt, versammelte sich zu Sevilla, und bestand aus 5 Schiffen: Trinidad, Santa-Vittoria, St. Antonio, St. Jago, und Conception, commandirt von den Capitäns: Gomez (Portugiese), Mendoza de Cartagenas, Serano und de Quixida (Spaniern), auf 2 Jahre verproviantirt und mit 237 Mann am Bord, unter welshen 30 im Seewesen sehr erfahrne Portugiesen sich befanden, auf welche Magelhaens sein meistes Vertrauen setzte.

Als die Escadre am 10 August 1519 zu Sevilla die Anker lichtete, schien ihre Mannschaft von ihren Glücksträumen und der Aussicht auf Bereicherung ganz berauscht; überhaupt waren die Erwartungen, die man von diesem Unternehmen hegte, hoch gespannt. Dem Schiffvolke selbst ward seine eigentliche letzte Bestimmung geheim gehalten, und nur so viel ihm cröffnet, dass der Zweck der Fahrt die Entdeckung neuer Länder sei.

Magelhaens sah am 27. Sept. San-Lucar, steuerte von da gerade auf die canarischen Inseln, nahm auf Teeeriffa Mundverrath ein, segelte im Anfang Octobers an der capverdischen Inseln vorüber, und konnte erst am 70sten Tage seiner Abfahrt die Lienie passieren, da eine sehr lästige Windstille ihn lange an den Küsten von Guinea und Siera-Leona fesselte. Im Anfange Decembers war er an der Bay Santa Lucia in Brasilien, landete an einer flachen niedern Küste, blieb bis zum 27. Dezember vor Anker, und sezte dann nach mehreren Tagen die Fahrt, in der Mündung eines Flusses, wahrscheinlich des Rio de Janeiro vor Anker, wo er 14 Tage blieb. Wie er mit seiner Flotille angekommen, liefen die Eingebornen in grossen Scharen an die Kü-

ste, um die Meeresungeheuer, und ihre Brut (wostir sie die Schisse und dann losgelassene Boote ansahen) anzustaunen. Die Eingebornen hatten eine Oliven-farbe, wurden bald mit den Spaniern zutraulich, und begannen sogleich den Tauschhandel; wobei die Spanier natürlich sehr gewannen, indem z. B-für ein gemaltes Kartenblatt, ein Brasilianer sechs Hühner gab.

Magelhaens landete noch an mehreren Stellen Brasiliens, fand hier mancherlei Thiere, Früchte und Zuckerrohr in Menge, segelte zu sieben Inseln, die in der Mündung eines grossen Stromes lagen, und nannte die grösste davon, wo sie eine Menge Juvelen fanden, Marien-Inse; steuerte weiter südwärts, und traff auf zwei Inseln eine so grosse Menge Fettgänse (Pinguies) und Robben, dass er in einer Stunde alle seine Schiffe hätte damit belasten können.

Am 15. Jänner 1520 erreichte er die breite Mündung des Flusses la Plata. Den St. Jago hatte er abgesendet, um zu untersuchen, ob dieser Fluss eine Durchfahrt durch das ganze Continent gewähre; da aber das Schiff nach 15 Tagen zurückkehrte und berichtete, der Fluss nehme seinen Lauf nördlich; steuerte er seines Weges weiter, und langte, im April in den St Julians-Bay, unter dem 49° 8' südlicher Breite an. Diese Bay ist ein ausgezeichnet schöner Hafen an der Patagonerküste im Nordosten der Malouinischen Inseln und nicht weit vom Vorgebirge der Jungfrauen und der Insel der Könige. Die Küste schien ganz unbewohnt, und die Spanier waren schon einige Wochen hier gelegen, als sie den ersten Eingebornen sahen. Ein Mensch, den der kleine Menschenschlag der Spanier als einen Riesen anstaunte, kam singend und tanzend an den Strand, und wie er die Schisse hier sah, bestreute er mit Sand sein Haupt. Einige Matrosen hatten den glücklichen Einfall, es ihm nachzumachen; worauf der Wilde sogleich so vertraut ward, dass er auf das Schiff zum Admiral ging. Der Wilde war von schönem Ebenmass der Glieder, blond von Haaren, sein Körper mit einer gelben Farbe übermalt, seine Augen waren ebenfalls mit Farben in Ringen eingefasst, hatte sich als Zierde, durch die Backen ein Stück Hirschgeweih gebohrt, war in eine Thierhaut gekleidet, und mit Bogen und Pseilen, deren Spitze von Kieseln waren, bewassnet. Seine Grösse war kolossal im Vergleiche mit den Spaniern, die im Ganzen wirklich ein kleiner Menschenschlag sind.

Der Admiral empfing den Wilden artig; der ihn nach einem Zeichen, den er gegen den Himmel machte, für ein höheres Wesen hielt, und suchte ihn auf mancherlei Weise zu unterhalten. Ein grosses Vergnügen machte es, als der Wilde sich plötzlich in einem Spiegel sah, und darin alle seine Mienen

und Bewegungen nachgeäfft, fand — so entsetzt bebte er davon zurück, dass er zwei hinten stehende Matrosen umwarf.

Die Freundlichkeit, mit der man diesen Mann behandelt hatte, machte, dass nun bald mehrere Wilde zu den Spaniern kamen; diese ergetzten sich recht an seltsamen Geberden dieser Halbmenschen, denen alles neu war, was ihnen vorkam, und an ihrem guten Appetit, indem einer der Eingebornen auf ein Mahl den ganzen Korb voll Schiffszwieback ass, und einen grossen Krug voll Wasser auf einen Zug dazu austrank. Alle Eingebornen waren über gewöhnliche Europäer-Statur in der Höhe und Dicke, und glichen im Aussehen und Kleidung dem Manne, den man erst gesehen. Sie hatten keine festen Wohnungen, irrten in Wäldern umher, und lebten in Zelten von Thierhäuten. Ihre Hauptnahrung bestand im rohen Fleisch und einer süssschmeckenden Wurzel. Da diese Wilden eine Art Sandalen trugen, die aus Thierhaut gemacht, an Gestalt einem Hufe glichen; so nannte Magelhaens desshalb diese Eingebornen Pata-gones, weil das spanische Wort Pata Huf heisst.

Da Magelhaens einige dieser Patagonen gern in seiner Gewalt gehabt hätte, um sie als Seltenheit nach Spanien zu bringen, dabei aber wegen ihrer Grösse und Stärke nicht wagte, sie mit Gewalt zu greisen; so wusste er durch List Einigen Ketten und Beinschellen, als wären sie Zierathen, anzulegen und somit zu fesseln. Da sie aber den Trug merkten, suchten sie umsonst ihre Bande zu zerreissen, und stiessen nun das furchtbarste Geschrei des Schmerzens aus. Die Verletzung des Gastrechtes machte einen tiefen Eindruck auf die übrigen Patagonen, rächend erschlugen sie einen Trupp Spanier am Strande, und als Magelhaens 20 hewassnete Wagehälse die Patagoner hinfür zu züchtigen, an das Land setzte, kehrten diese nach acht Tagen, mit der Meldung zurück, dass in der ganzen Gegend kein Patagoner mehr zu erblicken war.

Fünf ganze Monathe blieb man in der St. Julius Bay, theils um alle möglichen Anstalten zu treffen, um sich einen glücklichen Ausgang der Reise versprechen zu können, theils um hier gleichsam zu überwintern, und die Rückkehr des Frühlings abzuwarten. - Die Hitze des ungewohnten Himmels, wodurch auf der Flotilte viel Krankheit entstand, hierauf Magelhaens Massregeln, die Rationen, um mit den Vorräthen die lange Zeit bis zur beschlossenen Wiederabfahrt auszureichen abzukürzen, hatte die Mannschaft so muthlos und so schwierig gemachtt dass sie darauf drang, die Unternehmung nicht weiter fortzusetzen, sondern heimzukehren; da es nicht der Wille dds Kaisers sei, mit Streben nach Unmöglichkeiten die Zeit zu vergeuden, da man iiberdiess weiter, als je ein Seefahrer vorwärts gedrungen sei. Die Capitäne dreier Schisse, mit denen Magelhaens einige Mahle hestigen Wortwechsel gehabt, standen an der Spitze der Ansührer. Magelhaens achtete aber seit in seinem Plane verharrend, kaum dieses Geschrei; da ging aber der Ausstand so weit, dass Magelhaens, um ihn zu ersticken, sich genöthigt sah, zwei der vorzüglichsten Hauptanführer, streng zu bestrassen. Den Capitän Mendoza liess er aushenken, und den Cap. Cartagena an die Küste sammt noch Einigen auszusetzen.

Am 24. August 1520 ging Magelhaens wieder unter Segel Ehe er aber weiter reiste nahm er das Land für die Krone Spanien durch die Errichtung eines Kreuzes in Besitz.

Wenige Tage nach der Abfahrt trieb ein Windstoss das Schiff St. Jago auf den Strand. Mannschaft und Ladung wurde noch glücklich auf die andern Schifie gerettet, die sodan etwa 30 Meilen von St. Julian in die Mündung eines Flusses einliefen, wo sie bis zum 18. October blieben; dann aber wieder südwärts hinsteuerten, und ein Cap unter dem 52 Grad entdeckten, das der Admiral Jungfern-Cap nannte, weil es eben der Festtag der h. Ursula und ihrer 11 tausend Jungfrauen war.

Zwölf Stunden von diesem Cap entfernt, entdeckte man, an Bord der Victoria eine grosse Oesfnung in das Land hinein, und bei näherer Untersuchung zeigte sich, dass sie eine Meerenge sei, welche Magelhaens eben am eifrigsten suchte. Da sendete er augenblicklich drei Schisse in dieselbe hinein, um sie sorgfältig zu untersuchen, und versprach ihnen, eine bestimmte Zahl Tage auf sie zu warten. Ein Schiss kam bald zurück und berichtete, dass es ohne Hemmung drei Tage fortgesegelt sei, und dass man nach der Tiese des Wassers, der Höhe der auf beiden Seiten der Enge liegenden Berge und der Beschaffenheit der Ebbe und Fluth in denselben, schliessen könne, man habe sich in einer Mecrenge befanden, welche einen Weg aus dem atlantischen Ocean in die indischen Meere eröffne. Das zweite Schiff kamm auch glücklich wieder zurück; es hatte eine grosse, von Klippen und Untiefen umgebene Bay entdeckt; aber das dritte Schiff sah Magelhaens nimmer. Dieses hatte sein Verwandter Olivarez Mispuitos befehligt, und war durch die Hestigkeit der Strömung bei eintretender Ebbe, aus der Enge in das offene Meer hinaus getrieben, und weit von den andern Schiffen getrennt worden. Das darüber erhitzte Schissvolk legte den Capitän in Fesseln, und tratt für sich den Rückweg nach Europa an.

Die günstige Nachricht des ersten Schiffes nahm Magelhachs freudenvoll auf; er wartete auf Misquito, bis die Frist vorüher war; dann lief er am S1. October 1520 in die Meerenge ein, deren Eingang unter dem 52. Grade südlicher Breitn liegt,

eine Stande breit ist, und die nun bis heutigen Tages seinen Namen trägt. Er legte in derselben ungefähr 50 Stunden zurück, und fand eine andere grössere Meerenge, die in das Südmeer auslief, welehes er den Stillen Ocean nannte. Dieser Meerenge gab er den Namen des portugiesischen Jason. Die Enge betrug ungefähr 110 Meilen zur See (20 auf einen Grad); ihre Breite war aber verschieden, an mehreren Stellen sehr beträchtlich, an andern kaum eine Meile. Auf beiden Seiten war das Land hoch und gebirgig, und sogar sah man an einigen Stellen Schnee auf den Gehirgen Sechs Wochen ungefähr war man in dieser Lage gesegelt, als man am 28. Nov. 1520 das offene Meer erreichte, nämlich in die Südsee einfuhr, welche vorher noch kein Europäer gesehen, und die Magel-

haens und die Seinen jubelnd begrüssten. Nach einer 1500 stundigen Fahrt von Jungfern-Cap kam Magelhaens mit seinen drei noch übrigen Schissen bis zu den Ladronen. Magelhaens wünschte sich und seinen Leuten einige Ruhe hier zu geben; allein bald trieben ihn die Zudringlichkeit, und die Lust zum Stehlen von Seite der Eingebornen wieder fort; diese Insulaner stahlen ihm sogar ein Boot. Da riss ihm endlich die Geduld; kühn sprang er mit 90 Mann an das Land, tödtete eine Anzahl der Eingebornen, und zündete ihre Hüten an, um sich dafür zu rächen. Die Eingebornen hatten eine olivenbraune Farbe, schwarze sehr lange, fast bis an den Unterleib reichende Haare, und hatten durch Schwarz- oder Rothbeizen ihrer Zähne, und durch Bemalen ihres Körpers mit schwarzen, weissen, rothen und andern Farben sich zu verschönern geglaubt. Fast ganz nackt gingen diese Insulaner, und die Männer trugen als vornehmste Wasse eine Keule, an welche sie einen Knauf von Horn besestiget hatten. Ihre Canots waren so beschaffen, dass jedes Ende Vordertheil sein konnte, und batten Segel von zusammengehefteten Dattelblättern. Um nun diese Insulaner zu brandmarken, dass sie Alles entwendeten, wessen sie habhaft werden konnten, gab Magelhaens ihren Inseln den Namen der Diebsinseln, und segelte am 10. März weiter.

Am 11. März erreichte Magelhaens eine unbewohnte, Insel, wo er vortressliches Wasser, und Uebersluss an herrlichen Früchten, auch Goldsand und weisse Korallen fand. Man brachte 10 Tag auf dem Eilande zu, während die Kranken sich ziemlich wieder erhohlten, und man die Schiffe gut verproviantirte. Magelhaens bekamm hier Besuch von den Bewohnern der nahen Insel Zulvan, die auf ihren Kanots herangekommen, ihn und seine Leute mit einem aus dem Safte der Cocosnuss bereiteten Wein und mit Fischen beschenkten, dann Dreister gemacht, sich an Bord der Schiffe bega-

ben. Um sich nun an ihrem Erschrecken oder Erstaunen zu ergetzen, braunte ein Spanier eine grosse Kanone ab; es kostete viele Mühe die Erschrockenen zu beruhigen. Magelhaens gab dieser öden Insel den Namen Buenos-Sospires, obgleich sie ihre Nachbarn Humana nannten, lichtete sonach am 25. März die Anker, und entdeckte am 28. wieder eine Insel, die er Buthuan nannte.

Zwei spanische Officiere gingen an das Land, und wurden zum Könige der Insel geführt, welchen sie in einem Hause mit Palmblättern bedeckt. und so erhöht auf Pfählen fanden, dass man mit Leitern hinauf, steigen musste. Die Majestät der Insel kam hierauf an den Bord des Admiralsschiffes. Er trug goldene Ringe in den Ohren, und drei solche an jedem Finger; um den Kopf ein seidenes Tuch, und ein mit Gold und Seide du chwirktes Stück Baumwollzeug um den Unterleib. Auch trug er einen Dolch im Gürtel, dessen Griff golden, seine Klinge aber nur aus Holz war. Der König, wie die übrigen Insulaner waren olivenbraun, und hatten langes, schwarzes Haar; die Männer waren bemahlt und nackt; die Weiber trugen aber ein Gewand um die Hüften und in den Ohren dessgleichen goldene Ringe. Der König beschenkte den spanischen Admiral mit Gold und Specereien; dieser aber beehrte ihn mit einigen Mänteln, türkischen Kaftanen nicht unähnlich, und beschenkte das Gefolge mit Glaskorallen, Spiegeln, Messern und Kleinigkeiten.

Der König gab sodann dem Admiral seine Piloten mit, die ihn so trefflich führten, dass Magelhaens ohne Abentbeuer die Inseln Zeylon, Zubut, Kalleghan und Messana erreichte. Der König von Messana begab sich an Bord, und brachte ihn selbst nach der Insel Zubut oder Lebu, einer der Philippinen, die noch 70 Meilen entfernt war. Unter dem Donner seiner Kanonen fuhr Magelhaens am 7. April in den Hasen von Lebut ein; allein der ungewöhnliche Schall dieses ungewohnten europäischen Brauches, erschreckte die Bewohuer nicht wenig.

Der mitgekommene König von Messana ging nun selbst an das Land, und brachte es durch seine Schilderung der friedlichen Gesinnungen der Spanier bei dem Könige von Lebut dahin, dass dieser die Fremden willkommen hiess. Magelhaens besuchte mit seinen Offiezieren den König von Lebut in seiner Residenz; wobei jener, um die Spanier angenehm zu unterhalten, seine Töchter nackt vor ihnen singen und tanzen liess. Der Admiral stellte dann an den Fürsten das stolze Begehren, Spaniens Hoheit anzuerkennen, und einen jährlichen Tribut zu zahlen. Gern willigte der König ein, auch, als Magelhaens zum andern Mahle begehrte, er und seine Vornehmaten des

Landes möchten das Christenthum annehmen. Sogleich schritt man auch zur Taufe; unter Gepränge ward sie an dem Könige und 500 der Seinigen vollzogen; der König bekam den Namen Karl, und sein Sohn Ferdinand; dessen schöne Gattin mit der Königin und deren 40 Gesellschaftsfrauen wirkten durch ihr Beispiel auf die grosse Menge. Bald folgten alle übrigen Unterthanen bis auf ein einziges Dorf, welches sich durchaus nicht bekehren liess, weshalb die Spanier es abbrannten, und an seiner Stelle ein Kreuz aufrichteten; so wie sie überhaupt alle Götzenbildnisse auf dem Eilande zerstörten. — Die Spanier schildern diese Insulaner cultivirter als andere; sie fanden bei ihnen schon Mass und Gewicht, und an ihnen gewissenhafte Handels-leute.

Von Lubut segelte Magelhaens nach Mathan, einer andern Philippinen-Insel. Auf dieser traff er zwei regierende Könige. Einer bequemte sich sogleich, Spaniens Unterthan zu werden, und einen Tribut zu entrichten; der andere liess aber herzhaft antworten, dass er ihr guter Freund sein, aber nicht zinsbar und Fremdlingen Unterthan werden wolle, von denen er zuvor in seinem ganzen Leben nie etwas gehört habe. Magelhaens Anstalten zum Angriff schüchterten den Indier - Fürsten nicht ein, obgleich er, um zu zeigen, dass er nicht Feind werden wolle, den Spaniern Geschenke und Mundvorrath überreichen liess. Magelhaens wollte aber, der Insulaner sollte seinem Herrn dem Könige von Spanien gehorchen; er rückte nun mit 60 Mann von den Seinen, sämtlich mit Panzern und Helmen gewassnet, gegen den entschlossenen König ein. Der König von Lubut war ihm mit einem Theile seiner Unterthanen hieher gefolgt; diesen liess aber der Admiral zurück; weil seine Kühnheit und das zu grosse Vertrauen auf seine Tapferkeit und der Vorzug europäischer Waffen diese Bundesgenossen als entbehrlich erachten liess, und er nun, seine Gegner zu sehr verachtend, dreist und sicher in das Innere des Landes drang.

Auf ein Mahl sieht sich hier von 6000 bewaffneten Indiern, in drei Haufen getheilt, zugleich in der Fronte und in beiden Flanken angegriffen. Ihr Kriegsgeheul ertönt, ihre Bogen schwirren, die Pfeile zischen, die Wurfspiesse sausen, die Steine fliegen ringsum; die Spanier begegnen, das Kampfgewühl wird ärger aber unentschieden. Da hält die ungestüme Tapferkeit den Admiral Magelhaens nicht mehr auf; sie reisst ihn mitten in das Gewühl, und sogar sich Bahn überall brechend, über die Linie hinaus. Da trifft ein vergifteter Pfeil seinen Fuss; ein Steinwurf schleudert den Helm von seinem Haupte; ein Keulenschlag lähmt den rechten Arm. Unvermögend das Schwert weiter zu führen, wird er von den wilden Banden zu Bo-

den geworfen, und alle Lanzen, die nur in seiner Nähe starrten, durchborten sein Heldenherz, bis es brach. — Die Spanier verloren in diesem Gefechte übrigens 8—9 Mann; die Indianer aber gegen 14.

Mit Magelhaens Tode war der Spanier Glück hier untergangen. Sogleich schwur der eben noch verbündete König von Lubut den christlichen Glauben ab, vereinigte sich sogar mit Mathaes Beherrschern, die Spanier auszurotten; wesshalb man auch alle aus den Schiffen gegangenen Spanier, bis auf Don Johann Serrano, für welchen man ein gutes Lösegeld zu erwarten hoffte, hinterlistig ermordete. Dieser gänzliche Umsturz der Pläne hatte die Spanier so verwirrt gemacht, dass sie schleunigst die Anker lichteten, Serrano ungeachtet seines dringenden Bittens aufopferten, und nach der Insel Buhol, unter den 90, 30° nörd. Rreite entflohen. Die Spanier zählten noch 115 Köpfe.

Hier wurden neue Offiziere gewählt, das Schiff Conception zur Verbesserung der andern zwei Schiffe gebraucht, und ihre Mannschaft auf diese vertheilt; dann steuerte man südwestlich weiter.

Ein Hauptzweck dieser Reise war gewesen, einen westlichen Weg nach den Molucken oder Gewürzinseln zu suchen. Magelhaens, ehe er fiel, war überzeugt, dass diese nicht weit von den Philippinen entfernt seien. Man beschloss daher jetzt, dieselbe aufzusuchen.

Die zwei spanischen Schiffe erreichten, die etwa 50 Meilen von Lubut entsernte, unter dem 8 Grade nörd. Breite liegende Insel Chipper, wo sie vom Könige gütigst aufgenommen wurden, und der zum Freundschaftszeichen sich selbst in seinem rechten Arme eine Wunde ritzte, und sich mit dem Blute Gesicht, Leib und die Spitze der Zunge bezeichnete. Die Spanier entgegneten diess, blieben 40 Tage da, und besserten ihre sehr beschädigten Schiffe aus. Von hier kamen sie nach Insel Kaphaien, wo sie viel Gold unter den Einwohnern fanden; dann nach Pulvan, nach Borneo, dessen König ein Pracht liebender Mahomedaner war; nach Cimbubon, wo man abermahls 40 Tage mit Ausbesserung und Verproviantirung der Schiffe verbrachte. Südöstlich und den Molucken zu steuernd, kamen sie zu den Inseln Salo Taghima, zur Insel Saragani, hierauf zur Insel Sangar, welche von vier Königen beherrscht ward, und endlich am 6. Sept. im 27. Monathe nach der Abreise aus Sevilla, sahen sie 5 Inseln, welche ihnen die zwei Piloten, die man von Sarangani mitgenommen hatte, als die Molucken nannten. Zum Erstaunen der Portugiesen, welche von dieser Seite her keine Spanier erwarteten, kam man zu den Molucken.

Am 8. November langten die Spanier an der Insel Tidore an, deren König, ein Mahomedaner, sie leutselig aufnahm; hierauf, da das Schiff Trinidad erst ausgebessert, also dazu zurück gelassen werden musste, tratt das Schiff Vittoria, unter dem tapfern zu Boreno gewählten Befehlshaber, Don Sebastian de l'Eleano, allein den Rückweg nach Europa an. Von dem Trinidad, sah man nie mehr was, es siel wahrscheinlich als Beute den Portugiesen heim.

Eleano begab sich auf seine Vittoria, worauf noch 46 Spanier und 13 Indier waren, zuerst nach der Insel Mare, wohin ihn sogar einige Könige benachbarter Inseln begleiteten, fuhr dann an Amboina, den Bandainseln und Sumatra vorbei, lauter portugiesische Besitzungen, denen er sorgfältig auswich, hielt sich auf Mallua, unter dem 8 Grade südl. Breite zwei Wochen mit Ausbesserung seines Schiffes auf, erreichte dann nach einer langweiligen Fahrt das Zimmetreiche Eiland Eude, und segelte bis unter den 42 Grad südl. Breite hinab, um der glücklichen Umfahrung des Cap Horn desto gewisser zu sein. Sieben Wochen musste man auf günstigen Wind warten, nnd als man dem Cap Horn gewiss nahe zu sein glaubte, fand die Mannschaft zu ihrem höchsten Erstaunen, dass sie an der afrikanischen Küste sei. Eleano umschiffte nun das Vorgebirge der guten Hoffnung; da war denn aber seine Mannschaft von Elend und Hunger so abgezehrt, dass es ihr gern eine Erhohlung gestattet hätte; allein in einen Hafen einzulaufen, fürchtete man, da diese afrikanischen Häfen sämmtlich den Portugiesen gehörten man beschloss die Fortsetzung der Reise. Zwei Monathe reiste man fort, ohne einen Hafen zu finden, und während diese Zeit starben 21 Personen, und die Lebenden waren nur noch Schattengestalten; da erreichte man in dieser furchtbar elenden Lage Sanct Jago, die vorziiglichste der Cap Verdischen Inseln, und lief ein. Anfangs schienen die Portugiesen Mitleid mit diesen Armen zu haben, und reichten Lebensmittel, sielen aber dann plötzlich über 13 Spanier, die ans Land getretten waren, machten sie zu Gefangenen, und forderten Eleano noch auf, sich mit dem Schiffe freiwillig zu ergeben. Man unterhandelte, aber Elean fand es besser, mit seinen 22 ihm noch übrig gebliebenen Mann, obgleich sie alle krank und elend waren, nach Spanien zu entkommen zu suchen.

In Sanct Jago hatte man übrigens die Bemerkung gemacht, dass die Spanier einen Tag weniger auf ihrer Reise gehabt haben, als die europäischen Bewohner. Denn obgleich jeder Tag von ihnen genau aufgezeichnet war, so differirte doch ihre Zeitrechnung mit dem Kalender, den sie auf den Cap Verdischen Inseln fanden, um einen ganzen Tag.

Mit gutem Winde war Eleano am 4. Sept. bei dem Cap Sanct Vincent; am 7. lief er im Hafen von San Lucar ein, und betrat dann Spaniens Bomit noch 18 Personen. Zu Sewilla begab sich die kleine Schaar in die Kirche, um Gott für ihre Errettung zu danken, und in Valladolid, wo damahls der Hof sich eben aufhielt, ward sie vor den König geführt. Eleano stellte seinem Monarchen die Indier vor, die er noch am Leben erhalten und mitgebracht hatte, und überreichte ihm die Geschenke, unter denen einige chinesische Schwerter, seltene Vögel, eine Menge kostbarer Spezereien etc. waren, und berechnete ihm, dass zufolge ihrer Rechnung, er und seine Gefährten einen Weg 14,000 Meilen zurück gelegt, und sechs Mahl die Linie passirt haben. Vom Tage der Abreise von Sevilla an bis zu ihrer Zurückkunft waren übrigens drei Jahre weniger 14 Tage verslossen.

Kaiser Carl V. belohnte die Wenigen, die von der Expedition heimkehrten, glänzend; Eleano schlug er zum Ritter mit einer lebenslänglichen Pension von 500 Ducaten, und gab ihm in sein Wappen als Insignie die Weltkugel mit der Umschrift: "Primus circum dedisti!" Unter die Mannschaft vertheilte er die ganze reiche Ladung des Schiffes.

Fleano, seine Gefährten und Vittoria, ihr Schiff, sie waren von nun an in ihres Volkes Munde; aber für die Unsterblichkeit war Magelhaens Name bewahrt, der durch die Bahn, welche er in dem Australocean öffnete, als der erste Entdecker Australiens betrachtet wird. Die Meerenge, oder die entdeckte Strasse, deren Wichtigkeit anerkannt, ward in der Folge nicht nach der Vittoria, seinem Schiffe, wie Magelhaens bescheiden wollte, genannt; sondern sie ward genannt, und heisst für ewige Zeiten die Magellanische Strasse oder die Meerenge des Magellan.

Bibl. d. R.

### Die Bewohner von Neuholland.

Die Bewohner von Neuholland (das Festland Australien) gehören zu zwei Hauptrassen des menschlichen Geschlechts: zu den Australindiern und zu den Papuas oder Australnegern. Diese haben wollige dunkle Raare, vorspringende Kinnladen, wulstige Lippen, eine schwarze Haut, einen hervorstehenden Mund mit weissen gesunden Zähnen besetzt, weite Nasenlöcher, ein wenig geplätschte etwas erhabene Nase, tiefliegende schwarze Augen von starken Braunen beschattet, wenigen Bart und ein feines Gehör; das Weib ist noch hässlicher als der Mann. Nach ihrer ganzen Haltung stammen sie von den Negern und aus der brennenden Zone

274

Asrikas ab; bloss Arme und Beine sind düner und länger als die der Neger in Asrika; sonst sind sie derb und krästig von Körper. Sie stehen auf der untersten Stusse der phisischen und moralischen Bildung; die meisten leben, so weit man sie kennt, in einem Zustande von Rohheit und Wildniss, der noch sobald keine gesellschaftliche und politische Verbindungen hossen lässt.

Diese rohen Kinder der Natur sind nicht ganz ohne Religionsgebräuche. Sie haben einen rohen Naturdienst und Menschenopfer, glauben an eine Fortdauer nach dem Tode und haben Zauberer. Erwachsene liessen sich von den Europäern nicht bilden; dagegen ist Schulunterricht mit Erfolg bei Kindern angewendet worden. Die Stämme auf der Ostküste verlegen den Sitz ihrer Gottheit auf die

blauen Berge.

Die Australindier, der zweite Stamm auf Neuholland, sind weniger hässlich von Körper, gutmütig und weniger roh, bewohnen alle umliegenden Inseln, und sind stärker an der Zahl. Der Papuer wölbt sich blos eine niedrige Laube von Baumzweigen über sein nächtliches Lager, bei schlechtem Wetter flüchtet er sich in Höhlen, die er so ausbaut, dass sie 12 Menschen halten. Alle leben familienweise. Die Papuer in Neuguinea bauen Hütten auf Pfählen. Bei den Papuern auf dem Festlande findet nur eine schwache Art von geselliger Verbindung statt. Jede Familie wohnt und lebt für sich; der Vater ist das Haupt und der Vertheidlger der Familie. Die Weiber leben in grosser Unterwürsigkeit, werden von ihren eifersüchtigen Männern streng heobachtet, und sind die arbeitenden Geschöpfe. Die Männer vereinigen sich nur, wenn eine Gefahr von aussen droht. Sie ernähren sich von dem, was Jagd und Fischfang einbringt, von Wurzeln, Honig, Beeren, Vogeleiern, etc.; tritt Hungersnoth bei ihnen ein, so nehmen sie wohl Menschensleisch zu Hülfe. Hunger treibt häusig die benachbarten Stämme zu Fehden, um durch die in derselben zu Gefangenen gemachten Feinde jenen zu stellen. Flucht kennen sie nicht, wohl aber Wuth und Muth im Kampfe. Man hat bei ihnen keine Art von Ackerbau getroffen, doch machen sie aus der Farnkrautwurzel Brot, was sogar mit Insekten vermischt wird. Sie haben ausser dem Hunde, der ihnen zur Känghrus- und Kasuar-Jagd so nützlich ist, kein einziges Hausthier. Auf den Inseln dagegen sah man schon Anpflanzungen und Hühner. Die Küstenbewohner haben es in Hinsicht der Nahrung besser als die im Bienenlande wohnenden: sie haben Fische, Krebse, Schildkröten, Austern, auch Wallsische. Der Papuer kann viel essen, aber auch lange wieder hungern. Er braucht nur Bogen, Pfeile, Lanze, Schild, etc. zur Jagd und um sich gegen den Feind zu Liebe an ihren Eltern.

wehren, und ist im Wersen und Handhaben dieser Waffe sehr geschickt; Matten, um darauf zu ruhen, Töpfe, in denen er seine Speisen zubereitet. Beile zum Holzhacken, Harpunen und Netze zum Fischfang und Kähne zum Befahren des Meeres. In der Verfertigung dieser Sachen übertrisft der Australindier der Papuer weit. Das Feuer fachen sie durch Reiben zweier Hölzer gegen einander an. Die Papuer sind rasch und hestig, salsch, jähzornig und rachsüchtig, aber auch gutmüthig. Sie sind träge, da sie die Zukunft nicht fürchten. Sie verstehen auch alle Geberden und Mienen der Europöer nachzuahmen, selbst einzelne Worte derselben auszusprechen. Die Männer tragen zum Schutze gegen die Witterung ein Kängezus- oder Hundefell über die Schultern, einige einen Gürtel um die Lenden. Das weibliche Geschlecht hat entweder noch weniger oder keine Bedeckung. Sie Tätowiren ihre Haut mit scharfen Muschelshcalen, beschmieren ihr Gesicht mit Kalk und Harz, bedecken ihr Ilaar mit Moos, und bestecken es mit Haisischzähnen; andere binden ihr Haar in ein Netz, und stecken Holz oder Knochen in die Nase. Noch andere Stämme reissen ihren Bart, oder zupfen ihn aus. Tritt der Jüngling in Mannsalter, so werden ihn unter grossen aber lächerlichen Feierlichkeiten zwei Zähne ausgebrochen, und den Mädchen werden ein oder zwei Finger abgebunden. Andere beschneiden ihre Kinder. Die Vornehmen tragen auf dem Kopfe Schwan- und andere Federn. Halsbänder mit Schnecken etc. Die meisten Manner haben mehr als eine Frau. Ihre Heirathegebräuche sind höchst roh. Der Wilde wählt sich gewöhnlich ein Mädchen aus einem andern, auch wohl aus einem feindlichen Stamme, lauert ihr auf, überfällt sie, begrüsst sie mit den ärgsten Schlägen, bis ihr Blut fliesst; schleift sie auf der Erde durch den Wald fort, und bringt sie zu den Seinigen in Sicherheit. Das auf eine solche Weise eroberte Mädchen wird, nun dem Stamme ihres Entführers einverleibt; und die Familie der Entführten sieht diese Misshandlungen nicht als eine Beleidigung an, die Braut selbst hält sie für einen Beweis der Liebe ihres Bräutigams und die harte Behandlung, die sie anch alsdann noch erdulden muss, erträgt sie mit der bewunderungswürdigsten Geduld. Die Weiber tragen überall an ihren Köpfen die Kraftäusserungen der Männer. Beide Geschlechter heirathen sehr jung. Die Weiber sollen dennoch ihren Männern sehr treu sein. Die Kinder müssen bald die Schultern ihrer Mütter besteigen, um mit herumgetragen zu worden. In den ersten sechs Wochen werden die Kinder weiss gefärbt und erhalten dann einen Namen. Sie werden sanft behandelt, und hängen daher mit grosser

In denienigen Theilen Australiens, wo Mangel an Nahrung ist, werden die Kinder oft frühzeitig getödtet, ja lebendig begraben, welches auch geschieht, wenn die Mutter stirbt. - Krankheiten sind unter ihnen selten, doch kommen Augenübel, Masern, Blattern zuweilen vor. Wunden lassen sie die Natur heilen; Schlangenbisse unterbinden sie oder saugen sie aus. Hautkrankheiten sind eine Folge ihrer Unreinlichkeit. Ihre Zauberer sind auch ihre Aerzte, die durch Gaukeleien und Sympathie heilen. - Junge Leute werden nach dem Tode begraben, ältere verbrannt, wobei die Weiber durch Heulen dem Todten die letzte Ehre erweisen. Auf Grabmäler wird in einigen Gegenden besondere Aufmerksamkeit verwendet; sie gleichen oft Pyramiden und sind mit vieler Kunst und Pracht ausgeschmückt. Von Malerei haben sie nur rohe Begriffe. - Die Sprachen sind höchst verschieden, weil die einzelnen Familien getrennt leben. Einige werden sehr schnell gesprochen. Zählen können die Meisten nicht über ihre Finger. Tanz und Gesang lieben sie sehr, wobei es oft toll und wild hergeht. Ihre Musik ist sehr einfach. Der Musiker hält ein Stück Holz auf der Brust und schlägt mit einem andern in ganz guter und taktmässiger Abgemessenheit darauf. Ihre Kriegsgesänge sind fürchterlich. - Die Meisten glauben an Geister und Erscheinungen. Die Eingebornen von Port Jacksen glauben, dass derjenige, welcher auf dem Grabe eines Verstorbenen schläft, von dessen Geist bei der Gurgel gefasst, ihm der Leib geöffnet und die Eingeweide herausgenommen, aber sodann wieder hineingebracht werden und die Oeffnung verschlossen werde. Dies, glauben sie, weihe den Menschen zum Zauberer ein. - Wird eine Familie zu stark und gewährt die Gegend, in der sie wohnt, nicht genug Nahrung, so theilt sie sich, und es entsteht in einer andern Gegend eine Zweite Familie, die bald der Stammfamilie entfremdet. Auf der Ost- und Nordküste haben die Familien sich jedoch schon zu Stämmen (Gal.) vereinigt, die im Kriege ihre Anführer haben, welche im Frieden ihre Schiedsrichter sind. - Durch die Bekanntschaft mit den Europäern hat sich ihr Zustand nicht im mindesten gebessert, sie bleiben wild und roh, und haben von den Europäern weiter nichts als das Trinken gelernt, was nun beide Geschlechter üben. B. H.

### Die englischen Verbrecher-Colonien in Australien.

Keine Gesellschaft schliesst so viel widerstreitende Elemente in sich, so viele Keime der Zwietracht, als jene, welche in den Verbrecherco-

lonien Grossbritaniens bildet. Sie theilt sich vor Allem in zwei wol zu unterscheidende Classen: jene der Emigranten, ehrliche Speculanten die gekommen sind, hier ihr Glick zu machen, und iene der Deportirten, wieder getheilt in Verurtheilte, welche ihre Strasse ausstehen; in freigewordene Verbrecher, und in Buschklepper. Diese Letzteren leben als Wilde, von den Uebrigen getrennt, und finden ihre Unterhaltung in der Jagd und Mardirung. Diese Räuber, denn man muss sie wohl bei ihren wahren Namen nennen, leben in ziemlich guten Einverständnisse mit den Eingebornen, aber sie sind der Schrecken ihrer Landsleute, geben den Soldaten manche Nuss aufzuknacken und setzen manchmal die Constabels in billigen Schrecken, welche ausgesandt sind, sie beim Kragen zu nehmen. Die Freigewordenen unterscheiden sich wieder in reine und unreine, je nachdem sie eine Zweite Verurtheilung erlitten, oder nicht erlitten. Es ist unnöthig zu bemerken, dass sich diese Leute gegenseitig verabscheuen, ja verachten, denn sie setzen sich sehr deutliche Abstufungen der Schande. Ein reiner Emancipist würde nicht um die Welt mit einem unreinen, an einem Tische speisen, und beide würden sich entehrt glauben, hätten sie die Hand eines Verurtheilten berührt. Was die Buschklepper betrifft, so hat jede nachgefüllte Börse ein Recht, auf ihre Achtung, sie mag einem Freigewordenen oder Verurtheilten gehören, aber diese Achtung erstreckt sich kei eswegs auf die Individuen, welche sie amüsant finden, auf dem kürzesten Wege in das dunkle Jenseits hinüber zu befördern. Man hat sich gewiss übereilt, in dem öftern Lobe der Colonie Australiens. Die Meinung, dass die Deportirten in einiger Zeit Tugend-Modelle werden, ist ein Irrthum, welchem man nicht länger Glauben schenken darf. Ja, es gibt einige sanstere und bessere Charaktere unter ihnen, aber nicht der Wechsel der Hemisphäre macht sie dazu; es sind jene Naturen, welche gefehlt haben, ohne deshalb ganz verdorben zu sein. Aber diese Bevölkerung ehrlicher Verbrecher, ist nichts im Vergleiche mit der Anzahl der lasterhaften Wesen, die zehn Mal den Strick verdient. Und könnte es anders sein? Man wirft Verworfene zu Verworfenen, häuft riesengross die General-Depots das Laster und den Verbrecher, und sollte dem Wahn huldigen können, dass aus diesem Gemisch etwas Reines, Untadelhaftes hervorgehen könne? Beinahe alle Deportirten, behalten ihre verbrecherischen Gewohnheiten bei, was seltsam daraus hervorgeht, dass eine grosse Anzahl dieser Elenden in der Verbannung neuerdings der Strenge des Gesetzes verfällt. Wenn sie ihre Strafe ausgestanden haben, so halten viele von ihnen sich an die Ausbeutung der Tavernen und Häuser der Lust; andere wählen mehr oder minder gewinnreiche Handwerke. Nicht wenige machen ein rasches Glück. So hinterliess recht kürzlich ein freigewordener Verbrecher, sei-

nen Kindern 300,000 Pfd. Sterling.

Die Weiber, beinahe alle von dem Siegel der Infamie gestempelt, sind noch Verworfener, was nicht verhindert, dass sie beinahe durchgängig von ausserordentlicher Schönheit sind. Ihr englischer Teint hat seine ganze Frische erhalten die ganze Reinheit, welche er unter dem Clima Albiens besessen, und das Verbrechen hat in Nichts ihre Reize untergraben; immer noch die weisse durchsichtige Haut, die blonden Haare, die blauen Augen, welche die sächsische Race charakterisiren; gleich einer Margarethe von Burgund, hüllt ein Engels Zauber, die dämonische Seele ein. Gewohnt, die Tugend als das Erbe der Schönheit zu betrachten; die Volkommenheit der Seele nach des Körpers Vollkommenheit zu beurtheilen, kann man sich an den Gedanken nur schwer gewöhnen, in diesen scheinbar sansten, liebenswürdigen Geschöpsen, die Personisizirung weiblicher Gesunkenheit zu erblic-Beinahe fühlt man sich versucht mit Gott zu rechten. dass er dem Laster so himmlische Formen gab. Philosophischer, oder minder egoistisch, bedauert man vielleicht, diese Weiber so schön zu sehen. Wie dem auch sei, ihr Loos ist nicht beklagenswerth; da sie bedeutend weniger zahlreich sind, als die Männer, so werden sie sehr gesucht, und heirathen beinahe sämmtlich höchst vortheilhaft.

### Die Expedition in das Innere von Neu-Süd-Walcs.

Der englische Major Mitchel hat über den Erfolg seiner Expedition zur Erforschung des Darling Flusses einen Bericht abgefasst, welcher im

Auszuge hier mitgetheilt wird:

Der Major ist den 7. April 1836 auf einer unbekannten Strasse von Buree aufgebrochen, um auf dem Hochlande zwischen den Flüssen Lachlau und Macquarin fortzuwandern. Hierdurch hoffte er, weniger über Flüsse setzen zu müssen, die Gefahr der Fluthen zu vermeiden, und seine trigonometrischen Messungen so weit als möglich ausdehnen zu können. Von Buree aus erreichte er den Darling in der Nähe der New-Years-Creek (Neu-Jahrs-Kreke), wobei er das Land so günstig fand, dass er nie eine Schleife abzuladen, oder sich einen Weg durch das Buschwerk zu bahnen, oder eine Nacht ohne Wasser zuzubringen brauchte. Zur Rechten waren die Wasser des Bogan, und zur Linken eine verbundene Kette von Anhöhen, von denen New-Years-Range den Schluss bildete.

Ein schweres Missgeschick traff die Expedition durch den Verlust des Herrn Cunningham, des Botanikers der Colonie, wslcher die Gesellschaft am 17. verliess, und sich in das Innere wagte. Nach langem Forschen entdeckte man die Spur seines Pferdes, und endlich auch dieses selbst todt auf der Erde ausgestreckt, den Saitel noch auf dem Rücken und den Zaum im Maul. Die Spuren des Vermissten verloren sich in der Nähe eines frischen Lagers von Eingeborenen, wo man noch ein kleines Stück von seinem Rockschosse und einige Fetzen von einer ihm zugehörenden Karte vorfand, ohne etwas Näheres über das Geschick des Verunglückten erfahren zu können.

"Das innere Land," sagt Major Mitchel, "trafen wir durch übermässige Dürre dergestalt ausgebrannt, dass der von Capitan Sturt entdeckte grosse Sumpf unter Oyleys Tableland ganz ausgetrocknet lag und nur wenige Teiche in dem Flusse Bogan geblieben waren. Dreihundert englische Meilen unter New-Jears-Creek tranken wir kein anderes Wasser mehr, als das des Darling." An diesem Flusse angelangt, liess sich der Major durch das günstige Aussehen der nächsten Umgebung zu dem Versuche verleiten, die Reise auf Böten fortzusetzen. aber der vielen seichten und felsigten Stellen wegen musste er bald wieder von diesem Plane ab-

stehen.

"Wie das Transportsvieh schwächer wurde, fand man das Land beim Hinabsteigen zum Marsche viel schwieriger und unbequemer. Die hauptsächlich aus kahler Erde bestehenden Flächen waren zu locker, um Wurzeln festzuhalten, und doch dicht genug, um tiefe Spalten zu öffnen, durch welche zu reiten es nicht immer sehr räthlich schien. Unwegsame dichte Gestrippe, (bedeckt mit Polygonum junctum) begrenzten den Fluss in solcher Ausdehnung, dass wir uns selten innerhalb einer Meile davon, und oft nicht einmal innerhalb drei Meilen davon lagern konnten. Und doch bot uns der Fluss das einzige Wasser in der ganzen Gegend, und sein Ufer das einzige Gras für unser Vieh. So mochte ich ungefähr dreihundert Meilen gereist sein, als mich die Schwäche der Ochsen und der zusammengeschmolzene Mundvorrath zum Entschluss brachte, nur mit einem Theile der Gesellschaft die Wanderung rascher fortzusetzen, und das Vieh einstweilen zur Heimreise Kräfte sammeln zu lassen. Aber die Bewegungen einiger in der Nähe gelagerten Stämme brachten mich von meinem Vorsatze ab; ich hätte die Zurückbleibenden offenbar Gefahren ausgesetzt. Die Eingeborenen wurden immer unruhiger; es blieb keine Hoffnung, sie friedlich zu stimmen. Je mehr wir sie in ihren wirklichen Bedürfnissen zu unterstützen suchten, desto mehr zeigten sie eine Gier nach Dingen, die

ihnen völlig nutzlos waren, desto mehr schienen sie auf unser Verderben zu sinnen. Sie ergossen ihren Grimm in sonderbaren Ceremonien, schwenkten zu Boden grüne Zweige, in der Luft und warfen sie sofort mit wüthenden Geberden gegen uns ins Feuer; jagten mit den Fusszehen Staub nach uns auf und spukten nach unsern Leuten. Der Angriffe überdrüssig und im höchsten Grade gereizt, tödteten wir zwei von den hestigen Beleidigern und schossen einen dritten durch den Unterleib."

Die Reisenden zogen sich nun zurück, und da die Schleifen einen Weg gebahnt hatten, auf welchem das Vieh leichter fortkommen könnte, erreichten sie schon nach drei Monaten ihre vorige Niederlassung.

"Das innere Land, westlich von Darling, bildet einen Wechsel von vereinzelt stehenden Berggruppen und niedern Hügeln, die sich von einander in besondern Theilen abschneiden und Inseln nicht unähnlich sind. Von zwei abgesonderten Bergen, die je zwölf Meilen westlich von Darling entfernt lagen, erfreute ich mich einer ausgebreiteten Aussicht über das Land, aber von keiner dieser Anhöhen konnte ich irgend einen Rauch oder etwas wie einen Baum gewahr werden, weil die ganze Gegend mit dichten Gesträuchen bedeckt war. Während der jetzt eben verflossenen vier Wintermonate war kein Regen und kein Thau gefallen, und heiss und sengend hatten die Winde von Westen nach Nord - Westen über einen Landstrich hergeweht, in dem keine Feuchtigkeit mehr zurückblieb.

In einem Laufe von dreihundert Meilen nahm der Darling nicht einen einzigen Fluss oder Bach Die Ausdehnung der Ebenen an seinen Ufern und die Tiefe und absorbirende Eigenschaft des Bodens waren so bedeutend, dass viele von den Wässern der Hochfluthen hiedurch zurückgehalten zu werden schienen. Diese absorbirenden Ebenen erstrecken sich in der Regel auf mehre Meilen auf jeder Seite des Flusses; die Grenzen derselben bilden aber früher besagte Hügel von rothem Sandsteine. Diese Hügel bestehen in der Regel von Ursandstein; an ihrem Flusse sind wellenförmige Schichten von angeschwemmten Kies gelagert. Von den hier mehr zusammenhängenden Hochgründen fliessen Bäche, welche in den Ebenen verschlungen zu werden scheinen, aus den Teichen abwärts. Die schon erwähnte Gattung von Gesträuchen bedeckt auf beiden Seiten zurück von Darling die erste Region des Hochgrundes; desshalb waren der Charakter, die Züge und die Richtung der Thäler von den Iföhen in der Nähe dieses Flusses nicht wohl sichtbar. Der Hauptlauf des Darling, so weit ich ihn erforscht habe, geht nach West-Süd-West. Von Fort Bourke (145° 52' 12" Oest. Breite 30° 7' 4" Südl. Breite) setzte ich meine Untersuchungen über den Darling durch Messungen und Breitebeobachtungen fort, und stelle die Länge dieses Punktes auf 142° 24' 26" Oest.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, die westlichste der bei den Kreken, über welche Kapitän Sturt bei seiner Reise jenseits des Macquarin gelangte, sei der Bogan, sandte ich, begierig auch den Ursprung der andern, genannt Duck-Creek, zu erfahren, Herrn Larmer auf Nachforschungen aus, welcher dieselbe aufwärts bis zu einer grossen Lache am Ende des Flusses verfolgte, von dem andern Kanale und Lachen ebenfalls in diese Kreke führten. Larmer fand in der Duck-Creek ausgedehnte Behälter mit Wasser, aber das Beet des Macquarin war an meisten Stellen trocken.

Deut. Pilg.

#### Nenseeland.

Die unter dem Namen Neuseeland bekannten, zum fünften Welttheile gerechneten heiden Inseln, welche dermalen die Aufmerksamkeit von Europa in erhöhtem Grade auf sich ziehen, liegen südöstlich von Neuholland, von 34-47 Grade südl. Br, und werden durch die Cooksstrasse getrennt. Man vermuthet, dass Juan Fernandez auf einer Fahrt von der Westküste Südamerikas aus im Jahre 1576 Neuholland erreicht habe, doch hat diese Vermuthung wenig für sich; erst 1642 wurde das Land erwiesenermassen von dem Holländer Abel Jansen Tasman entdeckt. Dieser wurde vom Gouverneur des holländischen Ostindien van Diemon ausgeschickt und verliess am 14. August 1642 mit zwei Schiffen den Hafen von Batavia. Er entdeckte zuerst die unter dem Namen Vandiemensinsel bekannte Insel im Süden von Neuholland; als er dann seine Fahrt nach Osten fortsetzte, sah er am 13. September abermals Land, nämlich die südl. Insel von Neuholland, folgte der Küstenlienie und ging am folgenden Tage in einer grosen Bai vor Anker. Hier erblickte er zuerst die Eingeborenen, die in zwei Kähnen kamen und die fremden Abkömmlinge mit wildem Geschrei begrüssten, sich aber nicht sehr nahe heranwagten. Am folgenden Tage kam ein Kalın mit 13 Mann auf Steinwurfsweite, aber nichts konnte sie bewegen, an Bord zu kommen. Nach Tasman's Beschreibung waren sie von gewöhnlichem Wuchse und starken Knochenbau; ihre Gesichtsfarbe war braungelb, und ihr Haar trugen sie, nach Art der Javanesen, auf dem Scheitel aufgebunden und mit einer Feder geschmückt. Bald darauf stiessen noch sieben andere Kähne vom Ufer, und da Tasman über ihre Absichten Verdacht

schöpste, liess er ein Boot aussetzen, um das andere Schiff zu warnen. Sogleich fuhren die Neuseelander mit grossem Ungestüm auf das Boot zu, und tödteten vier Matrosen, worauf sie sich in Eile zurückzogen. Tasman liess sogleich die Anker lichten und gab dem Ort den Namen die Nordbai. Als sein Schiff unter Segel gegangen war, folgten ihm 22 Kähne; Tasman liess auf sie feuern, wodurch ein Mann mit einer weissen Flagge getödtet wurde. So blutig endigte das erste Zusammentressen zwischen den Neuseeländer und Europäarn. Tasman's schnelle Rückfahrt liess ihn nicht bemerken, dass Das, was er für eine Bai hielt, eine Meerenge war, welche die nördliche Insel von der südlichen trennt. Er hielt daher beide für zusammenhängend und glaubte sich an der Küste eines neuen Kontinents zu besinden, den man im sudlichen Ocean vermuthete. In eine ähnliche Täuschung war ein Vierteljahrhundert früher einer seiner Landsleute verfallen, welcher ein Land entdeckte, und es Staatenland nannte; Tasman glaubte, ebenfalls einen Theil des Staatenlandes erreicht zu haben, als man aber bald darauf erkannte, dass das Staatenland nur eine Insel war, erhielt das von Tasman entdeckte Land Neuseeland. Am 4. Januar 1643 erreichte Jener die Nordwestspitze desselben und nannte sie, der Tochter seines Gouverneurs zu Ehren, Cap Maria Van Diemen.

Seit Tasman's Entdeckung verging mehr als ein Jahrhundert, bevor Neuseeland wieder von Europäern besucht wurde. Am 6. October 1769 bekam Capitan Cook, damals auf seiner ersten Reise um die Welt in dem Schiffe Endeavour begriffen, die Insel zu Gesicht; er näherte sich ihr nicht wie Tasman, von Westen, sondern von Osten, von den Gesellschaftsinseln kommend. Die allgemeine Meinong am Bord seines Schiffes war, dass man den nnbekannten südlichen Continent gefunden ha-Am 8. ging Cook in der Bai von Turunga vor Anker, und bald darauf mit den Gelehrten Banks und Solander ans Land, sie wurden aber von den Eingebornen angegriffen und genöthigt, auf sie zu feuern. Am folgenden Tage wurde ein Versuch zu einem friedlichen Verkehr gemacht, aber ohne Erfolg, wiewol ein an Bord des Schiffes besindlicher Eingeborner von Otaheite ihn unterstützte. Später gerieth man abermals mit den Eingebornen in Streit, wobei dieselbe mit grosser Hartnäckigkeit kämpsten und vier Todte verloren. Da Cook an dieser Stelle, der er den Namen Armuthsbai gab, keinen Proviant erlangen konnte, liess er die Anker lichten, fuhr längs der Küste hin, die er wegen ihres unfruchtbaren Aussehens die öde Küste nannte, und kam in die von Tasman aufgefundene vermeintliche Bai, die Cook aber als eine Strasse oder Meerenge, welche zwei Insel trennt, erkannte, weshalb sie nach ihm benaant wurde. Er blieb ziemlich lange (fast sechs Monate) in der Nähe von Neuseeland, und lieferte

eine sehr genaue Karte der Küste.

Ongefähr um dieselbe Zeit, im Debember 1769 kam ein französisches Schiff unter de Surville hierher, dessen Mannschaft von den Eingebornen freundlich aufgenommen wurde, aber ihre Gastfreundschaft mit Undask vergalt. Da der Capitan die Eingebornen in Verdacht hatte, ihm ein Boot gestohlen zu haben, liess er die Dörfer, in denen er und die Seinen während eines heftigen Sturmes ein Unterkommen gefunden hatten, in Brand stecken und führte einen durch List auf das Schiff gelockten Häuptling gefangen mit sich fort. Im Jahre 1772 kamen abermals zwei französische Schiffe unter Marive du Fresne nach Neuseeland. Die Eingebornen kamen an Bord und bezeugten über ihre Aufnahme und die Gegenstände, welche sie um sich sahen, grosse Freude; bald bildete sich der freundschaftlichste Verkehr, die Eingebornen besuchten das Schiff nach Belieben und die Franzosen durchstreisten ohne Argwohn das Land und wurden überall gastfrei aufgenommen. Am 8. Juni, als sie über einen Monat an der Küste gewesen waren, ernannten die Eingebornen den französischen Capitan feierlich zu ihrem Häuptling; aber von diesem Zeitpunkt an tratt in ihrem Benehmen eine seltsame Veränderung ein. Sie hörten auf, das Schiff zu besuchen, mit Ausnahme eines jungen Wilden, der eine starke Anhänglichkeit an den einen Offizier bewies, und einmal in grosser Bestürzung an Bord kam, wiewol er über die Veranlassung derselben nichts äusserte. Am 12. ging Marive mit 16. Mann ans Ufer, um zu angeln. Die Nacht kam heran, ohne dass sie an Bord zurückkehrten, man glaubte aber, sie wären bei dem einen Häuptling, Takuri, der sich als der wärmste Freund der Franzosen gezeigt hatte, geblieben. Am Morgen darauf wurde ein Boot ans Land geschickt, um Wasser and Holz zu hohlen; als es vier Stunden ausgeblieben war, sah die Schiffsmannschaft mit Erstaunen einen ihrer Kameraden vom Ufer nach dem Schiffe schwimmen. Er brachte schreckliche Nachrichten. Die Mannschaft des Bootes, anfangs freundlich wie immer empfangen, war beim Holzfällen, wo sie vereinzelt war, von einer überlegenen Zahl von Wilden überfallen und erschlagen worden. An dem Schicksale des Capitans und der 16 Offiziere und Matrosen, die den Tag vorher ans Land gegangen waren, konnte nun mehr nicht gezweifelt werden. Eine zahlreiche und wohlbewaffnete Abtheilung ging sogleich ans Land, um nähere Nashricht einzuhohlen, und erhielt bald die Gewissheit von der Ermordung Marive's und seiner Begleiter; Takuri

zeigte sich, einen Theil der Kleider des Capitäns an sich tragend. Mit Mühe gelang es, wieder in die Boote zu kommen, die unter einem Regen von Wurfspiessen und Steinen nach dem Schiffe zurückführen, beschützt durch Flintensalven vom Schiffe, durch welche viele der Wilden getödtet wurden. Indess war es nöthig, vor der Abfahrt Holz und Wasser einzunehmen; zu diesem Ende wurden drei Dörfer der Eingebornen in Brand gesteckt. In der verlassenen Wohnung des Häuptlings fand man Stücke von Menschensieisch, zum Theil gekocht und die Spuren von Zähnen tragend. Die Ursache dieses schrecklichen Ausgangs ist nach den französischen Berichten völlig unerklärlich.

Im Jahre 1773 besuchte Cook Neuseeland zweimal auf seiner zweiten Reise um die Welt; das eine Mal verlor er 11 Mann, die von den Wilden erschlagen wurden. Den fünften und letzten Versuch machte er hier 1777 wo er mit den Eingebornen in friedlichen Verkehr tratt. Noch jetzt wird Cook's Name in Neuseeland mit grosser Verehrung genannt.

Die Nähe der englischen Niederlassungen in Neusüdwales, die am Ende des vorigen Jahrhunderts gegründet wurden, veranlasste nochmals einen häufigen Verkehr mit Neuseeland, dessen Bewohner öfters nach Sidnei, Port Jackson und andere australischen Häsen kamen. Neuseeländischer Flachs war der hauptsächlichste und fast einzige Tauschartikel der Eingebornen, der eine Zeit lang so sehr begehrt war, dass eine bedeutende Anzahl Schiffe von Port Jackson sich mit diesem Handel beschäftigten. Später singen sie mit dem Walsischfange in der Südsec beschäftigten Schisse an, Neuseeland zu besuchen, und die Gouverneurs von Neusüdwales bedienten sich ihrer, um den Eingebornen Geschenke an Vieh, Korn und andern Gegenständen zu schicken, die darauf berechnet waren, ihre Civilisation zu befördern. Indess hat das zügellose und oft unmenschliche Benchmen der Walsischfänger die Neuseeländer nur noch mehr demoralisirt. In vielen Fällen machten sie sich groben Betruges schuldig, verlockten die Eingebornen, ihnen bei ihrem Fischfang beizustehen. und schickten sie dann ohne alle Belohnung fort. Auch verdarben es die Europäer mit den Neuseeländern oft dadurch, dass sie die bei ihnen bestehenden Rangenunterschiede nicht anerkannten, was öfters ernstliche Händel zur Folge hatte. Während der ersten 20 Jahre dieses Jahrhunderts wurden die südlichen Gegenden des Landes in allen Richtungen von Robbernjägern durchzogen, die jährlich Tausende dieser Thiere erlegten.

Eine neue Aera begann für Neuseeland im J. 1814 mit der Ankunft christlicher Missionäre aus Neusüdwales, deren Wirken von wesentlichen Folgen begleitet wurde. Auch in dem Bereich zahlreicher Handelsunternehmungen sind die Inseln ge-

zogen worden, und der Gesammtbetrag des neusecländischen Handels wird jetzt auf 5 Mill. Pfd. Str. jährlich angegeben. Gegenwärtig beträgt die Bevölkerung von Neusceland auf einem Flächenraume von etwa 4500 geograph. Quadratmeilen wahrscheinlich bis 200,000 Einwohner, und zerfällt in folgende Abtheilungen: Eingeborne, weisse Einwohner, weisse Besucher und gemischte Race. Der weisse Einwohner (meisst Auswanderer aus den englischen Colonien) mögen etwa 2000 sein; weisse Besucher kommen hauptsächlich in die Inselbai an der nördl. Insel. wo man schon bis 1000 englische und amerikanische Matrosen beisamen gesehen hat. Die gemischte Race soll im Zunehmen begriffen sein; die Gesammtbevölkerung aher nimmt bedeutend und schnell ab aus mancherlei Ursachen, namentlich in Folge der Einführung europäischer Krankheiten und der von dem kriegerischen Häuptlinge E'Ocgi, welcher England besuchte, und bei Georg IV. eine Audienz hatte. verursachten Kriege in den Jahren 1821-30.

Die Ausmerksamkeit der Europäer ist bisher vorzugsweise auf die lange und schmale Halbinsel gerichtet gewesen, welche das Nordende der nördilchen Insel bildet, und mit derselben nur durch eine Landenge zusammenhängt. Das Meer in der Nähe des äussersten Endes, des Nordenp, ist ein Hauptaufenthaltsort für Walsischfänger. Auf der Ostseite der Halbinsel findet sich die Inselbai, wo die meisten Handels- und Missionsniederlassungen angelegt worden sind; die bedeutendste ist die 1814 gegründete Niederlassung englischer Missionäre, Pahia genannt, am Eingange der Bai. Im Jahre 1838 wurde von den Franzosen eine Niederlassung katholischer Missionäre gegründet. Auch an der Cooksstrasse, am nördlichen Ende der südlichen Insel. findet man englische Ansiedler, aber die Bevölkerung dieser Insel, welche die grössere ist, ist sehr dünn und von der Nordküste an findet man keine europäische Niederlassung bis zur düstern Bai, am südwestlichen Ende, welches mehrere trefsliche Häfen enthält.

Bei der grossen Zahl von Europäern, welche die Insel theils bewohnen, theils besuchen, kann der anarchische Zustand, welcher bisher auf denselben stattgefunden hat, nicht länger fortdauern. Bereits sind mehre verschiedene Vorschläge wegen Einführung einer geordneten Regierung des Landes gemacht worden. Die Missionäre schlugen vor, das Land durch ihren Einfluss über die Häuptlinge und mit Hülfe von britischen Kriegsschiffen, die in den neusceländischen Meeren stationirt würden, diplomatischen Agenten in den Hauptorten und Richtern, die aus Neusüdwales geschickt würden, zu regieren. Bei diesen, wie hei andern Plänen wurde vorausgesetzt, dass England ein gewisses Recht auf den Besitz des Landes erlangt habe. Ganz ab-

weichend hiervon ist der Plan des französischen Barons de Thierry, dessen Ausführung bereits begonnen hat, nach welchem der gedachte Baron selbst unter Voraussetzung der Einwilligung der Einwehner, Neusceland als König regieren wollte. Im Sentember 1837 segelte er mit einer Anzahl von Auswanderern aus Europa ab, scheint jedoch bei der Ausführung seines Planes auf grosse Hindernisse gestossen zu sein, denn selbst die von ihm mitgebrachten Ansiedler trennten sich von ihm, und von seinem Königthume hat man nichts weiter vernommen, als dass er von den Eingebornen im Spott König von Pokanoe genannt, aber keineswegs als ihr Oberhaupt anerkannt wird. Im Jahre 1858 crtheilte die englische Regierung einer Compagnie einen Freibrief zur Colonisirung Neuscelandes, welche bis nun auch bedeutende Fortschritte gemacht haben soll.

Namentlich im nördlichen Theile der nördlichen Insel, wo sich zuerst Missionäre der englischen Missionsgesellschaft niederliessen und jetzt ein Personal von 25 Personen haben, ist mit den Eingebornen eine auffallende und sehr erfreuliche Veränderung vorgegangen. Im Jahre 1835 hatten sie bereits 54 Schulen, die von 1431 Kindern und Erwachsenen besucht wurden, während 2476 Personen die Kirchen besuchten und 178 am heiligen Abendmable Theil nehmen. Man hat das neue Testament, einen grossen Theil der Alten, die englische Agende, Kirchenlieder u. s. w. in die Landessprache übersetzt, und auf der Insel gedruckt; diese Bücher werden mit Begierde gesucht und gelesen, und viele Eingeborne kommen oft meilenweit zu den Missionären um weitere Belehrung zu erhalten, wenn sie sich auch noch nicht sofort zum Christenthum bekennen. Der Einstuss der Missionäre ist im Steigen, wird aber von ihnen zum Besten der Eingebornen angewandt: besonders ist es ihnen häusig gelungen, Kriege zu verhindern oder bald zu endigen, oder wenigstens die meisten ihrer neubechrten Jünger, selbst die, welche sich sonst am meisten durch kriegerischen Muth auszeichneten, von der Theilnahme daran abzuhalten und zu bestimmen, sich über die Spöttereien ihrer Landsleute hinwegzusetzen, was namentlich in den blutigen Kriegen des Jahres 1836 ausfallend war.

Mit diesen erfreulichen Resultaten, welche die Wirksamheit der Missionäre in einem so überaus schönen Lichte erscheinen lassen, stehen freilich andere neuere Missionsberichte über die Wildheit der Eingebornen im Naturstande im grellsten Contraste. So schreibt der Missionär Keight am 22. September 1836: »Wir waren noch nicht weit durch das Farrekraut hingegangen, als ich mich auf einmal neben der Leiche eines Mannes befand, der 20 eben getödtet worden war und noch in seinem

Blute schwamm. Weiterhin kam ich an Leichen vorhei, welche hier und da zerstreut lagen, bis zu einer Stelle, wo eine Menge derselben angehäuft war, bereit, für den Ofen zerschnitten zu werden. Voll Eckel wandte ich mich ab, aber wohin ich mich kehren mochte, wurden meine Augen von scheusslichen Gegenständen beleidigt. Die Leiche eines Mannes, der eben erst getödtet zu sein schien, wurde vor mir ins Lager geschleppt; ehe ich mich umsehen konnte, hatte man ihm den Kopf abgeschnitten. Aber dies war für die Barbaren noch nicht genug; man öffnete ihm die Brust, riss das noch warme Herz heraus und schleppte es davon. Halbe Leichname, Viertel, Beine, Köpfe wurden beständig weggetragen und einige derselben mir vorsätzlich ins Gesicht gestossen.» Der Missionär Brown schreibt am 25. August 1836: »Wir besuchten heute den Ort, wo die Schlacht stattgefunden hatte, nnd kamen an den Punkt, wo Waharra's Mannschaft ihr Lager gehabt, sich zwei Tage nach der Schlacht aufgehalten, und 60 Leichen aufgezehrt hatte. Noch jetzt ist der Anblick emporend; menschliche Gebeine, die Ueberreste dieses Kannibalensestes, liegen überall umher, viele darunter offenbar in der Absicht zerbrochen, um das Mark darads zu saugen, und alle so rein abgenagt, als wenn es die Wölfe oder Geier gethan hätten. Auf einem Pfahl in der Mitte steckt ein hinten eingeschlagener Schädel, und zwei Reihen Ocsen bezeichnen die Stelle, wo die Leichname gebraten worden. Ein kleinerer Ofen ist mit einem Kranz umgeben und hat an der Seite zwei Stöcke, von denen einer eine Kartossel, der andere eine Haarlocke trägt. Dies ist der Ort, wo diese Kinder der Bosheit nach der Gewohnheit des Landes einen Theil ihres grässlichen Mahles dem bösen Geiste weihten. - Aber nicht nur die im Felde gefallenen Männer werden verzehrt, sondern auch Weiber, Kinder und Greise werden zum gleichen Zwecke erschlagen, und selbst die mitgeschleppten Gefangenen laufen beständig Gefahr, nach harter Sklaverei ermordet und gefressen zu werden. Die Blutrache ist eine Hauptverpflichtung der Neuseeländer; sie macht natürlich die Kriege endlos und trägt bedeutend zur Abnahme der Bevölkerung bei.

Ungeachtet aller dieser Barbareien, der schrecklichen Unwissenheit, des Aberglaubens und der Lasterhaftigkeit der Eingebornen hegen doch sowol
Missionäre als Handelsleute und Seemänner, die unter ihnen gelebt haben, eine hohe Meinung von
der Bildsamkeit der Neuseeländer. Für dieselbe
spricht schon die Thatsache, dass in so wenig Jahren der Einstuss des Christenthums, trotz der bösen
Beispiele, welche ihnen viele Europäer gaben, und
des unklugen Versahrens mancher Missionäre, so
Viele vermocht hat, der Blutrache zu entsagen. Der
Bericht eines Missionärs liefert ein rührendes Bei-

spiel von einem Manne, der die Bestrafung der Mörder seiner jungen Tochter Gott anheimstellte und die Gelegenheit benutzte, um sich selbst und seine Landsleute zur Vermeidung des Lasters und der Uebung der Gerechtigkeit zu ermuntern. Den Eingebornen von Neusüdwales sind die Neuseeländer an geistigen, moralischen und physischen Anlagen weit überlegen und zeichnen sich durch warmes Gefühl. namentlich für Ehre, und schnelle Fassungskraft aus. Ihre kannibalische Wildheit, die ihnen zur andern Natur geworden ist und ihre übrigen guten Eigenschaften verdunkelt, hat unverkennbar bereits abgenommen und dürfte bei fortschreitender Civilisation durch den Einfluss des Christenthums in nicht gar langer Zeit ganz verschwinden.

Das Klima von Neuseeland ist gleichmässig und gesund, Sommer und Herbst sind sehr angenehm, ganz im Gegensatze mit der unmässigen Hitze und den kalten Nächten in Neusiidwales; das Thermometer steigt mitten im Sommer selten über + 23 1/2 Reaumur und fällt im Winter selten unter + 6 Diese Milde des neusceländischen Winters hat viele Seefahrer in Erstaunen gesetzt Die Vegetation ist üppig, wozu die fortdauernde Feuchtigkeit viel beiträgt, und besteht grösstentheils aus Immergrün, die auch im Winter die grüne Sommerkleidung beibehalten. Die herrlichen Wälder bilden die Bewunderung der Reisenden; sie enthalten Bäume von erstaunlichem Umfange, namentlich thurmhohe Fichtenstämme, Palmen in grosser Mannigfaltigkeit und Paulinen in ungeheurer Länge, welche diese dichten Wälder fast undurchdringlich machen, Die einheimischen Früchte sind unbedeutend und wenig zahlreich, dafür haben die Europäer eine Menge Nutzpsanzen hier eingeführt. Kartosseln, fast alle europäischen Wurzelgewächse und die Kürbisarten wurden mit Vortheil und Erfolg gebaut, ebenso Mais und Weinreben. Stachelbeeren und Himbeeren wuchern, wo man sie psanzt; Oliven, Granatbäume, Feigen, Quitten, Psirsiche, Aepfel und Birnen wachsen in Menge. Das Zuckerrohr blüht, so wie mchre andere tropische Gewächse der gemässigten Zone treiben Früchte von einer Grösse und einem Wohlgeschmacke, dass sie denen eines andern Landes nachstehen. Die Vögel des Landes sind zahlreieh, aber meist klein; am bekanntesten ist dem Fremden der Spottvogel. Der Albatros zeichnet sich durch seine Grösse aus; man hat Exemplare erlegt, die mit ausgespannten Flügeln 18 Fuss massen. Eigenthumliche viersussige Thiere hat das Land nicht; seit einem Jahrhundert ist der Hund eingeführt, vielleicht durch Spanier; er dient, wie die Katze und die Ratte, den Eingebornen als beliebtes Nahrungsmittel. Die Schweine gedeihen vortresslich, wie überall, ebenso Rindvieh, Pferde, Maulthiere und Escl, weniger die Schafe, welche von den einheimischen Hunden zerrissen werden. Die Amphibien nehmen schnell ab, namentlich die Robben, die noch vor 16 Jahren im Süden so häusig waren, dass manche Schissmannschaft in einem Jahre 100.000 Felle zusammenbrachte. Von Schlangen und andern schädlichen Thieren ist das Land frei. Die dasselbe durchziehende Bergkette enthält eine grosse Menge Eisenerz und Bergpech, wahrscheinlich auch andere Mineralien. Allenthalben finden sich Spuren von vulkanischer Thätigkeit, namentlich eine grosse Menge Höhlen und ausgebrannte Vulkane. Alle Inseln in der tiefen Bai des Ueberflusses im Norden enthalten sichere Spuren vulkanischen Brandes, siedende Quellen, Schwessel und Obsidien. Auf dem die Bai einschliessenden Lande erheben sich ausgedehnte Ebenen mit Scen, von denen der mehr als sechs Stunden breite Rota - Rua der grösste ist, Das östliche User desselben ist mit zuhlreichen kochenden Ouellen besetzt, die mephitischen Dünste ausstossen. Kine halbe Stunde weit besteht der Boden ganz aus bituminösen Stoffen und klingt bei jedem Schritte hohl. Die Eingebornen finden an diesen he ssen Quellen ein solches Wohlgefallen, dass sie sich Stunden lang darin zusammensetzen, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts. Die gewöhnliche Art, Speisen zu kochen, besteht darin, dass man in der Nähe einer kochenden Quelle ein Loch in den Boden gräbt, die Lebensmittel hineinlegt und das Loch mit Körben und Erde ausfüllt; in einer halben Stunde sind die Speisen gekocht. Die Wohnungen der Eingebornen auf den verhältnissmässig gut bevölkerten Ufern dieses Sees, so wie von vier andern in der Nähe, sind für Europäer wegen der Wärme des Bodens, auf dem sie stehen, unerträglich heiss. Ausland.

### Die Eewolmer der Südsec-Insel Ualen.

Es finden sich noch kleine Völkerschaften, welche an Herzensgüte, Unverdorbenheit und Liebenswürdigkeit kaum zu übertreffen sein möchten. Zu dieser kleinen Zahl gehören die Bewohner Ualeu im 5 Grad nördl. Breite und 163 östl. Länge, welche von Dupperz, Capitän des Schiffes la Coquille, 1824 wieder aufgefunden, und von Russen 1827 besucht wurden.

Dr. Martens berichtet folgendes von diesem Naturvölkehen: Durch seine insularische Lage abgeschnitten von der übrigen Welt, kennen die harmlosen Bewohner weder nahe Nachbarn noch Feinde, und besitzen daher auch nichts, was einer Wasse äbnlich wäre. Glückliches Volk, was keinen Krieg kennt! Voll Vertrauen kamen sie, sobald sie nur aus der Ferne unseres Schisses ansichtig wurden,

an den Strand, und mit Bananen, Brodfrüchten, Zuckerrohr und Cocosnüssen zu uns an Bord. Sie waren von glänzend brauner Farbe und an den Armen und Schänkeln durch Längestreisen tätovirt, übrigens ganz nackt bis auf einen schmalen gewebten Gürtel, welchen sie nach Art eines Suspensoriums trugen. Das Haar trugen sie in einen Knoten ohen auf dem Kopfe gebunden. Die Bildung ihres Körpers ist zwar regelmässig, doch aber nicht schön; ihre Gesichtszüge, welche den malayischen Charakter tragen, sind fast durchgängig angenchin, aber nichts weniger als gleichförmig. Der einzige Schmuck, welchen sie trugen, waren Blumen in dem Haar, den Ohren und um den Hals. Nur bei sehr wenigen hing ein Stückehen Schildpatt als ein besonderes Zierath auf der Brust. Wir wurden bald mit einander befreundet. Sie setzten sich mit uns zu Tisch, ahmten mit vieler Leichtigkeit unsere Art mit Messern und Gabeln zu essen, nach; und benahmen sich äusserst anständig und folgsam. Während unseres Aufenthaltes auf ihrer Insel, versorgten sie uns wetteifernd mit allerhand Lebensmitteln, und arbeiteten mit und für uns; sie begleiteten uns auf allen Excursionen, trugen unsere eingesammelten Schätze, und mit vieler Sorgfalt unsere astronomischen Instrumente, ohne im mindesten Begehrlichkeit zu verrathen. Ueberhaupt bemerkten wir keinen jener Fehler an ihnen, den man an andern Südsec-Insulanern gerügt findet.

Ihre Weiber lieben sie sehr: sie erbaten sich von uns nur Geschänke für ihre Weiber und Kinder. Blos die Sorge für die Letztere, liegt den Weibern ob, und einige leichte Arbeiten, die in Webereien bestehen. Von aller harten Arbeit sind sie frei. Sie werden auch nicht eingeschränkt gehalten; die Männer scherzten und koseten mit ihnen in unserer Gegenwart ohne Zwang; aber bei beiden Geschlechtern herrschte in Ansehung unserer so viel Zurückhaltung, dass keiner von unserer Mannschaft sich einer Unanständigkeit beigehen konnte.

Hand.

## Besitznahme des Archipels der Marquesas-Inseln durch den französischen Gegenadmiral Dapetit-Thours am 21. Mai 1842.

Der in der Südsee stationirte Gegenadmiral Dupetit-Thours landete im Jahre 1842 beim zweiten Besuche der südlichen Merquesas Insel Jahuata (Bhristina) in der Vaitahu-Bai, bei welcher Gelegenheit ihn der König Yoteto in Begleitung des auf der Insel besindlichen Missionärs Hr. Franz de Paula, besuchte. Der König schien entzückt den Admiral wieder zu sehen und versicherte, er wäre

schon am Abend nach der Landung gekommen wenn er nicht geglaubt hätte, das Schist sei ein amerikanisches. Er erzählte nun wie vor ungefähr vier Monaten eine Schaluppe von einem amerikanischen Fischereischist, ins weite verschlagen, nach mehrtägigem Umherirren auf dem Meer bei der Insel Fatuiva beilegen wollte, aber mit Flintenschüssen zurückgewiesen und dabei ein Matrose getödtet wurde, wie es den Amerikanern auf Tahuata nicht viel besser ging, indem er selbst sie ihrer Kleider beraubte und ihres Fahrzeugs, wie sie jedoch später bei einem daselbst ausruhenden Walfischjäger Gelegenheit fanden zur Heimkehr, dann aber gegen den Act der Piraterie, dessen Opfer sie waren, feierlichst protestirten und mit der Rache ihrer Regierung drohten. Yotele war inzwischen von den Missionären und von anlandenden Kapitans über die möglichen Folgen dieser bösen Geschichte belehrt und desshalb in nicht geringer Angst, unter diesem Eindruck bat er den Admiral ihn zu beschützen und wenn er weiter fahre einen Theil seiner Mannschaft und Schiffskanonen zurückzulassen. Natürlich war das dem Admiral sehr erwünscht, er sagte Ja unter der Bedingung, dass Yotete die Oberherrlichkeit Sr. Maj. des Königs Ludwig Philipp anerkenne und die französische Flagge aufpstanze. Der Häuptling machte keine Schwierigkeiten und am 1 Mai als am Namenstag Sr. Maj. Morgens 10 Uhr erfolgte die Besitznahme. Der Admiral an der Spitze seines Stabs begab sich ans Land, eine Wache von 60 Mann hatte er vorausgeschickt, sie stand in Schlachtordnung um die Stange von der die Nationalslagge wehen sollte, Yotete und die vornehmsten seines Gefolgs nebst einem grossen Volkshausen waren versammelt, als jener einen Kreis öffnen liess, das Wort nahm und im Namen des Königs der Franzosen erklärte, dass er Besitz ergreife von der Insel Tahunta und der südöstlichen Gruppe der Marquesas. Unter dem dreifnehen Ruf: Hoch der König! Hoch Frankreich! wurde die Flagge aufgehisst. Die Ehrenwache gab drei Musketensalven, die Musik siel mit lustigen Fanfaren ein und die nahe am Strand liegende festlich geschmückte Fregatte La Reina-Blanche antwortete mit 21 Kanonenschüssen. Die Einwohner bezeugten ihre Freude durch wiederholten jauchzenden Zuruf und alle baten, man möchte doch Kanonen ans Land setzen. Der Festzug verfügte sich jetzt zum König Yotete, wo die Urkunden in Betreff der Anerkennung der französischen Oberherrlichkeit und Besitznahme unterzeichnet wurden. Auch wurde noch am nümlichen Tage mit dem Landesfürsten der Ort ausgemacht wo die französische Niederlassung gegründet werden sollte und ohne Zeitverlust an die zum Bau der Wohnungen und Magasine erforderlichen Arbeiten geschritten. Die Matrosen der Reine-Blanche

wetteiferten mit den Marinesoldaten der 120sten Compagnie, die zur Besatzung bestimmt war. Schon nach drei Wochen war die Baracke für die Garnison und für die Mundvorräthe, ebenso ein Backofen und ein Pulvermagazin fertig und das Ettablissement begann sich selbst zu verwalten. Mittlerweile hatte der Admiral einen Ausslug nach der Hanamanu-Bay auf der Insel Hivaoa (Dominica) gemacht und auch von Seite der dortigen Häuptlinge die Anerkennung der Oberherrlichkeit des Königs der Franzosen erlangt. Sie hatten selbst eine französische Besatzung gewünscht die ihnen versprochen wurde, sobald sie eine Hütte 20 Metres lang und 8 breit nach einem vorgezeichneten Plan errichtet haben würden. Die drei Männer, Umwohner der Bai, waren dazu bereit und machten sich ungesäumt ans Werk. So weit war alles gut, und der Admiral verliess Ende Mai die Insel Tahuata, auf der er den Corvettencapitain Halley, als Befehlshaber liess.

Diese durch die Spanier im Jahre 1595 entdeckte Insel, die noch im Jahre 1838, 11 bis 1200 Einwohner enthielt, zählt jetzt höchstens 7 bis 800 was daher rührt, dass damals noch kein Schiessgewehr daselbst war, während jetzt jeder Einwohner deren wenigstens zwei oder drei besitzt. Die Sitten der Einwohner sind leichtfertig und das lebenslustige Völkehen dürste sich um so leichter der französischen Civilisation bequemen. Die Stämme leben ohne feste gesellschaftliche Ordnung, denn der Titel Ariki oder Ariki-Nui, der als König oder grosser Häuptling übersetzt wird, bedeutet eigentlich nur einen Mann der Land besitzt, und im allgemeinen gelten porsönliche Uiberlegenheit und das Recht des Stärkern. Die Priester üben durch das Tabu eine Art Zauber, den sie auf einen beliebigen Gegenstand legen können, wodurch sie verbieten etwas zu berühren, zu essen etc. Die Hauptnahrung sind Popoi (cine gobohrne Zubereitung der Brodfrucht) Taro, Patatne, Fische, Kocusnüsse und Bananen. Fische werden verspeist, wie sie aus dem Wasserkommen, ohne dass man sie vorher tödtet. Schweine giebt es in Menge und man schlachtet sie bei Festen. Was sie aber über Alles lieben, ist Menschensleisch, doch sollen sie dem von Indianern entschieden den Vorzug geben, während sie das von Europäern für fad erklären.

von den verschiedenen Seefahrern, welche den Archipel nach und nach berührt haben, ist hin und wieder ein europäischer Ableger Zurückgeblieben. Schon im Jahre 1797 waren englische Missionäre auf Marquesas gekommen. Im Jahre 1838 besuchte solche der Admiral Dupetit-Thouars, und auch jetzt traf er einen Herrn Stulwortthy, einen Sendboten der Londoner Gesellschaft, der etwa seit zehn Jahren auf Christina lebte, ein artiges Haus besass —

das einzige auf der ganzen Insel, hat diesen Namen verdient — aber in seinen geistlichen Verrichtungen unglücklich zu sein scheint.

Bei der beschränkten Ausdehnung der Oberfläche des Archipels glaubt indess der Admiral nicht,
dass die Inseln ja ein wichtiger Productionsplatz
werden können, aber er verspricht sich um so mehr
eine sehr besuchte Station, da sie der amerikanischen Westküste am nächsten liegen und in London
bereits davon die Rede ist, eine Dampfschiffahrtverbindung herzustellen, die von Banama aus nach
den Marquesas, Neuseeland, Neuholland gehen und
sich weiterhin mit der indisch-europäischen verbinden würde.

Im Jahre 1812 hatte Capitan Porter, Befehlshaber der nordamerikanischen Fregatte Essex, im
Namen der Vereinigten Staaten von den Inseln Besitz genommen, aber die kleine Besatzung, die er
zurückgelassen, war genöthiget worden sich wieder
einzuschiffen. Seitdem hat die amerikanische Regierung keine Ansprüche weiter geltend gemacht.

Er. Monit,

### Die Bekehrung der Otahaiter zum Christenthum.

Otahaiti, Tahaiti, Tahiti und ausserdem Sagittaria, Nen-Zythern, Amak, Wallis, König Georg's Insel genant, ist die grösste der Gesellschafts-Inseln; sie liegt in der Südsee unter 2280 Länge und 180 südl. Breite; in Gestalt gleicht sie einem schief stehenden Achte, deren unterer Theil aber der kleinere ist; ihr Flächeninhalt beträgt 201/, Quadratmeilen mit 5000 Einwohnern. Die beiden Theile des Achtes, welche durch eine Ebene zusammenhängen, sind Otahaiti-Nue, d. h. Grossotahaiti, wad Otahaiti-Iti (Klein-Otahaiti) mit dem Hafen O-Aipieha. Diese schöne sich eines tresslichen Klimas erfreuende Insel ist gebirgig und von Korallenklippen umgeben; unter ihren Bergen ist einer, 9580 engl. Fuss hoch; ein schöner Frischwasser-Sco trägt nicht wenig zu ihren Annehmlichkeiten bei, Otahaitis Producto eind: Brodfrüchte, Kokosnüsse, Pisangs, Bataten, Yams, Arum, Zuckkerrohr, Jambusen tahitische Aepfel, Flaschenkürbisse, Papier-Maulbeerbäume, Bambusrohr, Bauholz, Schweine, Hunde, Hühner, Fische, Muscheln u. s. w. In der Nähe von Otahaiti liegen mehrere grössere und kleinere Inseln, unter welchen Rajatea sich durch seine Schönheit auszeichnet. Als der englishhe Capitan Wallis im Jahre 1767 das schöne Otahaiti entdeckte, soll sie 200,000 Bewohner gezählt haben. Aber Krankheiten, die sie den europäischen Ankömmlingen entdeckten, rafften die armen Insulaner zu Tausenden hin,

Man hielt die Otahaitier lange Zeit für die glücklichsten Menschen der Erde, und wohl mögen sie dies in gewissen Beziehungen vor der Ankunft ihrer Unterjocher gewesen sein, allein die Verführung durch letztere, zum Theil rohe sittenlose Menschen, machte reissende Fortschritte, und europäische Laster zerrüten die blühende Bevölkerung. Die Blutrache verwickelte bisher die Bewohner von Otahaiti, welche von zwei Erbkönigen beherrscht werden, so wie der benachbarten Inseln, oft in hartnäckige Kriege, wobei die Gefangenen bisweilen zu Tode gemartert wurden. Auch waren Menschenopfer und Kindermorde auf diesen Inseln nichts Sel-Uebrigens sind die Otahaitier ein gastfreies, gutmüthiges, frohes, dem Tanz und der Musik leidenschaftlich ergebenes Völkchen. Die ersten Entdecker fanden bei ihnen kunstreich versertigte Zeuge, Matten, Canots, Fischergeräthe, musikalische Instrumente, und Wassen aus Steinen, desgleichen medicinische Kenntnisse und dramatische Tänze. Beide Geschlechter tätoviren sich; die wohlhabende Classe zeichnet sich durch eine schöne Bildung aus. Die Einführung des Christenthums unter diesen Naturkindern fand anfangs grossen Widerstand, mehre Bekehrungsversuche misslangen; endlich aber glückte es im Jahre 1797 der londoner Missionsgesellschaft, die Otahaitier der Wohlthaten der christlichen Religion theilhastig zu machen. Capitan Wilson, von 30 Missionärs begleitet, verliess am 10. August 1736 auf dem Schisse Dust die Themse und langte nach einer glücklichen Fahrt den 7. März 1797 an in der Matarai Bai an der Küste von Otahaiti an. Die Eingebornen empfingen ihn und seine Begleiter mit allen Zeichen ungeschmiekter Freude, und Pomare der König trat ihnen bald darauf in einer feierlichen Versammlung den Districkt Matarai zu Griindung einer Missionsanstalt ab. Dortselbst siedelten sich nun die englischen Missionäre mit ihren Familien nieder, erbauten eine Schule und ein Bethaus, belehrten die gutmüthigen und wissbegierigen Insulaner in der christlichen Moral, was zur Folge hatte, dass in mehren Jahren vorerst die üblichen schrecklichen Menschenopfer und Kindermorde, dann die heidnische Altäre verschwarden, und endlich viele Bewohner den alten Götzendienst verliessen.

Im Jahre 1819 geschah endlich die förmliche Bekchrung Otahait's zur christlichen Kirche und Tause des dortigen Königs. Der König Pomarre hat noch vor dieser seierlichen Handlung zu Papoa eine stattliche Kirche erbauen lassen, welche 712 Schuh in der Länge, 50 Schuh in der Breite, 133 Fenster und 27 Thüren zählt. Die Einweihung derselben geschah am 10. Mai 1819 auf solgende Weise. Das ganze Volk war bei Papoa, längs des Meeresusers versammelt. Nach der Landessitte war alles weiss gekleidet. Als der König erschien,

drängte sich Jedermann um ihn, ihm die gewöhnliche Achtungsbezeugung zu erweisen: alsbald begaben sich die Missionäre in die Kirche.

Des Königs Kleidung bestand in einem weissen Hemd, einem zierlichen Strohgeslecht in Form einer Schürze, das seine Hüsten bedeckte, und in einer Art Mantel, der mit rothen und gelben Zierathen geschmückt war. Die Königin und die sie begleitenden Frauen waren nach der Landessitte gekleldet, und trugen eine Art Halskrägen.

Nachdem einer der Missionäre einige Verse abgesungen und ein Gebeth verrichtet hatte, fing der
König die Handlung an. Zuerst schrieb er seinen
Namen, dann das Geschenk, welches er der Gesellschaft der Missionäre machte, und das in acht Schweinen hestand; dann schrieb er die Namen und Schenkungen aller Grossen seines Landes. Der Bruder Cock,
ein anderer Missionär, hielt hernach eine Predigt.

Den folgenden Tag wurde diese Versammlung wiederholt, die Zahl der Anwesenden stieg auf mehre Tausend Seelen. Es wurde gebethet, gepredigt und gesungen. Der folgende Donnerstag ward zur Bekanntmachung der neuen Gesetze bestimmt.

Nach dem gewöhnlichen Gebeth erhob sich der König von seinem Sitze, und indem er sich gegen Fati, seinen Gouverneur der Insel, wandte, sagte er zu ihm: "Fati, was verlanget du?" Fati antwortete hierauf: "was wir verlangen, sind die Papiere, die ihr eben in Händen habt; geht sie uns, damit wir sie lesen, und nach ihrem Inhalt Gerechtigkeit handeln." Sofort wandte sich der König an Utami, dem Fürsten der Insel von Tereopon, mit der Frage: was wünschest Du? worauf dieser erwiederte: dasselbe, um was Fati gebethen hat; die Gesetze, die ihr in der Hand haltet. Hierauf frug der König zwei andere Fürsten, Arahu und Veve, der eine Herr von Eumeo, der andere von Taiabora, ganz auf dieselhe Weise wie die andere, und erhielt auch dieselbe Antwort. Alsdann fing er an, diese Gesetze, die in 18 Artikeln von dem Diebstahl, Mord, Aufruhr, Ehebruch u. s. w. handelten, zu lesen und zu erklären, frug hierauf diese Fürsten, ob sie alle diese Artikel gut heissen, welche ihm mit: "Ja vom ganzen Herzen." antworteten. Sofort sich gegen das versammelte Volk wendend, gebot er, dass alle, welche die vorgelesenen Gesetze billigten, die rechte Hand empor halten sollten, was sodann von allen Anwesenden geschah.

Den darauf folgenden Sonntag hatte die feierliche Taufe des Königs Pomarre Statt. Nach einer schönen von einem Missionär gehaltenen Predigt, begab sich derselbe zum Könige hin, nahm Wasser aus dem Taufbecken, und goss es ihm auf das Haupt, indem er ihn im Namen Gottes, des Sohnes und des heiligen Geistes in den Bund der Christen aufnahm. Eine laute Ermahnung an das versammelte Volk sich auf gleiche Weise taufen zu lassen, beschloss diese merkwürdige Feier.

Obwohl Pomarre der erste war, welcher sich zum Christenthume bekannte, so hatte er doch den Geist desselben so gut eingesehen, als dass er seine Unterthanen hätte zwingen sollen. Er reisete blos herum, ermahnte, munterte auf etc.; und auf diese Art ist das grosse Werk der Bekehrung sämtlicher Insulaner vollendet.

H. War.

# Grausamkeit der Fidschi-Insulaner.

Herr Watkeis, Missionär der wesleyanischen Gesellschaft auf den Freundschafts-Inseln, erzählt mehre der grausamen Gebräuche der Fidschi-Insnlaner. Einer unter diesen ist die Erdrosselung der Witwen beim Tod ihrer Männer. Wenn der Mann stirbt, setzt das ungliickliche Weib sich nieder, und der Strick wird ihr um den Hals gelegt. Ein Mann legt die Hand auf das Haupt des Opfers, während andere die Enden des Strickes anziehen, um die Erdrosselung zu bewirken. Eine andere grausame Sitte ist die des Lebendigbegrabens. Leute, die zu alt oder zu gebrechlich sind, um länger Dienste leisten zu können, werden Opfer dieser Barbarei. Zuweilen erfolgt diese grausame Handlung auf die eigenen Bitten alter Leute, und dann wird durchaus kein Versuch gemacht, sie durch Zureden von ihrem Entschluss abzubringen, sondern die stets bereiten Mörder graben ein binlängliches Loch aus, führen den Alten oder Gebrechlichen zu demselben, und nachdem sie ihn in sitzender Stellung hinabgelassen haben, füllen sie das Grab mit Erde aus, die von den eigenen Angehörigen oder Nachbarn festgetreten wird.

In ihren Kriegen zeichnen die Fidschis sich auch noch dadurch aus, dass sie Menschenfresser sind, und zwar in weit höherem Grade als die Neuseeländer. Die Berichte über diese Gräuel sind schaudererregend. Nicht zehn oder zwanzig fallen bei solchen entsetzlichen Mahlzeiten zum Opfer, sondern Hunderte. "Als ich", sagt Watkeis, "dies zum ersten Male hörte, hielt ich es für Uebertreibung; aber ein Häuptling der Fidschis, der eben auf den Freundschafts-Inseln anwesend war, versicherte, es sei muni aubito (sehr wahr), und fügte bei, dass man unlängst erst mehr als 200 menschliche Körper zu einer einzigen Mahlzeit zugerichtet habe. Es waren arme Kriegsgefangene.

# Das Südpolar-Land im Jahre 1941 durch Capitin Ross entdeckt.

Die aussallende Ungleichheit in der Vertheilung des Meeres und des sesten Landes zwischen der nördlichen und der südlichen Halbkugel der Erde führte schon längst zu der Vermuthung, dass nahe am Südpol ein grosses unbekanntes Land vorhanden sein müsse. Die entdeckungen vieler Seefahrer, die ausser einzelnen Inseln und Inselgruppen auch Anzeichen eines grössern Continents ausfanden (zuerst der Holländer Dirk Geritz 7. Sept. 1599, der Engländer William Smith 1819, Palmer, Powell und der Russe Bellingshausen 1821, Biscon 1831, Kemp 1833, Balleng 1839, Wilkes und der Franzose Dumont d'Urwille 1840), machten jene Vermuthung im höchsten Grade wahrscheinlich und die neuesten Entdeckungen haben sie zur unumstösslichen Gewissheit erhohen oder vielmehr, da diese im Grunde schon vorhanden war, zur genauern Kenntniss des Südpolarlandes einen wichtigen Beitrag geliefert.

Im Jahre 1840 sind die beiden Schisse Erebus und Terror unter den Befehlen der englischen Seeoffiziere James Clark Ross (des Nessen und Begleiters des Bekannten Capitans John Ross) und Crozier von England abgesegelt. Der Zweck dieser durch Alexander von Humboldt's im Jahre 1836 erlassene Aufforderung zur Anstellung correspondirender magnetischer Beobachtungen veranlassten Expedition war, die wahre Lage des magnetischen Südpols zu bestimmen, an verschiedenen Punkten magnetische Beobachtungen anzustellen und magnetische Observatorien zu errichten, zugleich aber auch die Südpolargegenden genauer zu erforschen. Die Führer der Expedition stellten auf Madeira und andere Punkten Beobachtungen an, errichteten auf St. Helena und dem Cap der guten Hoffnung magnetische Observatorien und erreichten im August 1840 Hobart-Towe auf Vandiemensland, we ebenfalls ein solches Observatorium angelegt, gegen Ende Octobers aber die Reise fortgesetzt wurde.

Am 12. December 1840 verliessen die Reisenden die Bord: Aucklands-Inseln im Südosten von Neuseeland unter 51 Grad südl. Breite, und überschritten schon am 1. Jänner 1841 den südl. Polarkreis, ohne das Packeis (so nennt man Treibeis von solcher Ausdehnung, dass kein Ende abzusehen ist) so furchtbar zu finden, als sie nach den Schilderungen früherer Scefahrer erwartet hatten. Durch heftigen Nordwestwind einige Tage aufgehalten, stiessen sie am 5. Jänner in  $66^{3}/_{4}^{0}$  südl. Breite abermals auf Packeis, drangen in dasselbe ein, und setzten ihren Weg nach Süden fort, hatten aber mit manchen Ucheln, hochgehender See und beständigen

Schneeschauern zu kämpsen, bis ein Eisbliek\*) gegen Südosten sie zum weitern Vordringen ermuthigte. Am Morgen des 9. erreichten sie, nachdem sie mehr als 200 englische Meilen im Packeis zurückgelegt hatten, völlig freies Wasser und steuerten nun auf den Magnetpol zu. Am 11. Jänner entdeckte sie in 70° 11° südl. Br. und 1721/2° östl. Länge von Greenwich in der Richtung, in welcher sie steuerten, Land, das sich in mächtigen Piks von 9-12,000 engl. Fuss Höhe, die ganz mit Schnee bedeckt waren, erhob. Die von den Berggipfeln sich herabsenkenden Gletscher erstreckten sich mehre Meilen weit in die See. Als die Reisenden sich einer kleinen Bucht näherten, fanden sie die Küste mehre Meilen weit dicht mit Eisbergen und Packeis besetzt, zugleich die Brandung so heftig, dass sie zum Landen eine bequemere Stelle aufsuchen mussten. Am 12. Jänner landeten die Befehlshaber mit mehren Offizieren beider Schiffe auf einer aus vulkanischem Gestein bestehenden Insel im 710 56' südl. Breite, 1710 7' östl. Länge und nahmen das Land im Namen der Königin Victoria in Besitz.

Nach den Beobachtungen sollte der magnetische Südpol etwa in 76° südl. Breite liegen. Die Reisenden setzten daher ihre Fahrt längs der südöstlich sich erstreckenden Küste dieses Landes fort und erreichten am 23. Jänner 741/0 südl. Breite den südlichsten Punkt, den bisher nur ein Seefahrer (der brit. Capitan Weddel 1822) erreichte. Ungeachtet hestiger Südwinde, dichter Nebel und beständiger Schneeschauer segelte sie noch weiter südlich und landeten am 27. auf einer gleichfalls aus vulkanischem Gestein bestchenden Insel in 76° südl. Breite, 168° 12' östl. Länge. Am nächsten Morgen erblickten sie einen Flammen und Rauch ausstossenden Vulkan in 771/2° südl. Breite und 167° östl. Länge, den sie 12,400 Fuss hoch schätzten und Erebus nannten Hiernach wäre dieser Feuerberg, welcher unter allen bekannten dem Südpole am nächsten kommt, höher als der Aetna, der Pio auf Teeriffa n. s. w. und stellte sich den Riesenvulkanen der Aeden in Südamerika an die Seite. Einem weiter östlich liegenden, weniger hohen und erloschenen Vulkane legten sie den Namen Terror bei.

Noch immer erstreckte sich das Hauptland weiter südlich, aber eine in ostsüdöstlicher Richtung fortlaufende Eisbarriere, welche mindestens 150 Fuss hoch war, die Mastspitzen beider Schisse weit über-

ragte und jenseits nichts als eine Reihe sehr hoher Berge in südöstlicher Richtung, ungefähr in 70° südl. Breite, zu sehen gestattete, machte weiteres Vordringen längs der Küste unmöglich. Dieser Eisbarriere folgend, erreichten die Reisenden am 2. Februar den südlichsten Punkt ihrer Reise, unter 780 4' südl. Breite. Am 9. Februar, unter 78° südl. Breite und 1910 231 östl. Länge, wurden sie durch das vor der Beriere liegende Packeis zur Umkehr gezwungen: dazu kam, dass die schnell fortschreitende Eisbildung an der Oberstäche (bei 23 Grad Reaumur) jede fernere Untersuchung der Barriere unmöglich machte. Sie segelten nun nach Westen, um sich vielleicht auf dieser Seite dem magnetischen Südpol zu nähern, erreichten auch wieder den Polarkreis von 76 Grad, mussten aber des Eises wegen unverrichteter Sache in 760 12' südl. Breite und 164° östl Länge Halt machen, als sie nur noch 160 engl. (35 deutsche) Meilen vom Magnetpol entfernt waren, dem sie mithin um mehre hundert engl. Meilen näher gekommen sind, als irgend einer ihrer Vorgänger und dessen Lage sich aus den zahlreichen und von ihnen angestellten Beobachtungen mit fast absoluter Genauigkeit bestimmen lässt, so das es fast ebenso gut ist, als wäre er wirklich erreicht worden, Die Neigung der Magnetnadel war da, wo sie dem Magnetpol am nächsten, waren, 88º 40'. die Abweichung 109° 24', östlich.

Von einem starken Südwinde begünstigt, richteten sie nun ihre Fahrt nordwärts, untersuchten die nordwestlich streichende Küste und erreichten am 25. Februar in 70° 40' südl. Breite und 165° östl. Länge einen Punkt, wo die Küste sich plötzlich gegen Südwesten wendete und Alles, so weit das Auge reichte, mit ungeheuren, durch frischgefallenen Schnee verbundenen und undurchdringlich gemachten Eismassen bedeckt war. Ohne daher am 28, Februar an den auf allen magnetischen Stationen stattsindenden correspondirenden Beobachtungen Theil nehmen zu können, weil es unmüglich war, einen sichern Landungsplatz für die Schisse aufzufinden, kehrten sie nach Vandiemensland zurück. Dorther, aus Hobart-Town vom 7. April 1841 ist das Schreiben des Capitans Ross datirt, dem die gegenwärtigen Nachrichten entnommen sind.

Das unentdeckte Südpolarland, dessen Zusammenhang durch 9 Breitengrade (70 — 79° S.) oder auf eine Länge von mehr als 135 geographische Meilen constatirt ist, nannte der Capitan Ross zu Ehren seiner Königin Victorialand.

P. Geg.

Eishlick nennt man einen Streif von glänzend weisser Farbe am Horizonte, der bei Annäherung an ein Eisfeld bei heiterm Himnel bemerkt wird und unter günstigen Umständen eine vollständige Karte des Eises sowol als das darin vorhandenen offenen Wassers auf 20 — 30 Seemeilen darstellt.

# Vorschriften

# für die Reisenden auf der Kaiser Ferdinand's Nordbahn.

 Jederman hat sich nach den bestehenden Vorschriften mit dem erforderlichen Passierscheine zu versehen.

2. Die Fahrkarten sind in Wien entweder einen Tag zuvor im Aufnahms-Bureau, oder am Fahrtage an der Casse im Bahnhofe su lösen; in den übrigen Stationen sind selbe in den betreffenden Expedits-Buueaux zu haben.

3. In den Expedits-Bureaux zwischen Wien und Brünn werden die Fahrkarten für die Stationen dieserRoute ausgegeben; — wer die Fahrten auf der Hauptbahn weiter von Lundenburg gegen Olmütz benützen will, hat hiezu in Lundenburg die Karte zu lösen.

4. Die Karten sind nur für die darauf bezeichnete

Fahrt gültig.

5. Jeder Inhaber einer Karte wird ersucht, selbe gleich beim Empfange zu pr
üfen, ob sie auf die gew
ünschte Fahrt lautet, da sp
ätere Reclamationen nicht ber
ücksichtigt werden.

 Fahrkarten, welche von dem Conducteur schon signirt wurden dürfen in den Expedits-Bureaux unter keinem Vorwande zurückgenommen werden.

7. Passagiere, welche während der Reise einen niedern Platz mit einem höhern vortauschen wollen, erhalten zu ihrer in Händen habenden Karte noch eine zweite als Aufgabe, und zwar bei den Personenzügen:

wer die 2. mit der 1. wechseln will, eine Karte 3 Classe

,, ,, 3. ,, ,, 2. ,, ,, ,, ,, 3. ,, ,, ,, 3. ,, ,, 1. ,, ,, ,, ,, 2 ,, bei den Lastzügen:

wer die 3 mit der 2. wechseln will, eine Karte 3 Classe 8. Die P. T. Reisenden haben sich 15 Minuten vor der Abfahrtstunde in der Station einzufinden.

9. Die mit dem Namen der Aufnahmsstation bezeichnete Karte ist beim Eintritte in den Bahnhof dem Portier, und beim Einsteigen in den Wagen, so wie auf jedesmaliges Ausuchen, dem Conducteur vorzuzeigen. Während der Reise ist selbe von dem Inhaber aufzubewahren, und auf der vorletzten Station dem Conducteur abzugeben. — Wer mit einer unrichtigen oder wohl gar ohne Karte getroffen werden sollte, ist gehalten, das Fahrgeld für die gauze Strecke nochmals zu bezahlen, und wird, wenn sich die

Absicht, die Bahn-Anstalt zu benachtheiligen, herausstellt, auf der Bahn zurückgelassen.

10. Beim ersten Glockenzeichen haben die Reisenden ihre Plätze in der auf der Karte bezeichneten Wagenclasse einzunehmen, und dürfen sich auf keine andere setzen. Zur Vermeidung aller Unordnung wird ersucht, auf den Anhaltstationen so selten als möglich auszusteigen.

11. Wer die festgesetzte Abfahrtzeit versäumt, hat keinen Anspruch auf irgend eine Entschädigung

zu machen.

12. Das Tabackrauchen in den Wagen erster Classe ist nicht gestattet, und in den andern nur dann, wenn keiner der in demselben Wagen besindlichen Passagiere dagegen etwas einzuwenden hat.

 Die Wagen werden alle gesperrt, und im Falle es der Conducteur übersehen sollte, wird ersucht,

ihn darauf aufmerksam zu machen.

14. Die P.T. Passagiere sollen sich nicht aus dem Wagen legen, sich in den Waggons nicht aufstellen, und sich nicht an die Wagenthüren lehnen; — besonders aber warnt man, bei den Signalen mit der Dampfeife, oder bei Hindernissen nicht aus dem Wagen zu springen, wodurch leicht Unfälle herbeigeführt werden können.

15. Das Reisegepäck ist mit dem Namen des Eigenthümers und mit dem Bestimmungsorte deutlich zu bezeichnen, und diese Adresse ist an den

Gepäckstücken gut zu befestigen.

16. Längstens eine Stunde vor der Abfahrt ist das Gepäck aufzugeben, und die etwaige Ueberfracht zu berichtigen, da für später eingeliefertes oder unberichtigt gebliebenes Gepäck weder die Mitnahme zugesichert, noch ein Recepisse ausgestellt oder für das Gepäck gehaftet werden kann.

17. Das Gepäck kann auch den Tag vor der Abreise, und zwar im Winter bis 6, im Sommer bis 7 Uhr Abends in den Aufnahms-Bureaux in den Bahnhöfen, jedoch gegen Lösung eines Recepisses und Vorweisung der Fahrkarte aufgegeben werden.

18. Mit den Personenzügen wird auch Eilgut befördert, wolches jedoch längstens zwei Stunden vor der festgesetzten Abfahrtzeit aufgegeben wer-

den muss.

- 91. Jeder solchen Sendung von Eilgütern ist ein Frachtbrief beizugeben. — Die Beschaffenheit der Frachtbriefe ist im §. 4. der Bestimmungen für den Waaren-Transport angegeben.
- 20. Jeder Reisende hat 40 Pfund Gepäcke frei, welches, wenn es leicht unterzubringen ist, im Wagen behalten werden kann; in diesem Falle hat die Parthei selbst darüber zu wachen. Zur grösseren Bequemlichkeit kann dieses Gepäck auch gegen Bezahlung von 5 kr. CM. Recepisse und Aufsichtsgebühr, unter Vorweisung des Fahrbillets auf den mit dem Personen-Train gehenden Packwagen aufgegeben werden, wofür dem Aufgeber eine Recepisse ausgefertigt wird.

21. Für die Beförderung des Reisegepäcks-Uebergewichts, so wie auch der Sendungen mit den

Personenzügen kommt pr. Meile

für 1 bis 20 Pfund 1 kr.

,, 21 ,, 40 ,, 2 ,,

,, 41 ,, 60 ,, 3 ,,

,, 61 ,, 80 ,, 4 ,,

,, 81 ,, 100 ,, 5 ,,

,, 101 ,, 120 ,, 6 ,, und in diesem Verhältnisse fort, zu berichtigen.

22. Für das Aufgabs-Recepisse wird 2 kr. berechnet.

- 23. Reisegepäcke und Sendungen (überhaupt Eilgut) werden in allen Expedits-Bnreaux gleich bis an die Bestimmungsstation aufgenommen, daher auch die Gebühren bei dessen Aufgabe bis dahin berechnet.
- 24. Die Unternehmung ist lediglich dem Inhaber einer Recepisse verbindlich, wesshalb solches sorgsam zu verwahren ist, da das Gepäck nur gegen Zurückgabe desselben (welches die Anstalt von jedem weitern Anspruche befreit) ausgeliefert wird.

25. In Ermanglung des Recepisse ist der Reisende vor der Auslieferung seines Gopäckes gehalten, befriedigende Legitimation und Sicherstellung zu

geben.

- 26. Die Unternehmung zahlt für einen durch Verschulden ihres Personals in Verlust gerathenen recepissirten Kosser oder eine Kiste 25 fl., für ein Felleisen 15 fl. CM. Wer den ganzen Werth seines Gepäckes zu assecuriren wünscht, hat denselben auf der Adresse deutlich anzuschreiben, und zahlt die Assecuranz-Gebühr mit 2 kr. von 100 fl. Werth; Die Versicherungs-Bedingungen sind in allen Expedits-Bureaux einzusehen.
- 27. Das Gepäck ist längstens binnen 24 Stunden nach der Ankunst in Empfang zu nehmen.
- 28, Die P. T. Passagiere werden ersucht, bei Untersuchung ihres Gepäckes von Seiten des Gefälls anwesend zu sein.

29. Mit den Personenzügen werden auch Equipagen und Pferde befördert; diese sind aber wo möglich den Tag vor der Fahrt zu avisiren, und wenigstens eine Stunde vor derselben in den Bahnhof zu senden.

30. Die Gebühren für mitzunehmende Equipagen

sind, wie folgt, bestimmt:

 a) für Steirer- leichte Jagd und Wurstwagen, dann unbepackte 2 sitzige pr. Meile. Kaleschen und Pritschken . . . 1 fl. — kr.

c) für bepackte 4 sitzige Kaleschen und Pritschken, dann 2 sitzige Reise-Schwimmer und Courier Coupees 1 ,, 30 ,,

d) für 4 sitzige schwere bepackte Reise-Schwimmer und Reise-Landauer 2,, —,,

31. Für die Beförderung von Pferden ist: pr. Meile.
für ein einzelnes Stück . . . — fl. 45 kr.
für zwei Stücke . . . . . 1 ,, 15 ,,
für drei ,, . . . . . 1 ,, 30 ,,
und für jedes folgende . . . . — ,, 30 ,,
zu vergüten.

32. Längs der Bahn gefundene, oder in den Wagen liegen gebliebene Gegenstände werden, zwischen Wien und Lundenburg, dem Expedite zu Wien, zwischen Lundenburg und Brünn dem Expedite zu Brün, zwischen Lundenburg und Ollmütz dem Expedite in Lundenburg zugesendet, und sind daselbst mündlich oder schriftlich zu erfragen, und gegen Bestättigung zu beheben.

33. Keinem Beamten, Conducteur oder Diener der Gesellschaft ist es erlaubt, Geschenke anzunehmen, und es wird ersucht, im Falle einer Forderung, den Expeditoren die Meldung zu machen.

- 31. Klagen gegen die Beamten oder Diener der Unternehmung, so wie etwaige Beschwerden, können in die auf allen Stationen für diesen Zweck bereit liegenden Bücher eingetragen werden; nur wird ersucht, dadurch den Aufenthalt nicht zu verlängern. Diese Bücher werden von der Direction revidirt, und die angeklagten Individuen zur Rechenschaft gezogen werden.
- 35. Eei allenfälligen Störungen ersucht man die P. T. Passagiere sich ruhig zu verhalten, und nur auf Ansuchen der Conducteure aus den Wagen zu steigen.
- 36. Der Trägerlohn richtet sich nach den Localverhältnissen der verschiedenen Stationen, und kann bei jedem Aufnahmsbureaux, wo der Tariff hierüber angeschlagen sein wird, nachgesehen werden; den Tariff übersteigende Anforderungen der mit Nummern versehenen Träger (da nur diese im Dienste der Anstalt stehen und die an-

dere von der Direction nicht verantwortlich gemacht werden können) ersucht man dem Ex-

peditor anzuzeigen.

37. Zu mehreren Bequemlichkeit der P. T. Passagiere hat die Direction mit den an Bahnhofe in Wien aufgestellten Fiakern ein Uebereinkommen zur Feststellung der Fahrpreise in die Stadt und in die verschiedenen Vorstädte getroffen, von welchem der Tariff ebenfalls im Bahnhofe angeschlagen und dort einzusehen ist.

38. Der Eintritt in den Bahnhof ist nur gegen Vorweisuug einer Fahr- und Eintrittskarte, welch letzteren im Directions-Bureaux unentgeltlich ver-

absolgt werden, gestattet. Wien, den 1. Mai 1841.

Von der k.k. ausschl. priv. Kaiser Ferdinand's Nordbahn. Fahrpreise für die Belsenden auf der Kaiser Ferdinand's Nordbahn.

Für die Personen-Fahrten wird gezahlt: 1. Klasse 24 kr., 2. Klasse 15 kr., 3. Klasse 10 kr.; für die Fahrten auf den Personen- und Lasten-(gemischten) Trains, 1. Klasse 15 kr., 2. Klasse 10 kr., 3. Klasse 6 kr. in C. M. pr. Person und Meile. — Kinder bis zwei Jahren sind frei, von zwei bis zehn Jahren wird aber nur die halbe Fahr-Taxe gezahlt.

# **Oesterreichische**

# Hausier-Vorschriften

enthaltend das alh. Hausier-Patent vom 5. Mai 1811 und sämmtliche darauf Bezug habende Verordnungen und Gesetz-Paragraphe.

-01010>0> 20000000-

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König zu Hungarn und Böhmen, Erzherzog zu Oesterreich etc. etc.

Die vorzügliche Sorgfalt, welche wir überhaupt allen Zweigen des Handels zur Beförderung des allgemeinen Besten zu widmen gewohnt sind, erheischet insbesondere die Abstellung der häufigen Missbräuche und Unordnungen, welche sich bei dem Betriebe des Hausier-Handels eingeschlichen haben, und zu diesem Ende die Festsetzung einer genauen Richtschnur, welche mit Rücksicht auf die Grundsätze der bisherigen Gesetze, die durch die veränderten Zeitumstände nothwendig gewordenen Verordnungen, bestimmen, und als die einzige Vorschrift für die Ausübung dieses Erwerbs-Zweiges gelten soll.

Wir besehlen daher: dass nachsolgende Hausier-Ordnung für die sämmtlichen deutsch-erbländischen Staaten vom 1. Junius 1811 angesangen, in Kraft und Wirkung gesetzt, und dadurch alle frühere, in Betress des Hausier-Handels erlassenen Verordnungen als ausgehoben werden sollen.

Von den Personen, welchen der Hausier-Mandel gestattet werden kaun.

S. 1.

Der Hausier-Handel ist nur Inländern zu gestatten.

S. 2.

Die Eigenschaft eines Innländers oder österreichischen Staats-Bürgers ist bei Ertheilung der Hausier-Pässe nach folgenden Grundsätzen zu beurtheilen:

- a) Die Staats-Bürgerschaft in diesen Erbstaaten ist Kindern eines österreichischen Staats-Bürgers durch die Geburt eigen.
- b) Fremde erwerben die österreichische Staatsbürgerschaft durch Eintrettung in einen öffentlichen Dienst, durch Antrettung eines Gewerbes, dessen Betreibung die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht; durch einen in diesen Staaten vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen Wohnsitz, jedoch unter der Bedingung, dass der Fremde diese Zeit hiedurch sich wegen eines Verbrechens keine Strafe zugezogen habe.

c) Auch ohne Antrettung eines Gewerbes oder Handwerkes, und vor verlaufenen zehn Jahren, kann die Einbürgerung bei der politischen Behörde angesucht, und von derselben, je nachdem das Vermögen, die Erwerbs-Fähigkeit und das sittliche Betragen des Ansuchenden beschaffen sind, verliehen werden.

d) Durch die blosse Inhabung oder zeitliche Benützung eines Landgutes, Hauses oder Grundstückes, durch die Anlegung eines Handels, einer Fabrik, oder die Theilnahme an einem von beiden, ohne persönliche Ansässigkeit in einem Lande dieser Staaten wird die österreichische

Staatsbürgerschaft nicht erworben.

S. 3.

Den ungarischen Unterthanen kann der Hausier-Handel in den deutsch-erbländischen Staaten eben so, wie den deutssh-erbländischen Unterthanen in dem Königreiche Ungarn und den dazu gehörigen Provinzen gestattet werden.

6. 4.

Die jüdischen Unterthanen sind, in so fern nicht besondere Gesetze für sie bestehen, in Hinsicht des Hausierens den nehmlichen Gesetzen, wie die übrigen Unterthanen unterworfen.

S. 5.

Weibspersouen können vor Erreichung ihres zwanzigsten, Mannspersonen aber vor Erreichung ihres dreissigsten Jahres keine Hausier-Pässe erhalten; mit einziger Ausnahme jener Mannspersonen, welche zum Militärstande auf immer untauglich erklärt worden sind. Diesen letztern kann das Hausieren auch vor dem dreissigsten Jahre bewilliget werden.

### Von den Waaren, mit welchen zu Mausieren verbothen ist, und den Vorschriften bei den criaubten Waaren.

S. 6.

Das Hausieren mit ausländischen Waaren ohne Unterschied ist Jedermann auf das Schärfste verbothen. — (Hofkammer-Decret vom 21. April 1820

S. 7.

Ausserdem werden noch folgende Waaren, selbst wenn sie inländisch sind, namentlich von dem Hausier-Handel ausgeschlossen: Alle Materialund Specerei-Waaren, destillirte Oele, gebrannte Geister, Rosoglio, Salber, Pflaster, Gifte, und überhaupt ohne Unterschied alle sowohl einfachen als zubereiteten und zusammengesetzten Arzeneien für Menschen und Thiere; ferner Quecksilber, Spiessglass, und alle daraus kommenden Präparate, die Mineral-Säuren, nebst allen Präparaten aus Bleidane Zucker, Zuckerwerk, Choccolade, Lebkuchen und überhaupt alle Leckerbissen; Bücher, Kalender

Lieder und Bilder; endlich Edelsteine, Gold und Silber, es möge solches alt oder neu, verarbeitet oder unverarbeitet, geprägt oder ungeprägt, geschmolzen oder ungeschmolzen sein.

Das Hausieren mit Loosen und Gewinnstobjecten in sämmtlichen Provinzen des österreichischen Raiserstsates ist als ein hisher ohnehin durch kein Gesetz sanctionirter Erwerbs-Zweig allgemeiu untersagt. Hofhammes-Decret vom 22. September 1836 Zahl 40524. — Administrations-Verordnung vom 8. October 1835. Zahl 20358 — und Gubernial Kreisschreiben vom 26. October 1836. Zahl 56005.

Den Unter hanen der Herrschaft Gotsche ist der Hausier-Handel mit gemeinen Baumöl, mit sogenannen wälschen Früchten, Reis Sardellen, Schildkröten, Lorbeerblättern, Austern, Muscheln und Drogherinn ausnahmsweise gestattet. Hofkam. Deeret vom 21. April 1820. Zahl 12484.

Auch mit Pomeranzen, Limonien, Feigen und andern Fruchtgattungen ist der Hausier Handel gegen Beobachtung der Vorschriften allgemein freigelassen. Hofkam. Decret vom 25. November 1824. Zahl 34816. — Admons-Verord. vom 21. December 1824. Z. 11008.

Mit Pomaden, wohlriehenden Seifen, Handpulver, seifenkugeln, Fleckkugeln, Kitt, Stiefelwichse und kölnischen Wasser ist der Hausier-Handel gestattet. Hofkam. Decret vom 13. Mai 1823. Z. 12475. — Admaons-Verord. vom 27. Mai 1823. Z. 4425.

Der Absatz ungarischer Erzeugnisse in Grossen, als: Eisen, Wein, Obst u. dgl. ist dem Versender oder Frächter ullenthalben usgehindert gestattet; bei dem Verschleiss im Kleinern ist der Ungar den nehmlichen Vorschriften, wie der galizische Unterthan unterworfen. Hofkam. Decret vom 17. Juli 1822. Z. 24391. — Admaons-Verord. vom 1. August 1822. Z. 7242.

Um zur Ausübung des Hausier-Handels im Grenzbezirke zu berechtigen, muss der Hausier-Pass ausdrücklich hierzu die Lewilligung enthalten. Die ietztere ist auf diejenigen Ortschaften beschränkt, welche in derselben ausdrücklich genannt werden. Zoll- und Staats-Monopols-Oodnung. §. 357.

Diese Bewilligung darf von dem Kreisamte, einverständlich mit der die Angelegenheiten des Zollgefalles leitenden Bezirksbehörde, nur aus wichtigen Gründen, und bloss in so fern, als die Besorgniss eines Missbrauches nicht besteht, ertheilt werden. Die genannten Behörden können dieselbe auf bestimmte Gegenstände, oder auf einen bestimmten Zeitraum beschräuken. In jedem Falle haben von denselben die controllpflichtigen Gegenstände ausgeschlossan zu bleiben. Z. und St. M. Ord. 9, 358.

Die controllpflichtigen Waaren sind von dem Hausier-Handel ausgeschlossen. Wo jedoch die Verhältnisse eine Abweichung von diesem Grundsatze, zur Erleichterung der Verbraucher in dem Bezuge ihres Bedarfes, als räthlich darstellen, kann das Kreisamt, ein verständlich mit der die Zollgeschäfte leitenden Bezirksbehörde, ausnahmsweise die Bewilligung zum Hausieren mit bestimmt zu benennendeu, durch die Polizei-Vorschriften nicht unbedingt von dem Hausier-handel ausgeschlossenen controllpflichtigen Waaren ertheilen. Z. und St. M. Ord. § 364.

Durch die mit 1. April 1836 in Wirksamkeit getrettene Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung sind die Baumwollerzeuguisse als controllpflichtige Gegenstände von dem Hausier-Handel ausgeschlossen worden. § 358 und 364 der Z. und St. M. Ordnung. — Mit Rücksicht auf den Umfang des bis zur untersten Volksclasse verhreiteten Verbrauches der Baumwoll-Erzeugeisse, und auf die Wichtigkeit dieses Fabrikationszweiges, hat man in folge Ermächtigung des hohen Hofkammer-Präsidiums einverständlich mit dem k. k. Landesgubernium befunden, inländische mit der vorschriftsmässigen Bezeichnung versehene Baumwoll-Erzeugnisse einstweilen von der Anwendung der erwähnten Bestimmung auszunehmen.

Diese Begünstigung gilt sowol für das innere Zollgebieth, als auch für den Grenzbezirk, jedoch gegen Beobachtung der Bestimmung der Z. und St. M. Ordung §. 357. bis 359. und mit Ausnahme der Grenzstrecke gegen Preussen, des Freigebieth Krakau und den Zollausschluss von Brody,

eingeschlossen werden.

Für jeden Fall bleibt Spitzengrund von dem Hausier-

Handel ausgeschlossen.

Hofkammer-Präsidial-Decret vom 31. Jänner 1836 Z. 8177. p. p. — Admaons-Verordnung vom 27. Mai 1836. Z. 14843. — Gubernial-Kreisschreiben vom 16. Juni 1836. Z. 34907.

Die hohe k. k. allg. Hofkammer hat in Absicht auf die Vollziehung der §. §. 357 und 304 der Z. und St. M. Ordung über den Hausier-Handel im Grenzbezirke, und die Ausübung dieses Gewerbes mit controllpflichtigen Waaren im inneren Zollgebiethe, mit Beziehung auf die Bestimmung des obigen Erlasses vom 31. Jänner 1836. Z. 8177. p. p. Folgendes festzusetzen befunden:

1. Von dem Hausier. Handel bleiben auch künftig gänzlich nusgeschlossen: a, Baumwoll - Spitzengrund (Bohbinet); b, die der ämtlichen Bezeichnung (dem Commerzial-Waaren-Stämpel) unterliegenden Baumwollwaaren, wenn dieselben mit dieser Bezeichnung nicht verseheu sind.

2. Hausierbefugnisse für den Grenzbezirk überhaupt, insbesondere aber mit Baumwoll-Erzeugnissen, dürfen nur Leuten verlichen werden, welche die Bewilligung zum Hausier-handel im Grenzbezirke mit den Waaren, für welche sie die Bewilligung ansuchen, bisher erwirkt haben, und daselbst ausüben. Zugleich bleibt in Absicht auf den Hausier-Handel die in dem Grenzbezirke an der Zollinie gegen Preussen, der Ereistaat Krakau und dem Zollausschlusse von Brody getroffene Verfügung aufrecht.

3. Im inneren Zollgebiethe dürfen Hausier Befugnisse mit der Bewilligung, das Hausier-Gewerbe mit controllpflichtigen Waaren, so weit solche durch das Hausier-Patent nicht unbedingt von dem Hausier-Handel ausgeschlossen sind, zu treiben, nur Leuten verliehen werden, welche dem Hausier-Handel mit den controllpflichtigen Waaren, für die das Hausierbefugniss angesucht wird, bisher im Grunde der hierzu vorschriftsmässig erbaltene Bewilligung

ausgeübt haben.

4. Die Kreisämter brauchen in Absicht auf die Verleihung von Hausierbefugnissen, die mit Beobachtung der unter 1. und 3. aufgeführten Bestimmungen für den Umsatz von Baumwollenwaaren im inneren Zollgebiethe etrheilt werden, nicht mit den Cameral-Bezirks-Verwaltungen Rücksprashe zu pflegen. Sie haben jedoch stetts zugleich mit der Ertheilung des Hausierpasses von derselben diejenigen Caal-Bez. Verwaltung in die Kenntniss zu setzen, in deren Cameral-Bezirke der Sitz des Kreisamtes gelegen ist.

5. Dogegen hat auch künftig das gegenseitige Einverständniss zwischen dem Kreismte und der Caal-Bezirks-Ver-

waltung rücksichtlich der Ertheilung der B sugnisse zun Hausieren.

a, im Grenzbezirke, oder

b, rücksichtlich anderer controllpslichtigen Waaren, als der Baumwoll-Erzeugnisse im ineeren Zollgebiethe Statt zu finden.

6. Die Behörden haben sich gegenwärtig zu halten, dass nicht die plötzliche Einstellung des Hausier-Handels und die gewaltsame Störung des bisher auf vorschriftmässige Art durch denselben erlangten Gewerbes, wol aber eine allmälige fortschreitende Einschränkung dieser Beschäftigung in der Absicht gelegen ist, für welchen Zweck die unter 2. und 3. aufgeführten Bestimmungen gehörig gehandhabt werden müssen.

7. Bei den Bezirks - Verwaltungen ist eine geordnete Vor-

merkung über die zum Hausieren

d, im Grenzbezirke, und b, mit controllpflichtigen Waaren im inneren Zollgebiethe ertheilten Bewilligungen, nach diesen zwei Theilen des

Zoligebiethes gesonderi, zu führen.

8. Die Menge der Baumwollwaaren, mit denen im Grunde der hierzu erhaltenen Bewilligung hausiert werden darf, hat fünfzig Pfund Wiener Gewicht nicht zu überschreiten, — Sollte sich gegen diese Bestimmung Bedenken ergeben, so sind dieselben mit dem Gutachten gründlich darzustellen, ob und welche andere Verfügung zu treffen sei.

9. Ueber die gegenwärtigen Verordnungen wird eine allgemeine Kundmachung nicht erlassen, jedoch soll auf jedem Hausierpasse, der für den Grenzbezirk oder zum Absatze controlipflichtigen Waaren im inneren Zollgebiethe ertheilt wird, deutlich ersichtlich gemacht werden

a, Die unter 1. und 8. bemärkten Beschtänkungen, sofern die Gegenstände, für welche die Bewilligung zum Hausieren ertheilt wird, von der Art derjenigen sind, auf

welche sich diese Beschränkungen beziehen;

b, wenn die Bewilligung zum Hausieren mit controllpflichtigen Waaren ertheilt wird, die Benennung der Waaren auf die sich die Bewilligung bezieht, und die Verbindliehkeit des Hausierers rücksichtlich derselben, die für deren Transport und Umsatz bestehenden Vorschriften zu beobachten;

c, sofern die Bewilligung zum Hausieren im Grenzbezirke ertheilt wird, die Namen der Ortschaften oder wenigstens der obrigkeitlichen Bezirke, für welche dieselbe gilt. Hofkam. Dekret vom 13. Juni 1858 Z. 15848—1003.

— Admaons Verordnung vom 4. August 1838 Z. 21342.

1. 8.

Alle inländischen Waaren, welche von Haus zu Haus verhandelt werden können, und der Stemplung fähig sind, und derselben unterliegen, müssen gehörig gestempelt sein. Bei den Waaren, welche entweder der Stemplung nicht fähig sind, oder derselben nicht unterliegen, muss aber durch beglaubigte Zeugnisse (Bezugsnoten) derjenigen erbländischen Kaufleute oder Fabrikanten, von welchen sie gekauft wurden, bewiesen werden, dass es erbländische Producte sind.

Ans Anlass einer Anfrage: ob Hausierer verpflichtet sind, sich gefällsämtlichen Durchsuchungen gleich den Gewerbtreibenden gefallen zu lassen, hat die k. k. allg. Hofkammer eröffnet. Die Hausierer gehören in zweifache! Beziehung zu der Classe der Gewerbtreibenden im Sinne der Zoll- und St. M. O. (§. 270 und 312) weil sie sich nämlich mit dem Umsatze und dem Transporte von Waasen be-

schäftigen. Die Bestimmungen der §. §. 271. 272. 273. und 274 der Zoll- und St. M. O. finden daher auch auf die Hausierer Anwendung, so wie dagegen auch der §. 269 des gedachten Gesetzes die Verpflichtung der Hausierer zur Ertheilung der Auskünfte im Transporte ausspricht.

Für die Durchsuchungen der Hausierer gilt ferner die Bestimmung §. 17. Z. 3 der Belehrung über die Vollziehung der Durchsuchungen.\*) Hofkam. Deeret vom 5. October 1842. Z. 33695—3284. — Admaons Verordnung vom

25. October 1842. Z. 32982.

6. 270 der Zoll- und St. M. O. den Gefellsbeamten und den Gefälls Angestellten ist gestattet, auch ausser den Fällen, in denen dieses zum Behufe einer Durchsuchung, oder der Einsicht in die Gewerbsbücher auf vorschriftmässige Weise geschicht, in die Verschleisstätten, Kaufläden oder Waarco-Niederlagen der Gewerbtreibenden, welche sich mit der Erzeugung, Bereitung, dem Umsatze, oder Transporte von Waaren beschäftigen, bei Tage, das ist, nach Sonnenaufgang und Sonuenuntergang, so oft sie es angemessen finden, einzutreien, und daselbet durch eine dem Zwecke angemessenen Zeit zu verweilen. Die Beamten und angestellten, welche diese Befugniss ausüben, müssen aber mit einem besondern, hierzu erhaltenen, und den Gewerbtreibenden namentlich bezeichnenden schriftlichen Auftrage der Bezirksbehörde versehen sein, und sich auf Verlangen des Gewerbtreibenden mit diesem Auftrage ausweisen. Von dieser Besugniss darf in jedem Falle, nur ohne Störung des regelmässigen Gewerbsbetriebes Gebrauch gemacht werden. Auch kann, ausser den Fällen, in denen die Bedingungen einer Durchsuchung vorhanden sind, nicht gefordert werden, dass man die geuannten Räume in einem Zeitpuncte, in welchem dieselben für den Gewerbsbetrieb gewöhnlich nicht geöffnet sind, bloss für den Zweck öffne, damit ein Gefällsbeamter oder Angestellter eintreten könne.

S. 312. der Zoll- und St. M. O. Handel treibende Personen, d. i. die Gewerbtreibenden, deren Beschäftigung in dem Umsatze oder dem Transporte von Waaren besteht, sind verbunden, auf jedesmalige Verlangen der Gefällsbeamten oder Angestellten der Finanz-Wache den Bezug der bei ihnen besindlichen Waaren auszuweisen.

S. 269 der Zoll- und St. M. O. die Frachtführer, Packträger und Vichtreiber sind verpflichtet, sobald sie den Transport von Waaren besorgen, auf Verlangen der Gefällsbeamten, und der Angestellten der Finanz-Wache, die ihnen zur Ausweisung dienenden Papiere vorzuzeigen, und genau anzuzeigen, und genau anzugeben, wo, wann, und von wem sie die Gegenstände, deren Uebertragung an einen andern Ort sie vollziehen, übernamen, dann wohin, und an wen dieselben bestimmt seien. Dieser Verbindlichkeit sind auch andere Personen unterworfen, wenn sie den Transport von Waaren in einer ihren Bedarf auffallend überschreitenden Menge, oder unter Umständen, unter welchen eine ausdrückliche Vorschrift auerdnet, dass die Ladung mit einer schriftlichen Bedeckung versehen sein müsse, vollziehen.

5. 271. der Zoll- und St. V. O. Fälle der Durchsuchung. Die hierzu beauftragten Beamten und Angestellten sind berechtigt, in den Gewerbs- und Verschleisstätten der Gewerbtreibenden, deren Gewerbsbetrieb durch eine ausdrückliche Vorschrift unter Aufsicht (Controlle) gestellt wurde, so oft sie es erforderlich finden, Nachforschungen zu pflegen die vorhandenen Waarcuvorräthe aufzunehmen. und die Nachweisungen über dieselben, nach Mass der von Seite des Inhabers zur Ausweisung bestehenden Verbindlichkeit, zu fordern.

5. 872. der Zoll- und St. M. O. Diese Amtshandlongen sollen in den Gewerbs- und Verschleissstätten der Gewerbtreibenden, deren Gewerbsbetrieb unter Aussicht ge-stellt ist, in der Regel nur an Werktagen, nach Sonnenaufgang, und vor Sonnenuntergang vorgenommen werden. Eine Abweichung von diesem Grundsatze kann Platz greifen, wenn die Gewerbsausübung bei Nacht, oder an einem andern, als an einem Werktage Statt findet, oder, wenn der gegründere Verdacht einer Gefällsübertrettung in der Art vorhanden ist, dass sich zur Verhinderung, oder Entdeckung derselben, die Vornahme, oder Fortsetzung der Amtshandlung zu einer von der obigen Bestimmung abweichenden Zei. als erforderlich derstellt. Auch soll bei diesen Amtshandlungen jede für den Zweck der Ueberwachung nicht unumgängliche Hemmung, oder Unterbrechung der Gewerbsausübung in ihrem geordueten Gange sorgfältig vermieden werden.

5. 273. der Zoll- und St. M. O. Durchsuchungen (Revisionen) können bei den Gewerbtreibenden, deren Gewerbsbetrieb unter Aufsicht gestellt ist, in denjenigen Wohnungs-Bestandtheilen, odes Räumen der Gewerbsausübung, welche unter den besondern Anordnungen der vorgeschriebenen Controlle begriffen sind, dann überhaupt bei Gewerbstreibender, deren Gewerbsbetrieb nicht unter Aufsicht gestellt ist, vorgenommen werden, wenn der durch wichtige Gründe unterstützte Verdacht obwaltet:

1., Dass sie selbst oder durch Andere eine Gefällsverkürzung beginnen, oder an einer Gefällsverkürzung Theil-

nahmen, oder

2., Dass bei ihnen eine Gefällsverkurzung so eben vorbe-

reitet, oder ausgeführt werde, oder

 Dass sich bei ihnen der Gegenstand, der Thäter, Spuren, oder Hülfsmittel einer verübten Gefällsverkürsung vorfinden, oder endlich

5. Dass bei ihnen ein Gewerbsbetrieb, der unter Aufsicht gestellt ist, heimlich ausgeübt, und der Kenntniss der Ge-

fällsbehörden entzogen werde.

5. 274 der Zoll- und St. M. o. Die Durchsuchungen in diesen Fällen zu verfügen, ist in dem Sitze der die Gefällsbehörde der Vorsteher der Letztern, oder dessen Vertreter in der Amtsleitung, an andern Orien aber der leitende Oberbeamte eines, wenigstens mit zwei Beamten bestellten Gefällsamtes, oder derjenige Beante, dem die Leitung der in der Gegend aufgestellten Finanz-Wache anvertraut ist, berufen.

Gewerbstreibende können die zur Ausübung ihres Gewerbes erforderlichen Stoffen, oder Waaren nicht von Hausierern an sich bringen. §. 359 der Zoll- und St. M. O.

Gewerbtreibende, die sich mit der Erzeugung, Bezeitung oder Umstaltung controllpflichtiger Waaren, dem Handel mit denselben, oder deren Kleinverkaufe beschäftigen, können die zu ihrem Gewerbsbetriebe erforderlichen, der Controlle unterliegenden Gegenstände, wenn sie diesel-

<sup>\* §. 17.</sup> Z. 3. Bei den Durchsuchungen, die bei Handels-Unternehmungen vorgenommenwerden, fällt hinweg: a, Die Beschreibung der Werksvorrichtungen und die Aufnahme des Standes der Gehilfen oder Arbeiter, b., Die Erhebung des Umfanges, in welchem die Betriebskräfte angewendet werden; c., Von den übrigen Antshandlungen dasjenige, was sich der Natur der Sache nach nur auf industrielle Beschäftigungen bestehen.

hen nicht unmittelbar aus dem Auslande, oder einem Zollausschlusse vorschriftsmässig beziehen, nur entweder von andern Gewerbtreibenden, deren Geschäft in der Erzeugung, Bereitung oder Umstaltung dieser Waaren besteht, oder von

Kauflenten und Grosshändlern an sich bringen.

Krämer, Hausierer, so fern dieze letzteren die Bewilligung zum Verschleisse controllpstichtiger Gegenstände erhalten, und überhaupt Kleinverkäufer, welche die Gewerbsbücher nicht vorschriftsmässig führen, dürfen controllpstichtige Wasten nur an die Verbraucher, nicht aber an andere Gewerbtreibende zum weitern Hundel, Verkaufe oder zur Vornahme eines Gewerbverfahrens absetzen. Zoll- und St. M. O. §. 303.

S. 9.

Das Hausieren mit Waaren auf bespannten Wägen wird in keinem Falle mehr gestattet, weil einerseits dadnrch zu manchen Unterschleifen Anlass gegeben wird, anderseits aber das Hausieren bloss auf den kleinen Detail-Handel beschränkt sein soll, und es unbillig wäre, wenn Leute, die den Handel schon dergestalt im Grossen betreiben, dass sie ihre Waaren in bespannten Wägen herumführen, sich durch das Hausiesen den bürgerlichen Lasten und Steuern entzögen, welche doch die übrigen ordentlich ansässigen Kausleute zu tragen hahen.

Den Hausierern ist weder der Betrieb ihres Handels auf gespannten Wägen, noch die Errichtung förmlicher Nic-

derlagen, noch das Halten von Gehilfen gestattet.

Den Unterthanen der Herrschaft Gotsche ist jedoch der Bezug ihrer Handelsartikel mittelst Fuhren und Halten eigener Einsätze in Häusern — in Rücksicht der Natur ihrer Handelsartikel — gestattet.

Hofkammer-Decret vom 21. April 1890 Z. 12484.

Die Gegenstände, mit denen der Hausier-Handel entweder überhaupt, oder in einer bestimmten Gegend untersagt ist, dürfen von handeltreibenden im ersten Falle, im Audern aber in der Gegend, für welche das Verboth gilt, nur in den öffentlichen Verschleissstätten und Kaufläden an die Verbraucher dieser Gegenstände abgesetzt werden. Es ist den Handelstreibenden in den Gegenden, für welche das Verboth des Hausier-Handels gilt, untersagt, ausser dem Umfang des Standortes ihrer Gewerbsunternehmung selbst, oder durch ihre Bestellten die gedachten Gegenstände den Verbrauchern in das Haus zu überbringen, oder auch in dem Umfange des bemerkten Ortes durch Umherziehen von einem Hause zum andern zum Verkaufe anzubiethen. Z. und St. M. O. § 267.

## Von den Mausier-Pässen und ihrer Gültigkeit.

S. 10.

Wer den Hausier-Handel treiben will, muss mit einem Passe desjenigen Kreisamtes, in dessen Bezirk er seinen eigentlichen Wohnsitz hat, versehen sein. Die Ausfertigung der Hausier-Pässe steht den Kreisämtern ausschliesslich zu.

Um zur Ausübung des Hausier-Handels im Grenzbezirke zu berechtigen, muss der Hausier-Pass ausdrücklich

hierzu die Bewilligung enthalten. Die letztere ist auf denjenigen Ortschaften beschränkt, welche in derselben ausdrückhich genannt werden. Z. und St. M. O. §. 357.

S. 11.

Um einen Hausierpass zu erhalten, muss Jedermann von seiner Ortsobrigkeit, oder von dem Magistrate, in dessen Bezirke derAuwerber ansässig ist, das Zeugniss eines guten unbescholtenen Lebenswandels, und des vorgeschriebenen Alters, oder bei Mannspersonen, welchen vor erreichtem Alter von dreissig Jahren der Hausierpass ertheilt wird, der Untauglichkeit zum Militärstande beibringen. Die Ortsobrigkeiten und Magistrate haben für die richtige Ausstellung solcher Zeugnisse dergestalt zu haften, dass sie für den Fall, als sich ein Hausierer ihres Bezirkes irgend eines Vergehens schuldig machen, und bei der diesfalls jeden Fall zu pslegenden Untersuchung über das frühere Verhalten desselben sich zeigen sollte, dass er sich schon zuvor eines oder mehrerer Vergehen schuldig gemacht habe, für die Ausstellung des Wohlverhaltungs-Zeugnisses und für die Folgen des Vergehens auf dass strengste verantwortlich werden.

Handlungsdiener, Handlungsbestellte oder Gewerbsgehülfen eines zum Fuhrwerke Berechtigten können, wenn dieselben frevelhaften Schleichhandels schuldig erkannt werden, zur Erlangung eines Handlungs-Krämerei-Hausier-, oder Fuhrgewerbs-Befugniss unfähig erklärt werden. Der Name derselben ist in diesem Falle bekannt zu machen. Strafgesetz über Gefällsübert. §. 244.

Das Gesuch um die Ertheilung eines Hausierpasses für die in den §. §. 357. 358 und 304 der St. und M. O. bezeichneten Gegenstände (für den Gewerbezirk und controllpslichtige Waaren) ist bei jenem Kreisamte zu überreichen, in dessen Amtsbezirke der Passwerher ansässig ist, und kann auch mündlich gestellt werden, in welchem Falle hierüber ein Protokoll aufzunehmen ist.

Das gehörg instruite Gesuch ist sodann von dem Kreisamte an die betressende Cameral-Bezirks-Verwaltung yn leiten, welche ihre Zustinmung oder Beanständigung zu eröffneu hat, und worauf sodann das Kreisamt im ersten Falle den Hausierpass auszusertigen, im zweiten Falle aber die erhobenen Anstände dem Passwerber zu erinnern hat. Hoskammer-Deeret vom 7. Juli 1845. Z. 17446—1812. Admaons-Verord. vom 5. September 1843. Z. 24421.

Die Gesuche um die Berechtigung oder Befugniss zum Betriebe von Gewerben — mithen auch um die Ausfertigung von Hausierpässen — unterliegen dem Stempel von 30 kr. Stempelpat. vom Jahre 1840 §. 70 Z. 4.

S. 12.

Der Pass wird, die Stempelgebühr ausgenommen, unentgeltlich ertheilt.

**S.** 13.

Die Hausierpässe haben künftig nur für jene Provinz zu gelten, in welcher sie ausgestellt worden sind, und wenn dennoch ein Hausierer aus Handelsrücksichten in eine andere Provinz auszutreten für nöthig findet, so wird sein Pass nur für jene Orte gültig sein, deren Obrigkeiten das ämtliche Vidi, nebst dem Datum der Vidirung beigesetzt haben.

Dieses Vidi wird unentgeltlich beigesetzt, und ohne wichtigen Grund nie verweigert werden.

Ueber die dergestalt vidimirten Pässe werden die Ortsobrigkeiten ein eigenes Vormerkbuch zu halten haben, um bei allenfälliger Einberufung der conscribirten Hausierer die nöthige Auskunft er-

\$. 14.

theilen zu können.

Auch selbst in jener Provinz, für welche der Hausierpass lautet, sollen sich die Hausierer bei allen Obrigkeiten jener Städte und Märkte, durch welche sie passieren, zur Beisetzung des ämtlichen Vidi melden, und es werden auch darüber ordentliche Vormerkbücher zu führen sein.

S. 15.

Keinem Hausierer ist erlaubt, sich in dem Kreise einer fremden Provinz über zehn Tage aufzuhalten, wenn er nicht auch von dem dortigen Kreisamte seinen Hausierpass bestättiget erhalten hat, wesswegen bei den Vidirungen der Ortsobrigkeiten das Datum nie fehlen darf.

S. 16.

Kein Hausierpass darf auf längere Zeit, als auf ein Jahr von dem Datum der Ausfertigung angefangen, ausgestellt werden.

Beabsichtiget ein zum Hausierhandel bereits berechtigtes Individuum die Ernenerung der ihm bereits ertheilten Bewilligung, so ist das diessfällige Gesuch auf dem schon bezeichneten Wege wenigstens sechs Wochen vor dem Erlöschen des Alten Hausierpasses, und zwar stets unter Beilegung desselben zu überreichen. Da dem Passwerber ohnehin eine Bescheinigung über den Empfang seines Passgesuches hinauszugeben ist, so ersche int die Ertheilung einer ämtlichen Empfangs-Bestättigung für den alten Pass nicht als nothwendig, und hat daher um so weniger Stutt zu finden, als dadurch nur Anlass zu Missbräuchen gegeben werden könnte.

Rücksichtlich der Frage endlich, welches Verfahren einzutreten habe, wenn der Hansierer zur gehörigen Zeit um die Erneuerung der Bewilligung gebeten hat, die Erledigung aber nicht innerhalb des Zeitraumes erfolgt, für welchen der alte Hansinrpass noch zu gelteu hat, ist sich stets an den Grundsatz festzuhalten, dass mit dem Erlöschen des Haurierpasses unmittelbar auch die Ausübung des Hausier-Handels aufzuhören habe. Dagegen werden die betreffenden Behörden dafür verantwortlich gemacht, doss binnen der oben erwähnten Frist von sechs Wochen die Erledigung des Gesuches um Erneuerung des Passes auch pünktlich erfolge, was auch keinem Anstande unterliegen kann, sobald die ersten Instanzen die Vorhebungen klar und volständig pflegen. Hofkam. Dektet vom 7. Juli 1843. Z. 174h6—1812. Admaons-Venord. vom 5. September 1843. Z. 24421.

S. 17.

Kein Hausierpass kann als gültig angesehen werden, wenn er sich nicht in den Händen desje-

nigen besindet, auf dessen Namen er lautet, scharr wird denjenigen, welche Hausierpässe erhalten, auf das strengste verbothen, dieselben an wem immer abzutretten.

§. 18.

Zu diesem Ende wird von den Kreisämter in jedem Passe der Tauf- und Zuname des Hausierers, nebst einer genauen Beschreibung seiner Person angeführt, und darüher ein eigenes Pass-Register gehalten werden.

**S.** 19.

Die Abhandlungs-Instanzen haben bei Sterbfällen der Hausierer sogleich ihre Pässe abzunehmen, und dem Kreisamte zu übermachen; auch wird es den Ortsobrigkeiten zur Pflicht gemacht, jeden Sterbfall eines Hausierers dem Kreisamte ungesäumt anzuzeigen.

S. 20.

Die ungarischen und siebenbürgischen Unterthanen, welche mit erlaubten Waaren hausieren wollen, haben sich bei ihrem Eintritte in eine deutsch-erbländischen Provinz bei einem deutscherbländischen Grenzzollamte zu stellen, und daselbst durch ein Zeugniss ihres Vice-Gespanns, oder eines Stuhl- oder Vice-Stuhlrichters, und rücksichtlich auf die Siebenbürger, des Comitats oder Stuhl- Officialats oder des Magistrats darzuthun, dass sie zu Hausieren berechtigt sind.

Sodann hat das Grenzzollamt dieselben an das nächste Kreisamt zur Erhaltung des vorgeschriebenen Hausierpasses anzuweisen, und diese Anweisung auf das mitgebrachte Zeugniss, mit Beifügung des Tages und mit der Anmerkung zu setzen, dass die gedachten Unterthanen verbunden sind, sich zu dem Kreisamte binnen drei Tagen, oder wenn sie dasselbe nicht füglich in drei Tagen erreichen könnten, längstens in sechs Tagen zu stellen, und dort den erforderlichen Pass zu erheben, widrigens, wenn sie nach Verlauf der in der Anweisung bestimmten Anzahl von Tagen ohne kreisämtlichen Pass betretten sollten, ihnen die Waaren werden abgenommen werden.

Vermög des §. 20 des all. Hausier-Patents haben sich die ungarischen und siebenbürgischen Unterthanen bei ihrem Fintritte in eine deutsch-erbländische Provinz bei einem Grenzzollamte zu stellen, und daselbst durch ein Zeugniss ihrer Behöroe nachzuweisen, dass sie zum Hausieren berechtigt sind etc.

Dennoch haben sich mehrere Fälle ereignet, wo ungarische und siehenbürgische Unterthanen im Hausier-Handel ohne einen kreisämtlichen Hausierpass betretten wotden sind, welche bloss mit einem ungarischen Vice - Gespanns-Zeugnisse versehen waren, auf welchen sich statt der im §. 20 des Hausier-Patents vorgeschriebenen Weisung lediglich die einfache Bestättigung des Grenzübertrittes von seite des betreffenden Zoll- und Dreissigst-Amtes befand.

Um den Unzukömmlichkeiten, welche aus der Ausserachtlassung der bezogenen hohen Anordnung von Seite der h. k. Zoll- und Dreissigst-Aemter entstehen müssen, vorzubeugen, wird denselben die genaue Befolgung des §. 20. des h. Hausier-Patents mit dem Beisatze eingeschärft, dass küuftig beim Vorkommen ähnlicher mangelhafter Vidirungen der Hausier-Certificate, gegen die betreffenden Zoll- und Dreissigst-Beamten das gesetzliche Strafverfahren eingeleitet

werden wird.

In dem §. 357 der Zoll- und St. M. Ordnung ist festgesetz worden, dass, um zur Ausübung des Hausier-Handels im Grenzbezirke zu berechtigen, der Hausierpass ausdrücklich hierzu die Bewilligung enthalten müsse. Um die ungarischen und siehenbürgischen Unterthanen von den Folgen, welche die Ausserachtlassung dieser gesetzlichen Bestimmung nach sich ziehen können, zu verwahren, sind dieselben beim Grenzübertritte hierauf mit dem Beisatze aufmerksam zu machen, dass ihnen ohne einen ausdrücklich auf den Grenzbezirk lautenden kreisämtlichen Passe der Eintritt in den Grenzbezirk bei Ausübung ihres Hausier-Handels verboten sei. Admaons. Verordnung vom 17. Aprill 1838. Z. 9055.

Jede Ertheilung der Bewilligung des Hausierens mit controllpstichtigen Wasren im innern Zollgebieth überhaupt aber im Grenzberirk soll der betreffenden Bezirks-Verwaltung mitgetheilt werden. Hofkam- Dekret vom 2. Novemb. 1842 Z. 26020. — Gef. Vor. Ver. vom 22. Januar 1842. Z.

40091.

# Von den Strafen auf die Uebertrettungen der Hausiergesetze.

dong 7 12 1.8 9. 28 and 29. der Verech.

Auf die Uebertrettungen der Hausierordnung werden folgende Strafen festgeseszt:

- a. Wer mit fremden oder ungestempelten der Stemplung unterliegenden erbländischen Waaren hausieret, wer bei dem Hausierhandel ohne Pass oder mit einem Passe auf fremden Namen, oder auch mit einem erloschenen Passe betretten wird, und wer über jene Waaren, welche der Stemplung nicht unterliegen, oder nicht fähig sind, auf die im §. 8. vorgeschriebene Art sich nicht auszuweisen vermag, verliert die Waare, und ist des Rechtes zum Hausieren auf immer unfähig.
- b. Alle Fremden ohne Unterschied, welche in den k. k. Erbländern im Hausieren betretten werden, sind ihrer Wasren verlustig.
- c. Wer seinen Pass an einen Andern abtritt, ist auf immer des Rechts zum Hausieren verlustig.
- d. Wer ausser der Provinz, wodurch sein Hausier-Pass lautet, ohne der nach Vorschrift des §. 13. erforderlichen obrigkeitlichen Vidirung des Passes, oder nach einem Aufenthalte von zehn Tagen in der fremden Provinz, ohne der in dem §. 15. vorgeschriebenen Bestättigung seines Passes durch das dortige Kreisamt, oder in den Städten und Märkten jener Provinz, worauf sein Hausierpass lautet, ohne der im §. 14. vorgeschriebenen Meldung bei den Obrigkeiten, die es betrifft, hausieret, wird, wenn er nur erlaubte Waaren bei sich führet, das erste Mal mit 6 bis 12 Gulden, das zweite Mal mit 12 bis 24 Gulden, und das dritte Mal mit dem Verluste seines Hausier-Rech-

tes bestraft, wogegen derjenige, der auch unerlaubte Waaren führet, noch ausserdem den darauf gesetzten Strafen unterliegt.

e. Auch in jenen Fällen, wo nur ein Theil der Hausier-Waaren unerlaubt ist, unterliegt auch der übrige Theil der erlaubten Waaren der Confiscations-Strafe.

f. Die übrigen mindern Uebertrettungsfälle der Hausier-Gesetze sind jedes Mal mit der Strafe eines Gulden zu belegen.

Die Uchertrettungen der Vorschriften, durch welche Handelsleute, Krämer, oder andere Gewerbtreibende in der Ausübung ihres Gewerbes auf die Art beschräckt werden, dass sie

- 1. Waaren an die Verbraucher nur in öffentlichen Verschleissstätten und Kaufläden absetzen, und nicht ausser
  dem Standort ihrer Gewerbsunternehmung selbst oder
  durch andere den Verbrauchern in das Haus überbringen,
  oder im Standorte ihrer Gewerbsunternehmung nicht
  durch Umherziehen von einem Hause zum andern ausbiethen, oder
- Controllpflichtige Waaren nur an die Verbraucher, nicht aber an andere Gewerhtreihende zum weitern Hander, oder zur Vornahme eines Gewerbsverfahreus absetzen,

oder

- Controllpflichtige Wasren in einem durch die Vorschriften bezeichneten Zustande, oder von einer durch die letzteren b stimmten Beschaffenheit an einen andern nicht abtreten, oder
- 4. Die für ihren Gewerbsbetrieb erforderlichen Gegenstände nur von Gewerbtreibenden, den bestimmt bezeichneten Arten, oder von bestimmten Standorten, oder nicht von Hausierern an sich bringen dürfen, sind mit dem Zweifachen bis zum Vierfachen der Einfuhrs-Zollgebühr, von den Waaren, die in der Vollbringung oder dem Versuche dieser Uebertrettungen gefunden werden, zu strafen. Bei erbeblichen mildernden Umständen kann die Strafe bis zur Hälfte der Einfuhrs-Zollgebühr gemässigt werden.

Die Strafe wegen des vorschriftswidrigen Verkaufes an Gewerbstreihende zum weitern Handel, oder zur Vornahme eines Gewerbsverfahrens findet gegen den Verkäufer nur in dem Falle Statt, wenn er wusste, oder doch aus der ihm bekannten Beschäftigung des Käufers, aus der Menge oder Beschäffenheit der veräusserten Sache, oder aus anderen Umständen offenbar abnehmen konnte, zu welcher Bestimmung die Sache bezogen werde.

Strafgesetz über Gefällsübertrettung 6. 384.

Diese Strafbestimmung ist auf die Hausierer rücksichtlich der Waaren anzuwenden, die in der unbefugten Ausübung des Hausier-Handels betreten werden. Strafgesetz über Gefällsübertret. §. 385.

Hausierer sind, wenn sie einer als Schleichhandel zu betrachtenden Gefällsübertrettung schuldig erkannt werden, der Hausierungsbefugniss verlustig zu erklären. Strafgesetz über Gefällsübertret. §. 213.

Handelstreibende (somit auch Hausierer) welche des frevelhaften Schleichhandels schuldig erkannt werden, können ihrer Gewerbbefugniss verlustig erklärt werden. Strafgesetz über Gefällsübert. §. 242 und 244.

Wird eine Gefällsühertrettung zwar als frevelhafter Schleichhandel erkannt, ist jedoch die in diesem Haupt-

30

stücke festgesetzte Arrest-Strefe aus dem Grunde nicht anwendbar, weil dte Handlung oder Unterlassung, welche die Uebertrettung als frevelhaften Schleichhaadel darstellt, der Strafe nach den allgemeinen Strafgesetzen unterworfen wurde, oder wird die Arrest-Strafe in eine Geld-Strafe geändert; so finden doch die Bestimmungen über den Gewerbsverlust (§. 242) Anwendung, und es haben überhaupt alle Folgen, welche das Gesetz an die Verübung des frevelhaften Schleichhandels knüpft, einzutretten. Strafgesetz über Gefälisübert. §. 250.

Ad 3. Hausierern, die einer schweren Gefällsübertrettung mit ausländischen Waaren oder des unbefugten Verkaufes von Gegenständen eines Strats-Monopols schuldig erkannt werden, ist — sogleich im ersten Falle der Betretung — die Befugniss zum flausier-handel zu entziehen. Strafgesetz über Gefällsübert. §. 274.

Ueber die Frage: ob in den Uebertretungsfällen, auf welche das Hausier-Patent oder das Gefälls-Strafgesetz der Verlust des Hausier-Befugnisses verhängt, die Ablassung vom Verfahren bewilligt werden könne? bat die k. k. alg. Hofkammer eröffnet: dass bei den Gefällsübertretungen, welche diejenigen Bestimmungen des Hausier-Patents, die noch in Hraft stehen, mit dem Verluste des Hausierbefugnisses als einer selbständigen Strafe verpönen, die Ablassung vom Verfahren mit Hinblick auf die Bestimmungen des 0. 541 Zahl 1. des Gefälls-Strafgesetzbuches\* nicht hewilligt werJen könne; dass dagegen jene Gefälls-Uebertretungen, hinsichilich derer der Verlust des Hausierhefugnisses. oder eines andern Rechtes oder Befugnisses als Strafverschärfung der zu verhängenden Hauptstrafe nach dem Gefällsstrufgesetze ausgesprochen werden soll oder kann, zwar an und für sich von der Bewilligung der Ablassung des Verfahrens nicht ausgeschlossen sind, wohl aber bei den meisten Uebertreitungen dieder Art die Ablassung vom Verfahren wieder desshalb in der Regel nicht Statt finden könne, weil bei denselben insbesondere mit Hinblich auf

die Bestimmung des §. 90. Gefälles Straf-Gesetz beinahe. immer einer der im §. 545.\*\* dieses Strafgesetzes ausgedrückten Fälle vorhanden sein wird. Hofkammer Decret vom 1. Februar 1745 Z. 53266—5407. — Admaons Verord. 60m 33. Februar 1843 Z. 6316.

\$. 22.

Die Untersuchung und Erkenntniss dieser Uebertrettungsfälle steht wie bei andern Zoll-Contrabanden, der Bankal-Behörde (Gefälls-Behörde) zu, und in allen Fällen hat der Denunciant ein Drittel, und der Apprehendent ein Drittel des Straf-Betrages in Anspruch zu nehmen.

Hat eine Anzeige zur Entdeckung einer angezeigten Uebertrettung und zur Vbrhängung einer Vermögensstrafe geführt, so wird dem Arzeiger ein Drittheil des (aus der Vollziehung der sächlichen Haftung oder des ausgesprochenen Verfalles) eingeschlossenen Strafbetrages, oder der eingebrachten Vermögensstrafe erfolgt. St. und M. O. §. 300.

Den Apprehendenten wird dagegen von den wirklich eingeflossenen Strafbeträgen und nach Abzug der allenfällig für den Anzeiger bestimmten Belohnung übrig bleibenden Strafbetrag in dem Maasse

a. Wenn bloss der Gegenstand der Uebertretung ergriffen wurde, nicht aber auch der Uebertreter zur Strafe ge-

zogen werden konnte, vier Sechstheile;

b. In andera Fällen aber fünf Sechstheile des gedachten Betrages als Belohnung erfolgt. §. 28 und 29. der Verech. Vorschriften.

\$. 23.

Uebrigens wird in den Angelegenheiten der Hausierer der Recurs an die Ober-Behörde in den wie in andern Zoll-Contrabandfällen vorgeschriebenen Fristen gestattet.

# Spieltarise der Zahlenlotterie.

Nach dem Allerhöchsten Patente vom 13. März 1813.

-01010>0> @@ cocococo-

- a) Die Einsätze können auf vier verschiedene Arten gemacht werden; nämlich: a) Auf unbestimmten Auszug (Estratto ordinario) b) Auf bestimmten Auszug (Estratto determinato, oder Rufspiel,) c) Auf Amben, und d) auf Ternen. Die Vereinigung der beiden letzten Spielarten nennt man: Ambo-Terno spielen.
- b) Jeder auf einen unbestimmten Auszug (Estratto) eingelegte Geldeinsatz wird im Gewinnstfalle vierzehn Mal; und auf einen bestimmten Auszug (Rufspiel,) sieben und sechzig Mal; auf einen
- Ambo zwei Hundert vierzig Mal, und auf einen Terno, viertausend achthundert Mal bezahlt.
- c. Jederman kann sowohl die Zahlen, als auch die Spielart nach belieben wählen; das Spiel nebst dem baren Geldbetrage, (welcher sich jedoch niemals unter drei Kreutzer für einen einzelnen Satz belaufen darf) portofrei an das betreffende Lottogefällsamt senden, hiemit den Wettkontrakt antragen, und die ämtliche Genehmigung desselben, ohne welche der Kontrakt nicht zu Stande kommen kann, einholen.

<sup>9. 5.41</sup> handelt von den Erfordernissen des Ansuchens wegen Ablassung vom gesctzmässigen Verfahren, Zahl 1. durch Erlegning des Strafbetrages vor dem Beginnen des ordentlicheu Verhöres.

<sup>\$</sup> S. 90. Von erschwerenden Umständen, welche bei Bemessung der Strafe berücksichtigt werden.

<sup>50</sup> S. Bedingungen, bei denen dem Ansuchen um Ablassung vom rechtlichen Verfahren keine Folge gegeben werden darf

- d) Wer sein Spiel bei einem aufgestellten Lottokollektanten macht, hat demselben die gewählten Zahlen, so wie die Spielart und den Betrag des Geldeinsatzes klar und deutlich vorzusagen, auch zugleich Bedacht zu nehmen, dass alles richtig in
  die Originallisten eingetragen werde; weil nach
  den Ziehungen immer nur nach dem Inhalte der
  Originallisten allein entschieden wird.
- e) Ucher den bar erlegten Geldbetrag kat der Kollektant einen gedruckten, aus Juxtenserie ausgeschnittenen Einlagsschein (Riskontro), worauf die Kollekturs-Nummer, der Ziehungstag, der Ziehungsort, das erste und letzte Mariginal, (Randzahl der Originalliste) angemerkt, und die Namensunterschrift des Kollektors beigefügt sein muss, dem Spieler einzuhändigen. Ausser diesen gesetzlichen Einlagsscheinen sind andere durchaus ungültig, und dürfen weder von dem Kollektanten ausgegeben, noch von den Partheien angenommen werden.
- f) Wenn aus was immer für einer Ursache das von dem Kollektanten gesammelte Spiel nicht vor der Ziehung bei dem Amte eintreffen sollte, so ist der Wettkontrakt zwischen dem Lottogefälle und dem Spieler nicht abgeschlossen. Für diesen Fall wird dann dem Kollektanten eine Anzeige des Amtes unter ämtlicher Firma zur Bekanntmachung an die Spieler zugesendet werden, damit diese ihre Einsätze gegen Zurückgabe der Einlagsscheine längstens in drei Monaten, vom Tage der Ziehung gerechnet, zurückbeheben.
- g) Bei richtiger Ankunst des Spiels bleibt dem Lottogefälle für jeden Fall das unbedingte Recht vorbehalten, die angetragenen Spielsätze ganz oder zum Theile anzunehmen, oder dieselben ohne weiters unangenommen zurückzuweisen. Ueber die allenfalls verminderten, oder ganz gesperrten Spieleinsätze wird den Kollektanten von Seite des Amtes jedes Mal eine mit ämtlicher Firma versehene Note mit der Anzeige der Mariginalien zugestellt. Diese Noten haben die Kollektanten zu Jedermanns Einsicht bereit zu halten. Die verminderten oder gesperrten Einsätze werden gegen die Einlagsscheine nach geschehener Ziehung zurückbezahlt, und müssen längstens binnen drei Monaten erhoben werden.
- h) Alle Gewinnste unter dem Betrage von Ein Tausend Gulden sind in den nämlichen Kollekturen, wo die Einsätze hierauf gemacht worden sind; jene Gewinste hingegen, welche sich auf Ein Tausend Gulden und darüber belaufen, unmittelbar bei den betreffenden Lottogefälls-Kassen selbst zu beheben. Doch werden auch diese Gewinnstbeträge auf Gefahr der Partheien und ohne weitere Haftung des Gefälls gegen den Einlagsschein an Besteller und Kollektanten gezahlt oder versendet.

- i) Ohne Beibringung der Original Einlagsscheine kann schlechterdings in keinem Falle eine Zahlung angesprochen oder erhoben werden; und die Gewinnste werden bloss an den Inhaber des Einlagsscheines bezahlt.
- k) Für die Lottogewinnste haftet das Aerarium nur durch drei Monate von dem Tage jeder Ziehung gerechnet. Nach Verlauf dieses Termins sind alle unbehoben gebliebenen Gewinnste und bemerkte Rückzahlungen schlechterdings verfallen.
- d) der geringste Spielbetrag für einen einzelnen Satz ist 3 kr., und die Ambo- und Ternogewinnste lauten gewöhnlich auf Dukaten. Ein Lotto-Dukaten wird zu vier Gulden gerechnet.
- m) So viel Ambi sich aus einer Anzahl von Nummern bilden lassen, so viel Kreutzer müssen auf Ambo Ein Dukaten gesetzt werden; und so viel Terno sich aus einer Anzahl von Nummern bilden lassen, so viel Kreutzer müssen auf Terno Zwanzig Dukaten gesetzt werden.
- n) Bei dem Ambospiel mit mehr als zwei Nummern gewinnt man mit zwei errathenen Nummern, Ein Ambo; mit drei errathenen Nummern, drei Ambi; mit vier errathenen Nummern, sechs Ambi; und bei fünf errathenen Nummern zehn Ambi.
- o) Bei dem Ternospiel mit mehr als drei Nummern gewinnt man mit drei errathenen Nummern, Ein Terno; mit vier errathenen Nummern, vier Terni; und mit fünf errathenen Nummern, zehn Terni.

Bei dem Ambo-Ternospiel gewinnt man: bei zwei errathenen Nummern, Ein Ambo: bei drei errathenen Nummern, drei Ambi und Ein Terno; bei vier errathenen Nummern, sechs Ambi und vier Terni; und wenn alle fünf gezogenen Nummern errathen werden; so gewinnt man zehn Ambi und zehn Terni.

Die errathenen Nummern gewinnen, ob sie nach der eingeschriebenen Ordnung, oder wie immer herauskommen. Nur beim Rufspiel muss der bestimmte Auszug errathen werden.

Auf diese Regeln gründen sich die folgenden Spieltariffe.

# I. Tarif

# für ordinario Estrattospiel.

| Einsatz. | atz. Gewinnst. |  | Einsatz. | Gewinnst. |
|----------|----------------|--|----------|-----------|
| kr.      | kr.            |  | 0 t fl   | fl. a     |
| 101 6    | 14             |  | a.1      | 14        |
| 2        | 28             |  | 2        | 28        |
| 3        | 42             |  | 3        | 42        |
| 4        | 56             |  | 4        | 56        |
| 5        | 1 11. 10       |  | 5        | 70        |

u. s. w. so viel der Einsatz ist, so viel vierzehn Mal ist der Gewinnst.

| onto de santa II. Tarifalda endo d |           |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| für das Kufspiel.                  |           |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Einsatz.                           | Gewinnst. | Einsatz               | Gewinnst.  |  |  |  |  |  |  |  |
| kr.                                | 11. kr.   | weedelt blossenn      | ofl. maley |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,                                | 1 7       | e / flowtstidered and | 67         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                  | 2 14      | ad chanta 2 oned      | 134        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                  | 3 21      | nob gov or 3 old i    | 201        |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                  | 4 28      | in Tunking 4 av       | 268        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                  | 5 35      | r gelblebenen Ger     | 735        |  |  |  |  |  |  |  |

u. s. w. so viel der Einsatz, so viel sieben und sechzig Mal der Gewinnst.

# III. Tarif für Ambosolospiel mit zwei Nummern.

| Einsatz.  | Gewinnst.    | Einsatz              | Gewinnst.    |
|-----------|--------------|----------------------|--------------|
| kr.       | Dukaten.     | A Transport          | Dukaten.     |
| 1         | you whenex   | sus ciner Yaxubs     | 60           |
| 2         | 2            | acum suxinball glats | 120          |
| 3         | 3            | 3                    | 180          |
| 4         | 4            | nom-lim laight 4 and | 240          |
| 5         | ommo5        | terra lows the an    | 300          |
| 11. 8. W. | so viel Kreu | tzer der Einsatz     | go viel I)n- |

u. s. w. so viel Kreutzer der Einsatz so viel Dukaten der Gewinn, oder so viel Gulden der Einsatz, so viel Mal 60 Dukaten.

# IV. Tarif

# das Ternosecospiel mit drei Nummern.

| Einsatz.  | Gewinnst. |               | Einsatz.                                | Gewinnst. |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
| kr.       | Dukaten.  | Acrill Garage | nima il. come                           | Dukaten.  |
| [01] ; 0m | 20 10     | el Ambi e     | amerst, dr                              | 1200      |
| 2         | 40        |               | 2 191                                   | 2400      |
| 3         | 60        |               | 3                                       | 3600      |
| 4         | 8o        |               | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4800      |
| 5         | 100       |               | V no 5 odiay                            | 6000      |
| 44-44-4   |           |               |                                         |           |

u. s. w. so viel Kreutzer der Einsatz, so viel Mal zwanzig Dukaten der Gewinn, oder so viele Gulden der Einsatz, so viel Mal 1200 Dukaten.

# V. Tarif

# Für Ambospiel mit mehr als zwei Nummern auf Ambo Ein Dukaten.

| Nro.    | Einsatz     | Nro.     | Ein      | satz. |
|---------|-------------|----------|----------|-------|
| Anzahl. | fl. kr      | . Anzahl | 1.       | kr.   |
| 3       | - 3         | 17       | 2        | 16    |
| 3       | Kingal Ke   | 18       | e Gowinn | 33    |
| 5       |             | 19       | 2        | 51    |
| 6       | - 15        | 20       | 3        | 10    |
| 7 88    | _ 2         | 21       | 3        | 30    |
| 8       | 2           | 3 22     | 3        | 51    |
| 9       | <b>—</b> 3  | 6 23     | 4        | .13   |
| 10      | - 4         | 24       | 4        | 36    |
| 11      | <b>—</b> 5: | 5 25     | 5        | _     |
| 12      | 1           | 26       | 5        | 25    |
|         |             |          |          |       |

| Nro.    | Einsatz.     | Nro.    | Einsatz. |
|---------|--------------|---------|----------|
| Anzahl. | 11. kr.      | Anzahl. | fl. kr.  |
| 13      | 1 18         | 27      | 5 51     |
| 14      | 1 31         | 28      | 6 18     |
| 15      | 1 45         | 29      | 6 46     |
| 17      | gob 2ow Bone | 30 30   | 7 15     |

# VI. Tarif

### für Ternosecospiel mit mehr als drei Nummern auf Terno Zwanzig Bukaten.

| Nro.     | Einsatz.       | Nro.    | Einsa    | ntz. |
|----------|----------------|---------|----------|------|
| Anzahl.  | fl. kr.        | Anzahl. | 11.      | kr.  |
| 3        | - 1            | 17      | 11       | 20   |
| 4        | - 4            | 18      | 13       | 36   |
| 5        | - 10           | 19      | 16       | 9    |
| 6        | - 20           | 20      | 19       | 099  |
| 007 EXEL | - 35           | 21      | 22       | 10   |
| 8        | <b>—</b> 56    | 22      | 25       | 40   |
| 9        | 1 24           | 23      | 29       | 31   |
| 10       | 2 -            | 24      | 23       | 44   |
| 11 207   | 2 45           | 23      | 38       | 20   |
| 12       | 3 40           | 26      | 43       | 20   |
| 13       | 4 46           | 27      | 48       | 45   |
| 14       | 6 4            | 28      | 54       | 36   |
| 15       | 7 35           | 29      | 60       | 54   |
| 16       | 9 20           | 30      | 67       | 40   |
|          | esendel worder |         | 0.61/307 | URD. |

# VII. Tarifi and some

#### für das Ambo-Ternospiel auf Ambo 1 Dukaten, und Terno 20 Dukaten ½

| + endiov Uda | TO SERVICE       | /20              | H DMAISE |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| Anzahl.      | Satz.            | Anzahl.          | Satz.    |
| Nro.         | fl. kr.          | Nro.             | fl. kr.  |
| -3 - 3       | redet .4 lows    | 12 12            | 4 46     |
| -m4lelg8 a   | gan 10 mag       | mindert &t oder  | 6 4      |
| 5            | 20               | et den 41ellekte | 7 35     |
| 6            | <b>—</b> 35      | 15 die 16        | 9 20     |
| -er7ux nei   | _ 56             | onlog 16 70b     | 11 20    |
| az 8 selants | 1 24             | nd no 17   esoit | 13 35    |
| -39 oill     | elt zu ilgilten. | 10 10            | 16 9     |
| 10           | 2 44             | offrag 19 robe a | 19 -     |
| -11 wands    | 3 40             | dos 20 dos       | 22 10    |

# Anmerkung.

Das Ambo-Ternospiel ist eine blosse Verbindung des Ambosolo und Ternoseocospiel, daher die Einsätze aus den Tarifen V. und VI. zusammen gehildet werden.

Bei zwei errathenen Nummern gewinnt man 1 Ambo; bei drei errathenen Nummern, 3 Ambi und 1 Terno; bei vier errathenen Nummern, 6 Ambi und 4 Terno, und wenn alle fünf gezogenen errathen werden, so gewinnt man 10 Ambi und 10 Terni. Wenn man z. B. fünf Nummern Ambo i Dukaten und Terno 20 Dukaten spielt, so ist der Einsatz 20 kr., und die Gewinne bei zwei errathenen

00

18

sydst ml

Nummern 1 Dukaten, bei drei, 23 Dukaten, bei vier, 86 Dukaten, und wenn alle fünf gespielten Nummern herauskommen, 210 Dukaten.

# VIII. Tarif

# für Ternoseccospiel auf Terno 1 bis 10 Dukaten.

| Spiel.                | Einsätze auf Ter       | no.             | Spiel.       | Einsätze anf Te                             | no.               |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|
| auf 1 D.              |                        | 4 D. 5 D.       | auf 6 D.     | 7 D. 8 D.                                   | 9 D. 10 D.        |
| Nro. fl. kr.          | 0 10 10                | il. kr. fl. kr. | Nro. fl. kr. | fl. kr. fl. kr.                             | A. kr. A. kr.     |
| 3 — —                 | 16 30 11.              | 30              | 3            | - 60 - 5                                    |                   |
| 4                     |                        |                 | 4 01         |                                             | 2                 |
| 5                     | - 1                    | _ 2 _ 3         | 5 - 3        | 4                                           | 5                 |
| 6 - 1                 | <b>—</b> 2 <b>—</b> 3  | <b>- 4 - 5</b>  | 6 - 6        | $\frac{-}{-}$ $\frac{-}{7}$ $\frac{4}{-}$ 8 | - 9 - 10          |
| 7 - 2                 | - 4 - 6                | -7 - 9          | 7 - 11       | <b>— 13</b> — 14                            | <b>— 16 — 18</b>  |
| 8 — 3                 | <b>-</b> 6 - 9         | -12 - 14        | 8 - 17       | -20 - 23                                    | <b>— 26 — 23</b>  |
| 9 8 - 5               | <b>-</b> 9 <b>-</b> 13 | - 17 - 21       | 9 — 26       | -30 -34                                     | -38 - 42          |
| 10 - 6                | - 12 - 18              | -24 - 30        | 10 — 36      | <b>—</b> 42 <b>—</b> 48                     | — 54 1 —          |
| <b>11</b> — 9         | <del>- 17 - 25</del>   | -33 - 42        | 11 - 50      | <b>— 58</b> 1 6                             | 1 15 1 23         |
| 12 — 11               | -22 - 33               | -44 - 55        | 12 2 6       | 1 17 1 28                                   | 1 39 1 50         |
| 13 - 15               | <b>- 29 - 43</b>       |                 | 13 1 26      | 1 41 1 55                                   | 2 9 2 23          |
| 14 8 - 19             |                        |                 | 14 1 50      | 2 8 2 26                                    | 2 44 3 2          |
| <b>15</b> — <b>23</b> |                        | 1 31 1 54       | 15 2 17      | 2 40 3 2                                    | 3 25 3 48         |
| 16 - 28               |                        | 1 52 2 20       | 16 2 48      | 3 16 3 44                                   | 4 12 4 40         |
| -34                   | 1 8 1 42               | 2 16 2 50       | 17 3 24      | 3 58 4 32                                   | 5 6 5 40          |
| 18 - 41               |                        |                 | 18 4 5       | 4 46 5 27                                   | 6 8 6 48          |
| <b>19</b> - 49        |                        |                 | 19 4 51      | 5 40 6 28                                   | 7 17 8 5          |
| <b>20</b> — 57        | 1 0.0 1 37 1           |                 |              | 6 39 7 36                                   | 8 33 9 30         |
| 21 1 7                | 2 13 3 20              |                 |              | 7 46 8 52                                   | 9 59 11 5         |
| 22 1 17               |                        |                 |              | 8 59 10 16                                  | 11 33 12 50       |
| 23 1 29               | ma land                | 110             |              | 10 20 11 49                                 | 13 17 14 46       |
| 24 1 42               | 1 (1) (2)              |                 |              | 11 49 13 30                                 | 15 11 16 52       |
| 25 1 55               |                        |                 |              | 13 25 15 20                                 | 17 15 19 20       |
| 26 9 10               |                        |                 |              | 15 10 17 20                                 | 19 30 21 40       |
| 27 2 2                | a second and           |                 |              | 17 4 19 30                                  | 21 57 24 23       |
| 28 2 4                |                        |                 |              | 19 7 21 51                                  | 94 35 27 18       |
|                       |                        | 12 11 15 14     |              | 91 19 24 22                                 |                   |
| 30 7 1                | 5 11 30 21 4           | 5 29 - 3615     | 30 43 30     | 50 45 <b>5</b> 8 —                          | 65 15 72 30       |
| 36 25 4 01            |                        | 12. 4           | At the fa    | 0.00                                        | 2 1 1 10 11 10 10 |

Aus obigen Einsätzen findet man leicht die Einsätze auf Terno 11 bis 20 und 30 Dukaten, und will ein Ternoseccospiel mit Ambo 1 Duk. verbinden, so addire man die Einsätze des V. Tarif dazu.

25 27 29. 3- October

77 16 85 15 u 25 18 62 27 u 70 58 28 10 Novembe

1 72 48 82 24. ... 18 60 8 72 6. December 39 8 22 15. nt

# rely led man and to dead be Uebersicht min den man man meine

der im Verlaufe von zehn Jahren in der Lemberger Lotterie gezogenen Nummern.

| Im Jal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | re                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                              | 35.                                                                                                                                                    | LUE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                                                                                        | m Je     | e de r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                                                                                                                                                                                               | 7.                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                                                                                                 | 40                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                              | 76                                                                                                                                                     | 88                                                                                                                                                                                                                | 71                                                                                                                                                                                             | 11. Jänner                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                                                                                                                                                                                                                    | 86                                                                                                                                                                                                                                               | 67                                                                                                                                                     | 32                                                                                                                                                                                                 | 53                                                                                                                                            |
| 17. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73                                                                                                                                                                                                                                                | 49                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                     | 45                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                             | 27. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 78                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                     | 31                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                            |
| 31. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                                                                                                                                                                                                                                                | 49                                                                                                                                              | 21                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                             | 11. Februar                                                                                                                                                                                                              | pennana. | ROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                                                                                                                     | 62                                                                                                                                                                                                 | 73                                                                                                                                            |
| 14. Februar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69                                                                                                                                                                                                                                                | 57                                                                                                                                              | 73                                                                                                                                                     | 76                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                             | 25. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                | 75                                                                                                                                                     | 45                                                                                                                                                                                                 | 74                                                                                                                                            |
| 28. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                              | 17                                                                                                                                                     | 31                                                                                                                                                                                                                | 53                                                                                                                                                                                             | 8. März                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                    | 48                                                                                                                                                                                                                                               | 89                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                 | 24                                                                                                                                            |
| 14. März . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                                                                                                                                                                                                                                                | 55                                                                                                                                              | 38                                                                                                                                                     | 64                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                              | 28. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                                                                                                                                                                                                                                    | 31                                                                                                                                                                                                                                               | 47                                                                                                                                                     | 74                                                                                                                                                                                                 | 75                                                                                                                                            |
| 28. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                                                                                              | 46                                                                                                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                             | 1. April                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                     | 41                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                             |
| 11. April · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                                                                                                | 87                                                                                                                                                                                             | 12. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                    | 37                                                                                                                                                                                                                                               | 74                                                                                                                                                     | 81                                                                                                                                                                                                 | 67                                                                                                                                            |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5C<br>33                                                                                                                                                                                                                                          | 61                                                                                                                                              | 36                                                                                                                                                     | 54                                                                                                                                                                                                                | 75                                                                                                                                                                                             | 21. ,,<br>3. Mai                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                                                                 | 66                                                                                                                                            |
| 6. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                     | 64                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                             | 13. mai                                                                                                                                                                                                                  | •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                                                                                                                                                                                                                               | 27                                                                                                                                                     | 62                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26                                                                                                                                                                                                                                                | 37                                                                                                                                              | 90                                                                                                                                                     | 75                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                                                                                                             | 24.                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                               | 86                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                 | 87                                                                                                                                            |
| 6. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                                                                                                                              | 63                                                                                                                                                     | 64                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                              | 3. Juni                                                                                                                                                                                                                  | - 0      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                 | 32                                                                                                                                            |
| 17. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                                                                                              | 24                                                                                                                                                     | 61                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                             | 14. ,,                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                 | 31                                                                                                                                            |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                | 49                                                                                                                                              | 28                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                | 74                                                                                                                                                                                             | 24.                                                                                                                                                                                                                      | 0.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                      | 31                                                                                                                                                                                                 | 83                                                                                                                                            |
| 8. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                               | 70                                                                                                                                                     | 35                                                                                                                                                                                                                | 82                                                                                                                                                                                             | 5. Juli                                                                                                                                                                                                                  | 64       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                                                                                                                                                                                                                                                    | 57                                                                                                                                                                                                                                               | 6 -                                                                                                                                                    | 58                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                            |
| 18. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                               | 60                                                                                                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                | 55                                                                                                                                                                                             | 15. ,,                                                                                                                                                                                                                   | B.       | 55-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                                                                                                                                                                                                                                               | 22                                                                                                                                                     | 88                                                                                                                                                                                                 | 79                                                                                                                                            |
| 29. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                 | 77                                                                                                                                              | 88                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                | 78                                                                                                                                                                                             | 26. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                    | 79                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                     | 56                                                                                                                                                                                                 | 64                                                                                                                                            |
| 8. August . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                                                                                              | 77                                                                                                                                                     | 32                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                              | 5. August                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                                                                                                                                                                                                                               | 59                                                                                                                                                     | 52                                                                                                                                                                                                 | 63                                                                                                                                            |
| 29. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48                                                                                                                                                                                                                                                | 33                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                | 55                                                                                                                                                                                             | 18. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                                                                                    | 56                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                             |
| 29. 2, 0 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                | 82                                                                                                                                                                                             | 30. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          | NO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76                                                                                                                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                                               | 88                                                                                                                                                     | 34                                                                                                                                                                                                 | 54                                                                                                                                            |
| 12. September .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                                                                                                                                                                                                                                | 68                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                      | 75                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                                                                                                             | 13. Septemb                                                                                                                                                                                                              | cr ·     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                    | 75                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                     | 88                                                                                                                                                                                                 | 67                                                                                                                                            |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                                                              | 65                                                                                                                                                     | 49                                                                                                                                                                                                                | 39                                                                                                                                                                                             | 23. ,,                                                                                                                                                                                                                   | 1 6      | 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                    | 78                                                                                                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                     | 69                                                                                                                                                                                                 | 66                                                                                                                                            |
| 3. October .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34                                                                                                                                                                                                                                                | 66                                                                                                                                              | 31                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                             | 7. October                                                                                                                                                                                                               | 1 DA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                     | 67                                                                                                                                                                                                 | 89                                                                                                                                            |
| 17. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                                                                                                                | 75                                                                                                                                                                                             | 4. Novemb                                                                                                                                                                                                                | 9.5      | SE'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                                                                                                    | 47                                                                                                                                                                                                                                               | 58                                                                                                                                                     | 53                                                                                                                                                                                                 | 39                                                                                                                                            |
| 31. ,, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53                                                                                                                                                                                                                                                | 81                                                                                                                                              | 68                                                                                                                                                     | 49                                                                                                                                                                                                                | 57                                                                                                                                                                                             | 18.                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59                                                                                                                                                                                                                                                    | 31                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                                                                                            |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                     | 58                                                                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                                                             | 2. December                                                                                                                                                                                                              | r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 34                                                                                                                                                                                                                                               | 41                                                                                                                                                     | 48                                                                                                                                                                                                 | 57                                                                                                                                            |
| 12. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                              | 71                                                                                                                                                     | 53                                                                                                                                                                                                                | 84                                                                                                                                                                                             | 16.                                                                                                                                                                                                                      | 3.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                                                                                               | 43                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                 | 64                                                                                                                                            |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                                                                                                              | 76                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                | 11 98                                                                                                                                                                                          | 30. ,,                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                                                                                    | 84                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                     | 74                                                                                                                                                                                                 | 57                                                                                                                                            |
| Market and the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | 10 - 40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 250                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                  | 2.00                                                                                                                                          |
| Im Jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | re                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                              | 36                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | THE OWNER OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                                                                                                                                                                                               | 8.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| Januer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                | 1 16                                                                                                                                            | 66                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                                                                                                             | 13. Jänner                                                                                                                                                                                                               | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                                               | 73                                                                                                                                                     | 26                                                                                                                                                                                                 | 51                                                                                                                                            |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 80                                                                                                                                                                                                                                             | 16 78                                                                                                                                           | 66                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                                                                                                             | 13. Jänner<br>27. "                                                                                                                                                                                                      | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 26                                                                                                                                                                                                                                                 | 53<br>57                                                                                                                                                                                                                                         | 73<br>50                                                                                                                                               | 55                                                                                                                                                                                                 | 44                                                                                                                                            |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80<br>29                                                                                                                                                                                                                                          | 16<br>78<br>4                                                                                                                                   | 66<br>53<br>78                                                                                                                                         | 50 7 7                                                                                                                                                                                                            | 41                                                                                                                                                                                             | 13. Jänner<br>27. "<br>10. Februar                                                                                                                                                                                       | m J      | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67                                                                                                                                                                                                                                        | 53<br>57<br>39                                                                                                                                                                                                                                   | 73<br>50<br>28                                                                                                                                         | 55<br>65                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                                                                            |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11                                                                                                                                                                                                                              | 16<br>78<br>4<br>7                                                                                                                              | 60<br>53<br>78<br>23                                                                                                                                   | 50<br>7<br>7<br>4                                                                                                                                                                                                 | 41<br>3<br>78                                                                                                                                                                                  | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,                                                                                                                                                                            | m J      | a la r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83                                                                                                                                                                                                                                  | 53<br>57<br>39<br>4                                                                                                                                                                                                                              | 73<br>50<br>28<br>18                                                                                                                                   | 55<br>65<br>34                                                                                                                                                                                     | 44<br>2<br>72                                                                                                                                 |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30                                                                                                                                                                                                                        | 16<br>78<br>4<br>7<br>58                                                                                                                        | 00<br>53<br>78<br>23<br>51                                                                                                                             | 50<br>7<br>7<br>4<br>21                                                                                                                                                                                           | 41<br>3<br>78<br>6                                                                                                                                                                             | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,<br>10. März                                                                                                                                                                | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65                                                                                                                                                                                                                            | 53<br>57<br>39<br>4<br>27                                                                                                                                                                                                                        | 73<br>50<br>28<br>18<br>67                                                                                                                             | 55<br>65<br>34<br>84                                                                                                                                                                               | 44<br>2<br>72<br>88                                                                                                                           |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35                                                                                                                                                                                                                  | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90                                                                                                                  | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88                                                                                                                       | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25                                                                                                                                                                                     | 41<br>3<br>78<br>6<br>18                                                                                                                                                                       | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,<br>10. März<br>24. ,,                                                                                                                                                      | m Js     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21                                                                                                                                                                                                                      | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8                                                                                                                                                                                                                   | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12                                                                                                                       | 55<br>65<br>34<br>84<br>28                                                                                                                                                                         | 44<br>2<br>72<br>88<br>2                                                                                                                      |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30                                                                                                                                                                                                                        | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85                                                                                                            | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87                                                                                                                 | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49                                                                                                                                                                               | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68                                                                                                                                                                 | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,<br>10. März<br>24. ,,<br>7. April                                                                                                                                          |          | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63                                                                                                                                                                                                                | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15                                                                                                                                                                                                             | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71                                                                                                                 | 55<br>65<br>34<br>84                                                                                                                                                                               | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57                                                                                                                |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39                                                                                                                                                                                                            | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90                                                                                                                  | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88                                                                                                                       | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25                                                                                                                                                                                     | 41<br>3<br>78<br>6<br>18                                                                                                                                                                       | 13. Jänner<br>27. "<br>10. Februar<br>24. "<br>10. März<br>24. "<br>7. April<br>21. "                                                                                                                                    | m J      | a la r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21                                                                                                                                                                                                                      | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8                                                                                                                                                                                                                   | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46                                                                                                           | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24                                                                                                                                                                   | 44<br>2<br>72<br>88<br>2                                                                                                                      |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39                                                                                                                                                                                                            | 7<br>58<br>90<br>85<br>36                                                                                                                       | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27                                                                                                           | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84                                                                                                                                                                         | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51                                                                                                                                                           | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,<br>10. März<br>24. ,,<br>7. April<br>21. ,,<br>2. Mai                                                                                                                      | m Ja     | e h r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26                                                                                                                                                                                                          | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15                                                                                                                                                                                                             | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71                                                                                                                 | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81                                                                                                                                                             | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31                                                                                                          |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1                                                                                                                                                                                                       | 78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69                                                                                                      | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30                                                                                                     | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84                                                                                                                                                                   | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77                                                                                                                                                     | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,,                                                                                                                                       | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56                                                                                                                                                                                                    | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66                                                                                                                                                                                                 | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33                                                                                                     | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64                                                                                                                                                       | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21                                                                                         |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83                                                                                                                                                                               | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20                                                                                    | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>83<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9                                                                                          | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20                                                                                                                                                 | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74                                                                                                                                         | 13. Jänner<br>27. ,,<br>10. Februar<br>24. ,,<br>10. März<br>24. ,,<br>7. April<br>21. ,,<br>2. Mai<br>12. ,,                                                                                                            | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55                                                                                                                                                                                        | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75                                                                                                                                                                               | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81                                                                                               | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45                                                                                                                                     | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38                                                                                   |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9                                                                                                                                                                          | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45                                                                        | 60<br>53<br>78<br>23<br>51<br>83<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59                                                                                    | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83                                                                                                                                           | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60                                                                                                                             | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,,                                                                                                                 | m Ja     | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37                                                                                                                                                                                  | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30                                                                                                                                                                         | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43                                                                                   | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45                                                                                                                                     | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51                                                                             |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9                                                                                                                                                                          | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23                                                                  | 60<br>  53<br>  78<br>  23<br>  51<br>  83<br>  87<br>  27<br>  30<br>  17<br>  9<br>  59<br>  69<br>  90                                              | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72                                                                                                                                     | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38                                                                                                                       | 13. Jänner 27. " 10. Februar 24. " 10. März 24. " 7. April 21. " 2. Mai 12. " 2. Juni 13. " 24. "                                                                                                                        |          | hall s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77                                                                                                                                                                            | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47                                                                                                                                                                   | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6                                                                              | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>56                                                                                                                         | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44                                                                       |
| 9. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69                                                                                                                                                              | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23                                                                  | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>69<br>90<br>15                                                                  | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88                                                                                                                               | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38                                                                                                                       | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 24. ,, 4. Juli                                                                                                                         |          | a la r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8                                                                                                                                                                       | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21                                                                                                                                                             | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85                                                                   | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>56<br>20                                                                                                                   | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34                                                                 |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 2e. ,, 11. Juni 22. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69                                                                                                                                                              | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80                                                      | 53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>69<br>90<br>15                                                                        | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63                                                                                                                         | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65                                                                                                           | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 24. ,, 4. Juli 14. ,,                                                                                           |          | A TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>57<br>77<br>8<br>73<br>62                                                                                                                                                                       | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32                                                                                                                                                       | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85                                                                   | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>87<br>45<br>81<br>56<br>20<br>22                                                                                                                   | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34                                                                 |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 28. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19                                                                                                                                                        | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59                                                | 53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>9<br>9<br>9<br>15<br>4<br>74                                                                | 50<br>77<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81                                                                                                                       | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11                                                                                                     | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,,                                                                                                  |          | hall a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81                                                                                                                                                                 | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36                                                                                                                                                 | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10                                                             | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>87<br>45<br>81<br>56<br>20<br>22<br>72                                                                                                             | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7                                                            |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 22. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56                                                                                                                                                  | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59                                                | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>83<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74                                                       | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43                                                                                                                         | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11                                                                                                     | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 24. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August                                                                          |          | hall in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86                                                                                                                                               | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37                                                                                                                                           | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35                                                 | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>84<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>50<br>20<br>22<br>72<br>61                                                                                                 | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>7                                                                  |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 28. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65                                                                                                                                      | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59                                                | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>83<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77                                                 | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43                                                                                                                         | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5                                                                                    | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 4. August 18. ,,                                                                                                        |          | hall a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86<br>82                                                                                                                                         | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21                                                                                                                                     | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53                                           | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>84<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>50<br>20<br>22<br>72<br>61<br>43                                                                                           | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7<br>57<br>9<br>46                                           |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 28. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65                                                                                                                                      | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>17<br>72                                    | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85                                           | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>43                                                                                                       | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5                                                                                          | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 4. August 18. ,, 29. ,,                                                                                          |          | hall a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86<br>82<br>60                                                                                                                                   | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>5                                                                                                                                | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41                                     | 55<br>65<br>34<br>84<br>82<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>56<br>20<br>22<br>72<br>61<br>43<br>13                                                                                           | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>7                                                                  |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 2e. ,, 1. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65                                                                                                                                      | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59                                                | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>83<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77                                                 | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43                                                                                                                         | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5                                                                                    | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 24. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 29. ,, 12. Septemb                                                | er       | A In r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>82<br>60<br>83                                                                                                                                   | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21                                                                                                                                     | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53                                           | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>84<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>50<br>20<br>22<br>72<br>61<br>43                                                                                           | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7<br>57<br>9<br>46<br>40                                     |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 28. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43                                                                                                                           | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>17<br>26<br>4                               | 53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81                                           | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>75<br>40                                                                                                       | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20                                                                              | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October                                            | er       | A IN THE PARTY OF  | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86<br>82<br>60                                                                                                                                   | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>5                                                                                                                                | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61                               | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>75<br>81<br>56<br>20<br>22<br>72<br>61<br>43<br>13                                                                                           | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7<br>57<br>9<br>40<br>42<br>45<br>51                         |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 29. ,, 11. Juni 22. ,, 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 24. ,, 3. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2                                                                                                                      | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>1<br>72<br>64<br>24<br>87                   | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>59<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72                               | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>75<br>40<br>25                                                                                                 | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>5<br>27                                                                               | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October 13. ,,                                            | er       | A IN THE PARTY OF  | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86<br>82<br>60<br>83<br>2                                                                                                                  | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>5                                                                                                                                | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>5<br>5<br>41<br>61                           | 55<br>65<br>34<br>84<br>28<br>24<br>81<br>64<br>84<br>73<br>45<br>81<br>56<br>20<br>22<br>72<br>61<br>43<br>13<br>66<br>83<br>53<br>26                                                             | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7<br>57<br>9<br>46<br>40<br>42<br>45<br>51<br>23             |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 29. ,, 11. Juni 22. ,, 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 24. ,, 8. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2<br>39                                                                                                          | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>1<br>72<br>64<br>24<br>87<br>53             | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>99<br>90<br>15<br>47<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72<br>86<br>77<br>25                       | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>43<br>43<br>75<br>40<br>25<br>65<br>16<br>18                                                             | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20<br>27<br>60<br>86<br>62                                                      | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October 13. ,, 27. ,,                                     | er       | A IN THE PARTY OF  | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>56<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>86<br>82<br>63<br>24<br>63<br>25<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64                                   | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>57<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                 | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61<br>90<br>76                   | 55<br>65<br>34<br>84<br>82<br>81<br>64<br>84<br>85<br>81<br>85<br>80<br>80<br>80<br>80                                                                                                             | 44<br>2<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>7<br>57<br>9<br>40<br>42<br>45<br>51<br>23<br>35             |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 22. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 8. October 22. ,, 11. Juni 24. ,, 12. ,, 13. ,, 24. ,, 14. ,, 15. ,, 16. ,, 17. ,, 18. ,, 18. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19 | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2                                                                                                                      | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>172<br>64<br>24<br>87<br>53<br>37<br>57     | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72<br>86<br>77<br>25<br>79       | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>43<br>75<br>40<br>25<br>65<br>16<br>18<br>58                                                             | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20<br>27<br>60<br>86<br>62<br>28                                                | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October                                            | er       | hall in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>80<br>82<br>60<br>83<br>2<br>1<br>67<br>83<br>67<br>84<br>85<br>86<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87 | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>57<br>66<br>59<br>67<br>8                                                                                                  | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61<br>90<br>76<br>33<br>52<br>9        | 55<br>65<br>34<br>84<br>82<br>81<br>64<br>84<br>84<br>85<br>80<br>82<br>60<br>83<br>80<br>72                                                                                                       | 44<br>22<br>72<br>88<br>2<br>57<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>34<br>77<br>946<br>40<br>42<br>45<br>12<br>3<br>14                |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 28. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 8. October 22. ,, 5. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2<br>39<br>61<br>2                                                                                                     | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>1<br>72<br>64<br>24<br>87<br>53<br>37<br>57 | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72<br>86<br>77<br>25<br>79<br>72 | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>43<br>75<br>40<br>25<br>65<br>18<br>58<br>48                                                                   | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20<br>27<br>60<br>60<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October 13. ,, 27. ,, 10. Novemb 24. ,,                   | er       | the many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>82<br>60<br>83<br>2<br>1<br>67<br>83<br>40<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84                         | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>57<br>66<br>55<br>65<br>57<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87                         | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61<br>90<br>76<br>33<br>57       | 55<br>65<br>34<br>84<br>82<br>81<br>64<br>84<br>75<br>81<br>86<br>80<br>82<br>82<br>83<br>86<br>87<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88                                           | 44<br>22<br>72<br>88<br>257<br>31<br>32<br>61<br>38<br>51<br>44<br>34<br>77<br>94<br>40<br>42<br>45<br>51<br>23<br>31<br>42<br>45<br>47<br>47 |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 22. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 8. October 22. ,, 11. Juni 24. ,, 12. ,, 13. ,, 24. ,, 14. ,, 15. ,, 16. ,, 17. ,, 18. ,, 18. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19. ,, 19 | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2<br>39<br>61<br>2<br>35<br>1<br>43<br>2<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43 | 10<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>1<br>72<br>64<br>24<br>87<br>53<br>37<br>57 | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>9<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72<br>86<br>77<br>25<br>79<br>60  | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>75<br>40<br>25<br>65<br>16<br>18<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88 | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20<br>27<br>60<br>86<br>62<br>28<br>82<br>72                                    | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 23. ,, 2. Juni 13. ,, 24. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October 13. ,, 10. Novemb 24. ,, 5. Decembo | er       | the management of the manageme | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>77<br>8<br>86<br>82<br>60<br>83<br>2<br>1<br>67<br>83<br>24<br>1                                                                                                        | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>60<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>57<br>66<br>55<br>65<br>75<br>77<br>81<br>82<br>83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84 | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61<br>90<br>76<br>33<br>57<br>63 | 55<br>65<br>34<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>81<br>86<br>80<br>82<br>92<br>92<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>96<br>97<br>96<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97 | 44<br>22<br>72<br>88<br>25<br>31<br>32<br>6<br>21<br>38<br>51<br>44<br>40<br>42<br>45<br>51<br>23<br>14<br>27<br>13                           |
| 9. Jänner 23. ,, 6. Februar 26. ,, 5. März 19. ,, 30. ,, 9. April 23. ,, 7. Mai 18. ,, 22. ,, 11. Juni 22. ,, 2. Juli 13. ,, 23. ,, 3. August 13. ,, 24. ,, 3. September 14. ,, 8. October 22. , 5. November 19. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14<br>80<br>29<br>11<br>30<br>35<br>39<br>1<br>11<br>58<br>65<br>83<br>9<br>88<br>69<br>19<br>56<br>32<br>65<br>1<br>43<br>2<br>39<br>61<br>2                                                                                                     | 16<br>78<br>4<br>7<br>58<br>90<br>85<br>36<br>69<br>20<br>20<br>14<br>45<br>23<br>12<br>80<br>59<br>1<br>72<br>64<br>24<br>87<br>53<br>37<br>57 | 00<br>53<br>78<br>23<br>51<br>88<br>87<br>27<br>30<br>17<br>9<br>69<br>90<br>15<br>4<br>74<br>77<br>12<br>85<br>81<br>72<br>86<br>77<br>25<br>79<br>72 | 50<br>7<br>7<br>4<br>21<br>25<br>49<br>84<br>28<br>40<br>20<br>83<br>72<br>88<br>63<br>81<br>43<br>43<br>75<br>40<br>25<br>65<br>18<br>58<br>48                                                                   | 41<br>3<br>78<br>6<br>18<br>68<br>51<br>77<br>84<br>74<br>13<br>60<br>38<br>89<br>65<br>11<br>29<br>5<br>52<br>20<br>27<br>60<br>60<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 13. Jänner 27. ,, 10. Februar 24. ,, 10. März 24. ,, 7. April 21. ,, 2. Mai 12. ,, 2. Juni 13. ,, 4. Juli 14. ,, 25. ,, 4. August 18. ,, 12. Septemb 22. ,, 3. October 13. ,, 27. ,, 10. Novemb 24. ,,                   | er       | hall in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67<br>26<br>67<br>83<br>65<br>21<br>63<br>26<br>55<br>67<br>55<br>37<br>77<br>8<br>73<br>62<br>81<br>82<br>60<br>83<br>2<br>1<br>67<br>83<br>40<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84                         | 53<br>57<br>39<br>4<br>27<br>8<br>15<br>77<br>66<br>65<br>65<br>75<br>30<br>47<br>21<br>32<br>36<br>37<br>21<br>57<br>66<br>55<br>65<br>57<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87                         | 73<br>50<br>28<br>18<br>67<br>12<br>71<br>46<br>33<br>81<br>36<br>43<br>6<br>7<br>85<br>10<br>70<br>35<br>53<br>41<br>61<br>90<br>76<br>33<br>57       | 55<br>65<br>34<br>84<br>82<br>81<br>64<br>84<br>75<br>81<br>86<br>80<br>82<br>82<br>83<br>86<br>87<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88                                           | 44<br>22<br>72<br>88<br>257<br>31<br>32<br>61<br>38<br>51<br>44<br>34<br>77<br>94<br>40<br>42<br>45<br>51<br>23<br>31<br>42<br>45<br>47<br>47 |

# Im Jahre 1839.

| -       |         |           |       |    |      |     |     |    |
|---------|---------|-----------|-------|----|------|-----|-----|----|
| 12. Jän | er .    | all.      | 15    | 31 | 47   | 40  | 7   | 69 |
| 23. ,,  | 28.     | 9 50.     | NT W  | 40 | 65   | 90  | 68  | 85 |
| 9. Feb  | ruar .  | 90        | 28    | 35 | 45   | 68  | 25  | 10 |
|         | , .     | P6.       | 89    | 81 | 68   | 73  | 38  | 22 |
| 9. Mäi  | 2 .     | .00.      | 74    | 20 | - 69 | 66  | 42  | 19 |
| 23. ,,  | 26.     | 97.       | 101   | 16 | 42   | 5   | 78  | 4  |
| 6. Apr  | il 103. | 795.      | 68    | 43 | 3    | 36  | 38  | 61 |
| 17. ,,  |         | .0        | 12    | 80 | - 22 | 79  | 76  | 23 |
| 27. ,,  |         | J. 1944 . | , GP  | 62 | 48   | 45  | 8   | 59 |
| 8. Mai  | 00.     | DIS.      | .00   | 89 | 58   | 83  | 52  | 12 |
| 18. ,,  | 09.     |           | 19.54 | 54 | 88   | 49  | 48  | 24 |
| 29. ,,  |         | OF.       |       | 53 | 89   | . 1 | 83  | 58 |
| 8. Jun  |         |           |       | 56 | 10   | 9   | 8:  | 33 |
| 19. ,,  | 175     |           |       | 19 | 86   | -56 | 71  | 75 |
| 3. Juli | 17.     | 10.       | 0.5   | 2  | 27   | 35  | 84  | 64 |
| 13. ,,  | 16      |           |       | 75 | - 28 | 18  | 50  | 70 |
| 24. ,,  | 08      | 66.       |       | 56 | 59   | 55  | 21  | 15 |
| 3. Aug  | ust .   |           |       | 40 | 38   | 6   | 71  | 19 |
|         |         |           |       | 70 | 3    | 26  | 28  | 52 |
| 24.     | ,       |           |       | 41 | 43   | 2   | 53  | 73 |
|         | tember  | 6.        |       | 57 | 37   | 51  | 88  | 41 |
| 14.     | ,, .    | GB.       |       | 48 | 90   | 70  | 51  | 12 |
| 35.     | ,, .    |           |       | 67 | 8    | 15  | 17  | 69 |
|         | ober .  |           |       | 40 | 88   | 27  | 54  | 66 |
|         | ,       |           |       | 53 | - 50 | 19  | . 5 | 43 |
|         | ,,      | 97.       |       | 17 | - 18 | 44  | 79  | 84 |
|         | enber.  | 9.        |       | 74 | - 31 | 39  | 15  | 67 |
| 23.     | ,, .    | 000       |       | 66 | 67   | 77  | 58  | 43 |
|         | ember.  | 100       |       | 56 | - 34 | 4   | 2   | 26 |
| 21.     | ,, .    | 10.       |       | 85 | 20   | 54  | 2   | 88 |

# Im Jahre 1840.

|                                          |     |    |    | 97 | 100 |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|
| 4. Jänner                                | 56  | 22 | 68 | 57 | 65  |
| 18. ,,                                   | 34  | 10 | 49 | 8  | 56  |
| 1. Februar                               | 79  | 43 | 60 | 62 | 54  |
| 15. ,,                                   | 53  | 51 | 68 | 15 | 42  |
| 29. ,,                                   | 5   | 54 | 68 | 82 | 35  |
| 14. März                                 | 34  | 31 | 53 | 82 | 35  |
| 25. ,,                                   | 23  | 2  | 47 | 17 | 12  |
| 11. April                                | 71  | 68 | 74 | 72 | 51  |
| 25. ,,                                   | 16  | 10 | 20 | 21 | 80  |
| 6. Mai                                   | 25  | 90 | 13 | 2  | 84  |
| 16. ,,                                   | 75  | 20 | 8  | 74 | 40  |
| 27,                                      | 28  | 75 | 58 | 88 | 52  |
| 6. Juni • •                              | 59  | 83 | 55 | 80 | 2   |
| 17. ,, - 7.00.                           | 9   | 51 | 44 | 20 | 60  |
| 27. ,,                                   | 90  | 66 | 72 | 43 | 27  |
| 8. Juli                                  | 1 3 | 18 | 64 | 38 | 12  |
| 18. ,,                                   | 3   | 43 | 46 | 89 | 35  |
| 29. ,,                                   | 13  | 87 | 16 | 59 | 56  |
| 8. August                                | 63  | 84 | 83 | 59 | 42  |
| 19. ,,                                   | 48  | 7  | 62 | 5  | 35  |
| 29.                                      | 60  | 84 | 27 | 78 | 46  |
| 12. September                            | 80  | 85 | 15 | 67 | 50  |
| 23,                                      | 68  | 57 | 48 | 46 | 27  |
| 3. October                               | 86  | 15 | 31 | 37 | 53  |
| 17. ,,                                   | 16  | 53 | 79 | 52 | 74  |
| 31. ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1   | 58 | 17 | 26 | 52  |
| 14. November.                            | 6   | 79 | 36 | 35 | 12  |
| 28                                       | 48  | 27 | 61 | 69 | 21  |
| 12. December                             | 14  | 85 | 20 | 58 | 34  |
| 23.                                      | 12  | 63 | 50 | 15 | 42  |

# Im Jahre 1841.

|               |         |    |    |    |    | _  |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|
| 9. Jänner .   | VII.    | 48 | 58 | 72 | 10 | 15 |
| 23. ,,        | 10 89   | 49 | 81 | 27 | 68 | 48 |
| 6. Februar .  | Tr. III | 45 | 14 | 32 | 47 | 38 |
| 20. ,, .      | 19 05   | 80 | 60 | 3  | 12 | 79 |
| 3. März       | 80 11   | 7  | 64 | 75 | 68 | 52 |
| 17. ,,        | £1 66   | 87 | 58 | 67 | 86 | 29 |
| 28.           | 87   48 | 10 | 61 | 1  | 89 | 63 |
| 9. April .    | on lie  | 83 | 9  | 31 | 55 | 67 |
| 28,           | 95 45   | 12 | 68 | 52 | 64 | 67 |
| 8. Mai .      | 00 01   | 42 | 52 | 68 | 59 | 88 |
| 19. ,,        | 08 00   | 46 | 43 | 68 | 76 | 87 |
| 29. ,,        | 00 100  | 19 | 12 | 25 | 27 | 88 |
| 9. Juni .     | 99 100  | 9  | 23 | 56 | 64 | 87 |
| 19. ,,        | 20. 73  | 16 | 13 | 52 | 5  | 6  |
| 3. Juli .     | 02 - 30 | 83 | 84 | 90 | 28 | 3  |
| 14. ,, .      | 200     | 31 | 66 | 7  | 11 | 60 |
| 24. ,,        | 08 00   | 3  | 57 | 12 | 53 | 55 |
| 4. August .   | W       | 77 | 41 | 79 | 14 | 26 |
| 14. ,,        | 1.      | 77 | 71 | 15 | 22 | 45 |
| 25            | CO 19   | 33 | 37 | 71 | 57 | 5  |
| 4. September  | FA. 10  | 20 | 50 | 81 | 38 | 14 |
| 15. ,, .      | TO      | 41 | 47 | 49 | 68 | 69 |
| 25.           |         | 53 | 17 | 14 | 63 | 79 |
| 6. Ocrober .  | 00 00   | 72 | 71 | 68 | 48 | 55 |
| 16. ,,        | 75.1.50 | 80 | 9  | 12 | 78 | 21 |
| 30. ,,        | 15.     | 27 | 77 | 59 | 48 | 46 |
| 13. November  | 01.     | 15 | 61 | 75 | 55 | 20 |
| 27. ,, .      | 12.     | 33 | 22 | 75 | 83 | 87 |
| 11. December. |         | 13 | 38 | 50 | 30 | 32 |
| 22. ,, .      |         | 83 | 80 | 44 | 72 | 3  |
|               |         |    |    |    |    |    |

# Im Jahre 1842.

| 5. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 11 |      |               | - 1                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------------|-----------------------------------------|-----|
| 5. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Jänner    | 50 | 78   | 10            | 82                                      | 3.3 |
| 19. ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 5  | 19   | 84            | 57                                      | 25  |
| 5. März  10 74 11 84 14  19. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. Februar   | 20 | 27   | 72            | 38                                      | 63  |
| 19. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19. ,, ,     | 75 | 71   | 34            | 43                                      | 13  |
| 2. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. März      |    |      |               | 84                                      | 14  |
| 16, ','                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |      | 63            |                                         | 89  |
| 30. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      | 30            |                                         | 49  |
| 11. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |    | 39   | 85            |                                         |     |
| 21. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30. ,,       | -  |      |               |                                         | 37  |
| 1. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Mai      |    |      |               |                                         |     |
| 11.       """       11       41       43       65       27         22.       """       26       10       37       17       89         2.       Juli       65       38       69       78       52         13.       """       13       51       60       36         23.       """       80       41       4       5       51         3.       August       17       15       56       3       50         13.       """       26       31       43       1       65         3.       September       47       70       31       85       18         14.       """       64       16       11       39       24         24.       """       11       8       2       35       62         8.       October       82       40       29       87       19         22.       """       6       39       2       21       72         5       November       54       39       32       21       72         10.       """       83       17       21       11       69                | 21. ,,       |    | 1    |               | 23                                      |     |
| 22.        26       10       37       17       89         2.       Juli        65       38       69       78       52         13.         73       13       51       60       36         23.         80       41       4       5       51         3.       August        17       15       56       3       50         13.         26       31       43       1       65         3.       September        47       70       31       85       18         14.         64       16       11       39       24         24.          82       40       29       87       19         22.           6       30       2       24       25         5.       November          83       17       21       11       60         3.       December                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Juni      |    |      |               |                                         |     |
| 2. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |      |               |                                         |     |
| 13. ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    | _    |               |                                         |     |
| 23. ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      |               |                                         |     |
| 3. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13. ,        |    |      |               |                                         |     |
| 13. ", 20 31 43 1 65 24. ", 26 31 43 1 65 3. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      |               |                                         |     |
| 24. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      | 100           |                                         |     |
| 3. September       .       47       70       31       85       18         14.       .       .       .       04       16       11       39       24         24.       .       .       .       11       8       2       35       62         8. October       .       .       82       40       29       87       19         22.       .       .       .       6       39       2       40       25         5. November       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . |              |    |      |               |                                         |     |
| 14. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      |               | _                                       |     |
| 24.     ,,     .     11     8     2     35     62       8. October     .     82     40     29     87     19       22.     .     .     6     39     2     40     25       5. November     .     54     39     32     21     72       19.     .     .     83     17     21     11     69       3. December     .     23     64     46     16     31       17.     .     .     13     28     11     09     75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |      |               |                                         |     |
| 8. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |      | LI STEEL S OF |                                         |     |
| 22. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      |               |                                         | 775 |
| 5, November . 54 89 32 21 72 19. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |    |      |               |                                         |     |
| 19. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |      |               |                                         |     |
| 3. December . 23 64 46 16 31 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. November. |    |      |               |                                         |     |
| 17. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |      |               |                                         |     |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. December  |    |      | 1.0           | 111111111111111111111111111111111111111 |     |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.          |    |      |               |                                         |     |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31. ,, .     | 28 | 1 12 | 18            | 35                                      | 59  |

# Im Jahre 1843.

# Im Jahre 1844.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |    |    |     |                                         | _   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-----|-----------------------------------------|-----|
| 14. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77   | 80   | 20 | 18 | 45  | 13. Jänner   31   56   65   8   5       | 9   |
| 28. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30   | 47   | 79 | 9  | 19  | 27. ,,                                  | 5   |
| 11. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17   | 74   | 13 | 29 | 14  | 10. Februar . 82 69 67 83 8             | 7   |
| 25. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19   | 65   | 33 | 39 | 35  | 24. ,, 68 34 27 49 4                    | 2   |
| 8. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77   | 38   | 4  | 52 | 41  | 9. März 47 60 76 87 7                   | 0   |
| 18. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35   | 17   | 12 | 9  | 82  | 20. 11                                  |     |
| 29. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87   | 48   | 85 | 10 | 27  | 30. ,, 80 34 39 24 4                    |     |
| 8. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 38   | 83 | 84 | 15  | 13. April 24 9 53 58 7                  | 6   |
| 22, ,, •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35   | 30   | 80 | 2  | 27  | 27. ,,                                  |     |
| 3. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18   | 50   | 87 | 12 | 69  | 8. Mai 90 89 20 41 2                    |     |
| 13. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50   | 89   | 44 | 27 | 43  | 22. ,,                                  |     |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32   | 30   | 69 | 52 | 9   | 1. Juni 49 46 65 55 9                   |     |
| 3. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 40   | 39 | 71 | 47  | 12                                      |     |
| 14. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87   | 66   | 85 | 79 | 56  | 22. , 55 9 73 29 5                      |     |
| 04 6 20 4 64 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62   | 26   | 9  | 86 | 47  | 3. Juli                                 |     |
| 5. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43   | 49   | 22 | 77 | 88  | 13. ,,                                  |     |
| 15. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66   | 88   | 57 | 63 | 41  | 24. , 22 53 80 83 4                     |     |
| 26. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21   | 76   | 84 | 65 | 16  | 3. August 89 03 78 19 1                 |     |
| 5. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44   | 17   | 67 | 71 | 65  | 20 77 8 7                               | 2   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31   | 85   | 50 | 63 | 62  | 24. , 12 54 68 82 2                     |     |
| 2. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37   | 19   | 22 | 25 | 67  |                                         | 2   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40   | 61   | 32 | 20 | 59  | 1/2                                     |     |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33   | 67   | 52 | 74 | 15  | 25. ,                                   |     |
| 7. October .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67   | 60   | 15 | 10 | 37  | 5. October                              |     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62   | 82   | 83 | 74 | 45  | 16                                      | 7   |
| 4. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33   | 41   | 85 | 27 | 17  | 20.                                     |     |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50   | 54   | 70 | 79 | 44  |                                         | 2   |
| 2. Decemeer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70   | 49   | 12 | 16 | 19  |                                         | 2   |
| 46 60 61 22 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70   | 51   | 64 | 65 | 41  |                                         | 9   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59   | 35   | 13 | 16 | 21  |                                         | 7   |
| 20. 02 31 44. 08. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 39 | 1 23 | 13 | 10 | x 1 | 21. 2, 12. 02, 28   48   33   1   8   1 | d'i |
| The state of the s |      |      |    |    | 44  |                                         |     |

# THE ABE.

| BA RE   90   70   80   10   10   10   10   10      | 1) Februar 1 1 1 79 73 00 62 54                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seite.                                             | Seite.                                         |
| Kalender                                           | Fürstenspiegel 37-                             |
| Chronologien und merkwürdige Epochen . V.          | Militärisch-historische Streifzüge . 42.       |
| Festrechnung VII.                                  | Militärische Miscellen und Noticen 75.         |
| Schlüssel zur Vorhersagung der Witterung, X1.      | Humoresken aus dem Soldatenleben 86.           |
| Die Thiero zeigen Witterungs Veränderungen an XII. | Für Jagdfreunde                                |
| Kurze statistische Uebersicht der österrei-        | Gemeinnützige Mittheilungen aus dem Gebietho   |
| chischen Monarchie XV.                             | der Gesundheitspflege                          |
| Uebersicht des Flächenraums des Königreichs        | Gemeinnützige hauswirthschaftliche Mannig-     |
| Galizien XVI.                                      | faltigkeiten                                   |
| Uebersicht der Mineralquellen in Galizien . XVII.  | Schilderungen aus der Länder- und Völker-      |
| Uebersicht der Kirchen - Verwaltung in der         | Kunde: Europa S. 147. Asien S. 164.            |
| österreichischen Monarchie XVIII.                  |                                                |
| Alt-slavische Namen                                | Australien S. 206.                             |
| Genealogisches Verzeichniss des regierenden        | Vorschriften für die Reisenden auf der Kaiser- |
| Kaiserhauses 4.                                    | Ferdinands - Nordbahn 225.                     |
| Verzeichniss sämtl. jetzt regierenden Fürsten      | Hausier Vorschriften 227.                      |
| in Europa 9.                                       | Spieltarife der Zahlenlotterie 234.            |
| Kurzer Militär Schematismus 12.                    | Uebersicht der im Verlause von zehn Jahren     |
| Interressante Züge und Miscellen an wohl-          | in der lemberger Lotterie gezogenen            |
| thätige und edle Persönlichkeiten . 20.            |                                                |
|                                                    | 46 1 00 00 00 1 01 1 - 1 100 00 00 00 00 00    |

# Praemmerations - Verzeichniss.

Herr Albinowski, Ob. A. zu Podgórze. Autonowicz, Gerichtsk. in der Bukowina. Arbiner, Oberaminann zu Skala. Arnold, k. k. Salinenbeamter zu Dolina. HP. Herr Babicz, k. k. Norm. Schullehrer zu Wieliczka. Bawankiewicz, F. W. Resp. zu Sandec. Beer, F. W. Respicient zu Kopeczyńce. Bielecki, Gymnas Prefekt zu Ezeszow. Bielecki, Schuldirektor zu Drohobycz. Biero, Ob. A. zu Chwałowice. Bierzanowski, Strassenbaukomar. zu Kenty. Binder, Kreisprotokolist zu Złoczow. Bittmar, Bürgermeister zu Wieliczka. Blaszke, Katast Geometer zu Kenty. Blauth, Kreissekretär zu Stryi. Boczarski, Magistratsassessor zu Stryi. Boguslawski, Postmeister zu Rawa. Bojak, Pol. Revisor zu Obertyn. Bonkowski, Ob. A. zu Czortkow. Brandt, Gutshesitzer detto Broniowski, Verleger zu Wieliczka. Brunn, Ob. A. zu Czortkow. Brzuszkiewicz, Dom. Rep. zu Czortkow. Buchberger, Oberarzt in der Bukowina Burzyk, Kaal.-Verwalter zu Niepolomice. Bylina, Ob. A. zu Rožniatow.

Herr Canisius, Gr. W. Oberkom. zu Jagelnica. - Celewicz, gr. k. Pfarrer zu Brzezan. Chalbazany, Gutspächter zu Czernelica. Chmiclewski, Dom. Repr. in der Bukowina. Cholmecki, Außeher zu Bochnia Chowaniec, Mandatar zu Wieliczka. Ciemiński, Kreiskanzelist zu Rzeszow. Czarnek, Kaal Steuer-Eineb. zu Łomna. Czeppan, Aufs. zu Bochnia.

# Czupka, F. W. Respicient zu Suczawa. ED.

Herr Dabrowski. Ob A. zu Skala. Detteln, Geometer zu Kenty Dorožyński, gr. k. Pfarrer zu Ditkowce. Drexler, F. W. Kommisär zu Belz.

Drozdzikowski, Schuldirektor zu Kenty.

Herr Dunay, F. W. Kommissär zu Biała 15 Exemp.

Dycian, Ob. A. zu Bochnia. Dzbański, Ob. A. zu Kalusz.

Herr Hall anders W. Oberform, on Throne William Reader 10th Street Com

Dziczek, Ob. A. zu Czortkow.

Dzieduszycki, Kaal. Förster zu Drohobycz.

Dziewiński, Mag. Sekr. zu Wieliczka.

Herr Efinowicz, Kreiskanzelist zu Stanislau 3 Exem.

- Ekert, Aufs. 17. Scht.

Elgas, Kreiskanzelist zu Stryi.

Herr Fabrici, Kontrolor zu Kozaczówka.

Fährer, Ob. A. zu Podgórze,

Fidler zu Rzeszow.

Fierich, F. W. Oberk. zu Jaroslau.

Filasiewicz, Kontrolor zu Chwałowice.

Filasiewicz, Ob. A. zu Rzeszow. Fischa, Magist. Protokl. zu Biala. Fischer, Kreiskassier zu Stryi.

Fischer, Katast. Geometer zu Kenty.

Foltanski, Fabriksdirektor zu Mizon.

Franzos, Doktor zu Czortkow.

Freitag, Aufs. zu Skala.

# Funiak, Dom. Repr. zu Stryi.

# G.

Herr Galotzy, Kreiskalk. zu Zloczow.

Gawacki, F. W. Kommissär zu Horodenka,

Gawalewicz, Aufs. 17. Sekt.

Georgiewicz, Aufs zu Rzeszow.

Gerstmann, Mag Verwalter zu Jagielnica.

Gerstmann, Einnehmer zu Husiatyn.

Gerstmann, Einnehmer zu Ditkowce.

Girziczek, zu Kenty

Głodźinski, gr. k. Pfarrer zu Mizon.

Gottwald, Aufs. zu Rožniatow. Grabowski, Doktor zu Obertyn.

Grahowski, Dom. Repr. im Złoczower Kreise.

Grohmann, F. W. Oberk, zu Górahumora.

Gross, Ob. A. 17. Sekt.

Gross, Aufs zu Skała.

Grużewski, Kreiskanzelist zu Złoczow.

Gwiazdowski, Pfarrer zu Kossow.

Herr Heim, F. W. Oberkom. zu Bochnia,

Herr Hasseneder, F. W. Oberkom. zu Tarnow.

Hackenberger, Apotheker zu Kenty.

Halla, Ob. A. zu Skala.

Hauptmann, H. A. Direktor zu Brody. Hauser, Kreiskanzelist zu Rzeszow.

Hawel, F. W. Komisär zu Germakowka.

Hawelka, Stadtkas zu Kenty.

Hein zu Kenty.

Helle zu Rzeszow.

Hendrich, Offizial zu Brody.

Hibel, zu Rzeszow.

Hilberth, Oberb. in der Bukowina.

\_\_ Horodenka, F W. Abtheilung Hoch, Ob. A. zu Rzeszow.

Horoszkiewicz, Steuereinneb. zu Złoczow.

Hrdyna, Sal. Marktscheider zu Wieliczka.

Hruszkiewicz, gr. k. Pfarrer zu Załosce.

Huszka, Syndikus zn Oswięcim.

Herr Jahl, Kaal. Walhereiter zu Turza.

Jakubetzki, Sal Spedit. zu Wieliczka.

Janiszewski F. W. Oberkom. zu Wieliczka. Janowski, Güterverwalter zu Czortkow.

Janyars, Respicient zu Podgórze.

Jarschel, Apotheker zu Kenty.

\_\_\_\_\_ Jaworski, Kaal. Amtschreiber zu Dolina.

detto zu Kossow. Jaworski,

Jaworski, Magistratskanzelist zu Wieliczka.

Jaworski, Dom. Repr. zu Wieliczka.

Jerzyński, Ob. A. zu Tarnow.

Joseld, zu Kenty.

Jung, Kaal. Arzt zu Dolina.

Jurkiewicz, Verleger zu Drohobycz.

Juszczakiewicz, Ob. A. zu Bochnia.

#### K.

Herr Kalenbach, zu Lemberg.

Kalitta, Gutsbesitzer in der Bukowina.

Kamiński, Aufs zu Czortkow.

Kasprzycki, Kaał. Mand. zu St. Illie.

Kaufleutner, Ob. A. zu Czortkow.

Kaul, Saln. Magazinar zu Dolina.

Kelley, Ob. A zu Skole.

Klepunowski, gr. k. Pfarrer zu Pacykow.

Kliegl, Kaufmann zu Drohobycz. Klimecki, Ob. A. zu Podgórze.

Kłodzinski, Kontrolor zu Kenty.

Kopczyński, Ob. A. zu Rzeszow.

Komarnicki, Ob. A. zu Rzeszow.

Koller, F. W. Oberkom. zu Kałusz.

Koller, Aufs. zu Bochnia.

Kordkewicz, Offizial zu Rzeszow.

Kossowski, Aufs. zu Skole.

Kowanec, Ob. A. zu Bochnia.

Kraus, F. W. Kommissär.

Herr Krause, Ob. A. zu Czortkow.

Krasnopolski, Gutspächter zu Potoczyska,

Kreith, F. W. Komär. zu Czermin.

Krakowinski, Aufs. zu Skała. Kralter, Kreisarzt zu Złoczow.

Kropielnicki, Dom. Repr. zu Czortkow.

Kubicz, Ob. A. zu Kolomea. Kucharski, Aufs. zu Bochnia.

Kudelka, Syndikus zn Kenty.

Kunz, zu Kenly.

Kurzweil, Kaal. Förster zu Mizon.

#### 14.

Herr Lachinger, Kalast. Geometer zu Kenty.

Lanzinger, zu Wieliczka. Lamm, F. W. Kommissär.

Lardemer, Postmeister zu Drohobycz.

Laskowski, zu Kenty.

Latterer, F. W. Oberkom, zu Nisko 2 Exemp.

Lawrowski, Kaal. Justizier zu Niepolomice. Lederer, k k. Gub. Rath. zu Rzeszow.

Ledwinka, F. W. Komär. zu Szczucin.

Leszczyński, Ob. A zu Bochnia.

- Lewicki, gr. k. Plarrer zu Zablatow. Liebich, F. W. Komär. zn Skala.

Longchamps, F. W. Komär. zu Muszyna.

Lozinski, Kreis-Ing. zu Stryi.

Löwel, F. W. Komär. zu Podgórze.

Löwel, Kreisprakt. zu Złoczow. Ludger, engl. Partikulär zu Ludwikówka.

Lukasiewicz, F. W. Oberkom. zu Kolomea. Lukaszewicz, Magistratskanz. zu Wieliczka.

Łuszczyński, Kreiskanzelist zu Stryi.

## VI.

Herr Maday, Respicient zu Skole.

Magotsy, Offizial zu Brody.

Majewski, Gutspächter zu Kossow.

Majewski, Aufs. zu Bochnia.

Malschinger, Katast. Geometer zu Kenty.

Mandaczewski, gr. k. Dekan zu Peczeniżyn. 6 Ex. \_

Mańkowski, Kontrolor zu Husiatyu. Markowski, Aufs. zu Czortkow.

Maszkowski, zu Chorostkow.

Mayer, k. k. Kreiskom. zu Rzeszow.

Mazurkiewicz, Steuereinch. zu Czortkow.

Märkel, F. W. Oberkom. zu Rzeszow 5 Exemp.

Medycki, Kreiskanzelist zu Stryi.

Melchert, zu Czortkow.

Melzer, k. k. Lieutenant zu Bolechow 2 Ezemp-

Menner, Respicient zu Rzeszow. Michalski. Vikar. zu Wieliczka

Mierzwinski, Dom. Repr. zu Siemiginow.

Minkewicz, Aufs. zu Skole.

Miszkiewicz, zu Dolina. Młodnicki, Dom, Repr. zu Lubieniec. Herr Molitor, F. W. Oberkom. zu Neumark.
Morawetz, Respicient zu Bochnia.
Moser, Gutspächter im Czortkower Kreise.
Mossoczy, Bez. Kanzelist zu Rzeszow.

#### N.

Herr Naszlopy, Zolleinneb. zu Chwałowice.
Nawratil, k. k. Kaal. Rath zu Lemberg.
Nechai, Sailn. Kontrollor zu Dolina.
Neronowicz, Grundherr zu Kossow.
Neumann, Salinenarzt zu Wieliczka.

Neuser, F. W. Komär. zu Ležaisk, 10 Exem.

Nitsche, Wegmeister zu Rzeszow.

Nonner, Lieut. Rechnugsf. in der Bukowina.

Nostitz, F. W. Oberkom. zu Czortkow.

#### 0.

Herr Obinger, zu Rzeszow.

- Obłoczyński, gr k. Pfarrer zu Drohobycz.

- Oraczewski, Aufs. zu Podgórze.

- Ortynski, Postmeister zu Nisko 5 Exem.

Ostradycki, Aufs. zu Bochnia,
Ostrowski, Postmeister zu Dolina.

# P.

Herr Pawlikowski, Grundberr zu Medyka.

Passakas, Gutspächter zu Obertyn.
Pendakowski, Ob. A. zu Rzeszow.

- Petzold, Ob. A. zu Klimietz.

- Picha, Kreis, Kalk. zu Rzeszow.

Piechowicz, Kaufmann zu Kenty.
Pilat, k k. Kreiskom. zu Rzeszow.

- Pineles, Grosshandlungshaus zu Jaroslau 8 Exem.

- Pinkas zu Wieliczka.

- Pokorny, Respicient zu Kotzman - Porubski, Respicient zu Skala.

- Pomianowski, Dom. Repr. im Tarnower Kreise.

- Prokop, Güterkomis, zu Rzeszow.

- Purr, Schullehrer zu Tarnow.

#### R.

Herr Raczyński, Kaal. Mandatar zu Dolina.

- Raczyński, Ob. A. zu Bochnia.

- Regins, Gerichtsassessor in der Bukowina.

Reiter, Katast. Geometer zu Kenty.

Rezek, Kreiskalkulant zu Stryi,
 Reszetyński, Aufs. 17. Sektion.

- Rudolph, Bezirkskom. zu Drohobycz.

- Rutmann, Ob. A. zu Czortkow.

- Rygler, Aufs. zu Bochnia.

#### S.

Herr Sabatowski, Grundherr zu Drohobycz.

- Sammiern , zu Kenty.

- Sapalczyński, F. W. Komir. zu Skala.

- Saudek, Katast. Geometer zn Kenty.

Herr Sawicki, Kreisproth. zu Rzeszow.

- Schaurek, Kaal. Komär. zu Sandec.

- Schneider, zu Kenty.

- Schubert, Kontrollor zu Oswięcim.

- Schuman, Gub. Konz. Prakt. zu Rzeszow.

- Schometti, Amtsschreiber zu Kossow.

Sechting, Aufs. zu Bochnia.
Seifert, zu Kossow 2 Exem.

Seiler, k k. Rittmeister zu Rzeszow.
 Seivorth, F. W. Komär. zu Rzeszow.

Siatecki, Magist. Sek. zu Drohobycz.
Skopczyński, Ob. A. zu Wyszkow.

- Spaczyński, Dom. Repr. im Złoczower Kreise.

- Spaczynski, Boin. Repr. in Zhoczower Kreise - Spaner, Aufs. zu Bochnia.

Spiegel, Gef. Pächter zu Dolina.
 Sokulski, Mag. Beamte zu Brody.

- Solari, zu Drohobycz.

- Solohubowicz, gr. k. Dechant zu Trembowla.

Sozański, Aufs. zu Czortkow.
Sredzinski, Ob. A. zu Czortkow.

- Stecker, Ob. A. zu Kolomea 2 Exem.

- Stelzer, Kaal. Beamte zu Drohobycz.

- Stephani, Aufs. 17. Sekt.

- Strominger, r. k. Dechant zu Dolina.

- Swaton, Kaal. Förster zu Drohobycz.

- Szczawiński, zu Czortkow.

- Szczerbiński, Kontrollor zu Rzeszow.

- Szkraj, Ob. A. zu Klimiec.

- Szlaski, Einnehmer zu Kozaczówka.

#### T.

Herr Tarler Kreisarzt zu Rzsezow.

- Tchorzewski, Dom. Repr. zu Złoczow.

- Thelen, F. W. Oberkom. zu Sandec.

Theot, Schuldirektor in der Bukowina.

- Theodorowicz, Grundherr in Michalcze.

- Trebecki, Aufs. zu Skole.

- Traunselner, Kreiskanzelist zu Stryi.

- Truczka, F. W. Komissär zu Chwalowic.

Tudorowicz, Aufs. zu Rzeszow.
Turteltaub. Doktor zu Rzeszow.

- Turzański, F. W. Komär zu Klimiec.

- Tuszewski, Dom. Repr. im Złoczower Kreise-

#### U.

Herr Udrycki, Einnehmer in der Bukowina.

- Uhl, k. k. Rittmeister zu Rzeszow.

- Ujeyski, Ob. A. zu Chwałowice.

# V.

Herr Van - Marke, Ob. A. zu Mizon.

— Veit, Respicient zu Roźniatow.

#### W.

Herr Wagner, Kreiskommissär zu Zloczow.

— Wagner, Bez. Komär. zu Rzeszow.

Herr Walner, F. W. Oberkom, zu Dobromil.

Wawrzyna, Ob. A. zu Bochnia.

Weixel, zu Drohobycz.

Welk, Ob. A. zu Podgórze.

Welsing, Ob. A. zu Podgórze. Winiarski, Vikar zu Czortkow.

Winter, Respicient zu Podgórze,

Wishoffer, Kaufman zu Suczawa.

Witt, Militärarzt zu Dolina.

Wittmann, k. k. Hauptmann zu Dolina.

Woiewodka, gr. k. Dechant zu Obertyn.

Woinarowicz, Kaal, Mandatar zu Kotzman.

Sairei, Will. A. au Climber, P.

Wodzinski, Ob. A. zu Chwalowice.

Wolf, zu Zloczow.

Herr Woznicki, Ob. A. zu Bochnia. Woznicki, Aufs. zu Bochnia.

7/10

Herr Zaboiski, zu Rzeszow.

Zagórski, Ob. A. zu Stanislau.

Zapalowicz, Mag. Kanzlist zu Wieliczka.

Zaremba, Ob. A. zu Skala.

Zeregewicz, Grundherr zu Obertyn.

Zimarek, Ob. A. zu Wyszkow.

Zimmerman, Doktor zu Czortkow.

Ziszka, F. W. Oberkom. zu Stanislau 5 Exem-

Zonner Postmeister zu Zolkiew.

Zuber, Respicient zu Wyszkow.









